

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



#### Über dieses Buch

Dies ist ein digitales Exemplar eines Buches, das seit Generationen in den Regalen der Bibliotheken aufbewahrt wurde, bevor es von Google im Rahmen eines Projekts, mit dem die Bücher dieser Welt online verfügbar gemacht werden sollen, sorgfältig gescannt wurde.

Das Buch hat das Urheberrecht überdauert und kann nun öffentlich zugänglich gemacht werden. Ein öffentlich zugängliches Buch ist ein Buch, das niemals Urheberrechten unterlag oder bei dem die Schutzfrist des Urheberrechts abgelaufen ist. Ob ein Buch öffentlich zugänglich ist, kann von Land zu Land unterschiedlich sein. Öffentlich zugängliche Bücher sind unser Tor zur Vergangenheit und stellen ein geschichtliches, kulturelles und wissenschaftliches Vermögen dar, das häufig nur schwierig zu entdecken ist.

Gebrauchsspuren, Anmerkungen und andere Randbemerkungen, die im Originalband enthalten sind, finden sich auch in dieser Datei – eine Erinnerung an die lange Reise, die das Buch vom Verleger zu einer Bibliothek und weiter zu Ihnen hinter sich gebracht hat.

#### Nutzungsrichtlinien

Google ist stolz, mit Bibliotheken in partnerschaftlicher Zusammenarbeit öffentlich zugängliches Material zu digitalisieren und einer breiten Masse zugänglich zu machen. Öffentlich zugängliche Bücher gehören der Öffentlichkeit, und wir sind nur ihre Hüter. Nichtsdestotrotz ist diese Arbeit kostspielig. Um diese Ressource weiterhin zur Verfügung stellen zu können, haben wir Schritte unternommen, um den Missbrauch durch kommerzielle Parteien zu verhindern. Dazu gehören technische Einschränkungen für automatisierte Abfragen.

Wir bitten Sie um Einhaltung folgender Richtlinien:

- + *Nutzung der Dateien zu nichtkommerziellen Zwecken* Wir haben Google Buchsuche für Endanwender konzipiert und möchten, dass Sie diese Dateien nur für persönliche, nichtkommerzielle Zwecke verwenden.
- + *Keine automatisierten Abfragen* Senden Sie keine automatisierten Abfragen irgendwelcher Art an das Google-System. Wenn Sie Recherchen über maschinelle Übersetzung, optische Zeichenerkennung oder andere Bereiche durchführen, in denen der Zugang zu Text in großen Mengen nützlich ist, wenden Sie sich bitte an uns. Wir fördern die Nutzung des öffentlich zugänglichen Materials für diese Zwecke und können Ihnen unter Umständen helfen.
- + Beibehaltung von Google-Markenelementen Das "Wasserzeichen" von Google, das Sie in jeder Datei finden, ist wichtig zur Information über dieses Projekt und hilft den Anwendern weiteres Material über Google Buchsuche zu finden. Bitte entfernen Sie das Wasserzeichen nicht.
- + Bewegen Sie sich innerhalb der Legalität Unabhängig von Ihrem Verwendungszweck müssen Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst sein, sicherzustellen, dass Ihre Nutzung legal ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass ein Buch, das nach unserem Dafürhalten für Nutzer in den USA öffentlich zugänglich ist, auch für Nutzer in anderen Ländern öffentlich zugänglich ist. Ob ein Buch noch dem Urheberrecht unterliegt, ist von Land zu Land verschieden. Wir können keine Beratung leisten, ob eine bestimmte Nutzung eines bestimmten Buches gesetzlich zulässig ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass das Erscheinen eines Buchs in Google Buchsuche bedeutet, dass es in jeder Form und überall auf der Welt verwendet werden kann. Eine Urheberrechtsverletzung kann schwerwiegende Folgen haben.

### Über Google Buchsuche

Das Ziel von Google besteht darin, die weltweiten Informationen zu organisieren und allgemein nutzbar und zugänglich zu machen. Google Buchsuche hilft Lesern dabei, die Bücher dieser Welt zu entdecken, und unterstützt Autoren und Verleger dabei, neue Zielgruppen zu erreichen. Den gesamten Buchtext können Sie im Internet unter http://books.google.com/durchsuchen.







## Parbard College Library

FROM THE

### CONSTANTIUS FUND.

Established by Professor E. A. SOPHOCLES of Harvard
University for "the purchase of Greek and Latin
books, (the ancient classics) or of arabic
books, or of books illustrating or explaining such Greek, Latin, or
Arabic books," Will,
dated 1880.)

Received 10 March, 1893.



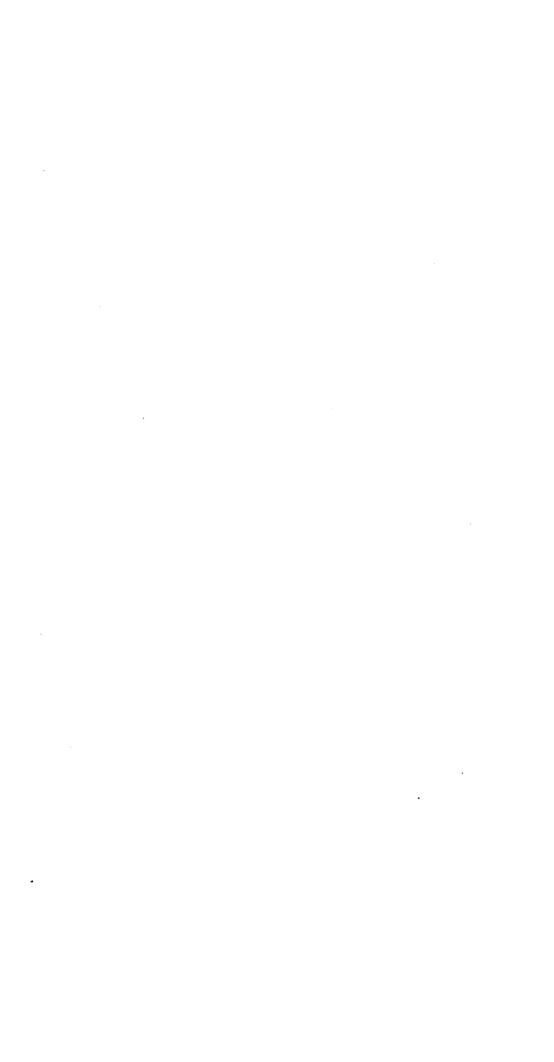



·

.

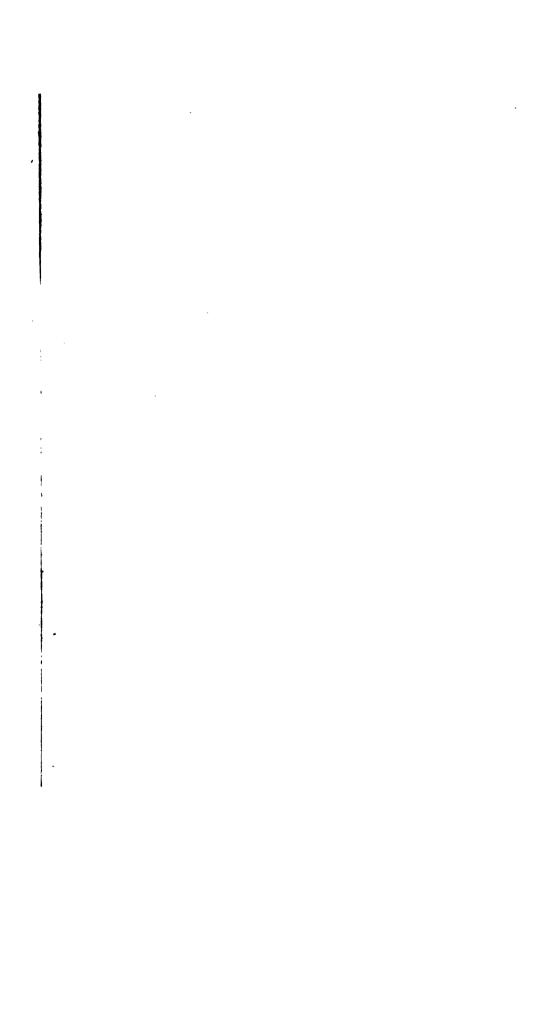

# Was ergiebt sich

aus dem

# Sprachgebrauch Xenophons in der Anabasis

für die

# Behandlung der griechischen Syntax in der Schule?

Ein Beitrag zur Methodik des griechischen Unterrichts

von

Artur Joost, ord. Lehrer am Progymnasium zu Lötzen.

Berlin,
Weidmannsche Buchhandlung.
1892.

Gx 9.845

MAR 10 1893

LIBRARY.

Constantius Jund.

1683/

## Meinem hochverehrten Lehrer,

# Herrn Professor Dr. Emil Grosse,

Direktor des Königlichen Wilhelmsgymnasiums zu Königsberg in Pr.,

in froher und dankbarer Erinnerung

an die auf dem

Collegium Fridericianum

zugebrachte Schulzeit.

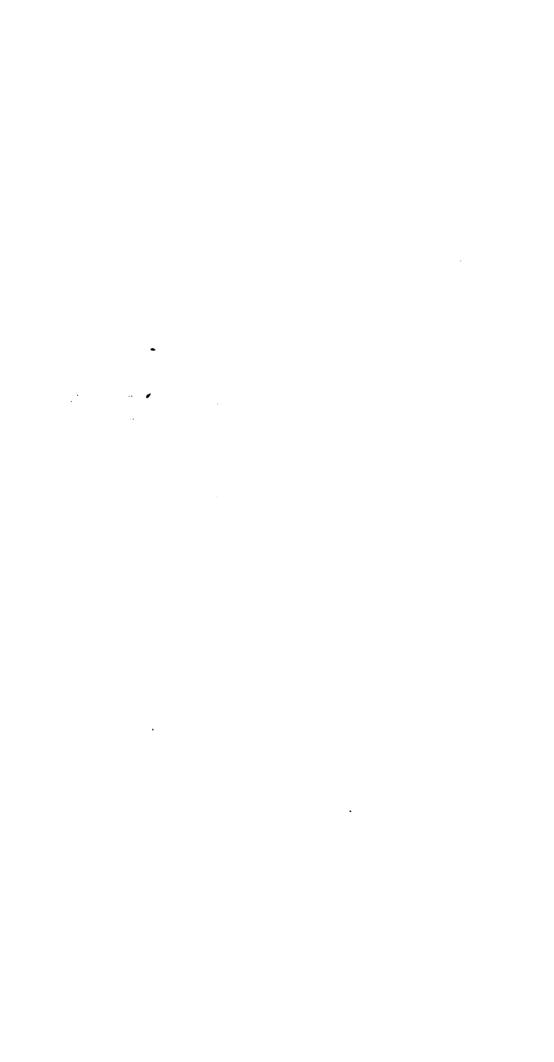

## Vorwort.

Die der Berliner Dezemberkonferenz von Seiner Majestät dem Kaiser vorgelegte Frage: "Ist die Ermässigung der Lehrziele, also die Verminderung des Lehrstoffs, scharf ins Auge gefasst und wenigstens das Auszuscheidende genau festgestellt?" wurde von den einzelnen Berichterstattern scheinbar verschieden und doch im wesentlichen in derselben Weise beantwortet. Während Oberlehrer Hornemann grade durch seine Vorschläge bewiesen zu haben glaubte, dass man die Frage, die Seine Majestät gestellt hätten, im großen und ganzen doch verneinen müsse, war Geheimrat Kruse der Ansicht, dass sie zu bejahen sei, "nicht in der Durchführung, wohl aber in der Theorie". Der dritte Berichterstatter, Rektor Volkmann, war "nicht in der Lage, mit Herrn Geheimrat Kruse die Frage ohne weiteres zu bejahen": bei aller Aufmerksamkeit, die man dem Gegenstande zugewendet habe, "gehöre eine eingehende und allseitige Prüfung und gründliche Behandlung dieser Frage noch der Zukunft an, und in vollem Umfange müsse diese Arbeit erst gemacht werden". (Verhandlungen über Fragen des höheren Unterrichts. Berlin 1891 S. 189. 193. 199). So läuft das "Ja — aber" auch der beiden zuletztgenannten Berichterstatter für die Praxis auf das kategorische "Nein!" hinaus, mit dem Frick in den Lehrproben und Lehrgängen Heft 27 S. 42 die Kaiserfrage beantwortet.

Daß eine Sichtung des Lehrstoffs auf dem Gebiet der alten Sprachen noch immer notthut, wurde auf der Dezemberkonferenz schon dadurch angedeutet, daß die kaiserliche Frage angeschlossen wurde an die Frage 3 des Fragebogens: "Empfiehlt es sich, im Lehrplan der Gymnasien die den alten Sprachen gewidmete Stundenzahl einzuschränken u. s. w.?", und mehr als eine Stimme äußerte sich dahin, daß man von der richtigen Forderung des Lehrplans von 1882, die Grammatik solle nur Mittel zum Zweck sein, noch weit entfernt

sei. Vergl. Verhandlungen S. 99. 423 t. 425 (Schiller). 177 (Hornemann). 194 (Kruse). 339 (Kaselowsky). Und so wurde denn mit überwiegender Majorität beschlossen (Verh. S. 795): "Eine diesem Zwecke (der Verminderung der Gesamtzahl der Unterrichtsstunden in den Gymnasien) entsprechende Herabsetzung der Unterrichtsstunden in den alten Sprachen ist möglich, wenn als das Hauptziel die Einführung in die klassischen Schriftsteller allgemein erstrebt wird und die grammatischen Übungen wesentlich als Mittel dazu dienen".

Auf dem Boden dieses Beschlusses steht die vorliegende Schrift\*). Angeregt durch die ähnlich betitelte Schrift Heynachers über den Sprachgebrauch in Caesars bellum Gallicum (2. Aufl. Berlin, Weidmannsche Buchhandlung 1886) sowie durch einen von Heynacher in der Zeitschrift für das Gymnasialwesen vom Jahre 1883 an die deutsche Lehrerschaft gerichteten Aufruf, zieht sie so gut wie sämtliche Erscheinungen der griechischen Syntax, wie sie in Xenophons Anabasis vorkommen, in den Kreis ihrer Betrachtung. Zu behaupten, dass alle gegebenen Zahlen völlig zuverlässig sind, wäre bei der Masse des verarbeiteten Materials Vermessenheit. Die Ausführlichkeit der Stellenangaben findet ihre Erklärung in dem Wunsche des Verfassers, denselben das syntaktische Übungsmaterial in Tertia und Unter-Sekunda entnommen zu sehen.

Dass eine völlig sichere Entscheidung der Frage, was für die Schulsyntax besonders wichtig, was unwesentlich oder gar überslüssig ist, nur dann erfolgen kann, wenn die Untersuchung sich auf sämtliche Schulschriftsteller erstreckt, bedarf kaum der Erwähnung. Ähnliche Untersuchungen über den Sprachgebrauch in der Hellenika,

<sup>\*)</sup> Ein kleiner Teil derselben (Akkusativ und Genetiv) erschien 1888 als Beilage zum Jahresbericht des Progymnasiums zu Lötzen. Mittlerweile sind auch die Verhandlungen der 6. Direktorenversammlung in der Provinz Hannover (1891) erschienen, deren erster Bericht über "die griechische Grammatik in Tertia und Sekunda" sich völlig in der Richtung des vorliegenden Buches bewegt, wenn er im Anschluss an Einzelberichte die Massregel eines Normalexemplars der griechischen Grammatik nur als neinstweiligen Notbehelf bis zur vollständigen Sichtung des Materials auf dem Wege wissenschaftlicher Untersuchungen" bezeichnet (S. 41), wenn sein Verfasser, Direktor Hermann, die These aufstellt: "Nur auf Grund der Ergebnisse wissenschaftlicher Durchforschungen des Sprachgebrauchs kann die Entscheidung über das, was wirklich gebräuchlich und in den Lehrstoff aufzunehmen ist, erfolgen" (S. 63), eine These, die nur deshalb nicht angenommen wurde, weil sie "keine didaktisch-methodische Bedeutung habe, sondern dem wissenschaftlichen Gebiete angehöre" (S. 196), was sich m. E. hier wie anderswo überhaupt nicht trennen läfst.

den Memorabilien und der Cyropädie sind dem Verfasser zugesichert; die Ermittelung des Wichtigen und Unwichtigen auf dem bezeichneten Wege bei andern Schriftstellern betrachtet er ἀν θεὸς θέλη als seine Lebensaufgabe. Wie wichtig derartige Untersuchungen für die Feststellung bestimmter Regeln der Schulsyntax sind, hat er an einem Beispiel, dem Gebrauch von πολλώ und πολύ beim Komparativ (vgl. S. 143 ff.), nachgewiesen. Den Kreis der Untersuchung zu erweitern ist um so notwendiger, da grade Xenophons Stellung unter den attischen Prosaikern eine eigentümliche ist; vergl. Bachof Gymnasium 1889 S. 206 und Helladius bei Phot. Bibl. p. 533, 25: νομο-θέτην αὐτὸν οὖχ ἄν τις ἀττικισμοῦ παραλάβοι, citiert von Gemoll Programm von Kreuzburg O. S. 1889 S. 2.

Nur ab und zu gab die Litteratur Veranlassung über den Sprachgebrauch der Anabasis hinauszugehen. Wenn dabei die Ergebnisse fremder Untersuchungen eingehende Berücksichtigung fanden, so war dies nach des Verfassers Ansicht deshalb notwendig, weil bekanntlich Programmabhandlungen, die hier vorzugsweise in Betracht kommen, meistens in den Katakomben der Gymnasialbibliotheken ungestört zu ruhen pflegen. Den Verfassern von Programmen, welche mich bei meinen Untersuchungen durch die Übersendung ihrer Arbeiten in der angegebenen Weise unterstützt haben, an dieser Stelle meinen verbindlichsten Dank auszusprechen, ist mir angenehme Pflicht.

Zu Grunde gelegt ist Hugs Ausgabe der Anabasis (Lips. Teubner ed. maior 1886, ed. minor 1888). Zwar hat sie, was Gemoll im Programm von Kreuzburg 1888 und 1889 und in den "Kritischen Blättern" (s. Litteratur) zur Genüge aus dem ersten Buch nachweist, die drei Fehler, daß in ihr das Prinzip, den Text nach den besseren Handschriften, vor allem nach C = Parisinus 1640, zu konstituieren, nicht rein durchgeführt, zu viel athetiert ist und richtige Konjekturen Früherer vernachlässigt sind, unter denen besonders der erste schwer ins Gewicht fällt; aber sie ist wohl die verbreitetste Schülerausgabe und hat demnach das meiste Recht auf Berücksichtigung bei einer Untersuchung, die den Zwecken der Schule dient. Eingehende Auseinandersetzungen über einzelne Verschiedenheiten in der Lesart hätten von dem eigentlichen Ziele abgeführt.

Denn dass derartige Untersuchungen die Pflicht einer gewissen Resignation auserlegen, dass im allgemeinen philologische Lorbeeren bei diesen Arbeiten nicht zu pflücken sind, muß man Heynacher (a. a. O. S. 4) ohne Frage zugeben. Sollte hin und wieder ein Körnlein für die Wissenschaft absallen, so soll's den Verfasser

sei. Vergl. Verhandlungen S. 99. 423 t. 425 (Schiller). 177 (Hornemann). 194 (Kruse). 339 (Kaselowsky). Und so wurde denn mit überwiegender Majorität beschlossen (Verh. S. 795): "Eine diesem Zwecke (der Verminderung der Gesamtzahl der Unterrichtsstunden in den Gymnasien) entsprechende Herabsetzung der Unterrichtsstunden in den alten Sprachen ist möglich, wenn als das Hauptziel die Einführung in die klassischen Schriftsteller allgemein erstrebt wird und die grammatischen Übungen wesentlich als Mittel dazu dienen".

Auf dem Boden dieses Beschlusses steht die vorliegende Schrift\*). Angeregt durch die ähnlich betitelte Schrift Heynachers über den Sprachgebrauch in Caesars bellum Gallicum (2. Aufl. Berlin, Weidmannsche Buchhandlung 1886) sowie durch einen von Heynacher in der Zeitschrift für das Gymnasialwesen vom Jahre 1883 an die deutsche Lehrerschaft gerichteten Aufruf, zieht sie so gut wie sämtliche Erscheinungen der griechischen Syntax, wie sie in Xenophons Anabasis vorkommen, in den Kreis ihrer Betrachtung. Zu behaupten, dass alle gegebenen Zahlen völlig zuverlässig sind, wäre bei der Masse des verarbeiteten Materials Vermessenheit. Die Ausführlichkeit der Stellenangaben findet ihre Erklärung in dem Wunsche des Verfassers, denselben das syntaktische Übungsmaterial in Tertia und Unter-Sekunda entnommen zu sehen.

Dass eine völlig sichere Entscheidung der Frage, was für die Schulsyntax besonders wichtig, was unwesentlich oder gar überslüssig ist, nur dann ersolgen kann, wenn die Untersuchung sich auf sämtliche Schulschriftsteller erstreckt, bedarf kaum der Erwähnung. Ähnliche Untersuchungen über den Sprachgebrauch in der Hellenika,

<sup>\*)</sup> Ein kleiner Teil derselben (Akkusativ und Genetiv) erschien 1888 als Beilage zum Jahresbericht des Progymnasiums zu Lötzen. Mittlerweile sind auch die Verhandlungen der 6. Direktorenversammlung in der Provinz Hannover (1891) erschienen, deren erster Bericht über "die griechische Grammatik in Tertia und Sekunda" sich völlig in der Richtung des vorliegenden Buches bewegt, wenn er im Anschluss an Einzelberichte die Massregel eines Normalexemplars der griechischen Grammatik nur als "einstweiligen Notbehelf bis zur vollständigen Sichtung des Materials auf dem Wege wissenschaftlicher Untersuchungen" bezeichnet (S. 41), wenn sein Verfasser, Direktor Hermann, die These aufstellt: "Nur auf Grund der Ergebnisse wissenschaftlicher Durchforschungen des Sprachgebrauchs kann die Entscheidung über das, was wirklich gebräuchlich und in den Lehrstoff aufzunehmen ist, erfolgen" (S. 63), eine These, die nur deshalb nicht angenommen wurde, weil sie "keine didaktisch-methodische Bedeutung habe, sondern dem wissenschaftlichen Gebiete angehöre" (S. 196), was sich m. E. hier wie anderswo überhaupt nicht trennen lässt.

den Memorabilien und der Cyropädie sind dem Verfasser zugesichert; die Ermittelung des Wichtigen und Unwichtigen auf dem bezeichneten Wege bei andern Schriftstellern betrachtet er ἄν θεὸς θέλη als seine Lebensaufgabe. Wie wichtig derartige Untersuchungen für die Feststellung bestimmter Regeln der Schulsyntax sind, hat er an einem Beispiel, dem Gebrauch von πολλῷ und πολύ beim Komparativ (vgl. S. 143 ff.), nachgewiesen. Den Kreis der Untersuchung zu erweitern ist um so notwendiger, da grade Xenophons Stellung unter den attischen Prosaikern eine eigentümliche ist; vergl. Bach of Gymnasium 1889 S. 206 und Helladius bei Phot. Bibl. p. 533, 25: νομοθέτην αθτὸν οὖα ἄν τις ἀντικισμοῦ παραλάβοι, citiert von Gemoll Programm von Kreuzburg O. S. 1889 S. 2.

Nur ab und zu gab die Litteratur Veranlassung über den Sprachgebrauch der Anabasis hinauszugehen. Wenn dabei die Ergebnisse fremder Untersuchungen eingehende Berücksichtigung fanden, so war dies nach des Verfassers Ansicht deshalb notwendig, weil bekanntlich Programmabhandlungen, die hier vorzugsweise in Betracht kommen, meistens in den Katakomben der Gymnasialbibliotheken ungestört zu ruhen pflegen. Den Verfassern von Programmen, welche mich bei meinen Untersuchungen durch die Übersendung ihrer Arbeiten in der angegebenen Weise unterstützt haben, an dieser Stelle meinen verbindlichsten Dank auszusprechen, ist mir angenehme Pflicht.

Zu Grunde gelegt ist Hugs Ausgabe der Anabasis (Lips. Teubner ed. maior 1886, ed. minor 1888). Zwar hat sie, was Gemoll im Programm von Kreuzburg 1888 und 1889 und in den "Kritischen Blättern" (s. Litteratur) zur Genüge aus dem ersten Buch nachweist, die drei Fehler, daß in ihr das Prinzip, den Text nach den besseren Handschriften, vor allem nach C — Parisinus 1640, zu konstituieren, nicht rein durchgeführt, zu viel athetiert ist und richtige Konjekturen Früherer vernachlässigt sind, unter denen besonders der erste schwer ins Gewicht fällt; aber sie ist wohl die verbreitetste Schülerausgabe und hat demnach das meiste Recht auf Berücksichtigung bei einer Untersuchung, die den Zwecken der Schule dient. Eingehende Auseinandersetzungen über einzelne Verschiedenheiten in der Lesart hätten von dem eigentlichen Ziele abgeführt.

Denn dass derartige Untersuchungen die Pflicht einer gewissen Resignation auferlegen, dass im allgemeinen philologische Lorbeeren bei diesen Arbeiten nicht zu pflücken sind, muß man Heynacher (a. a. O. S. 4) ohne Frage zugeben. Sollte hin und wieder ein Körnlein für die Wissenschaft abfallen, so soll's den Verfasser

freuen. Ist doch "die Erforschung aller syntaktischen Phänomene durch alle Autoren in chronologischer Reihenfolge hindurch" der einzige Weg zu einer absolut zuverlässigen historischen Syntax der griechischen Sprache, "eine Aufgabe, der sich die Philologie nicht mehr lange entziehen darf" (Beiträge zur historischen Syntax der griechischen Sprache. Her. von M. Schanz, Band II Heft 1 S. VI), und andererseits der Wert von Einzeluntersuchungen, namentlich des Partikelgebrauchs, für die Entscheidung von Fragen der höheren Kritik nach dem Vorgange von Dittenberger besonders von Roquette de Xenophontis vita (Diss. Regim. 1884) S. 33 ff. und von Simon Xenophon-Studien I (Progr. von Düren 1887) gebührend betont worden.

Indem ich im übrigen auf das in der Einleitung Gesagte verweise, empfehle ich die vorliegenden Untersuchungen, die Frucht mehrjähriger Arbeit, der wohlwollenden Beurteilung der Fachgenossen.

Lötzen, Juni 1891.

Der Verfasser.

# Inhaltsverzeichnis.

|                                                              |      | Seite.  |
|--------------------------------------------------------------|------|---------|
| Einleitung                                                   |      | 1-12    |
| Litteratur                                                   |      | 13—15   |
| Übersicht über sämtliche syntaktische Erscheinungen der Anab | asis |         |
| nach der Häufigkeit ihres Vorkommens                         |      | 1660    |
| I. Vom Artikel                                               |      | 61-80   |
| 1. Der Artikel in demonstrativer Bedeutung                   |      | 6162    |
| 2. Der Artikel bei Substantiven                              |      | 62-68   |
| 3. Der Artikel bei attributiven Bestimmungen                 |      | 68-73   |
| 4. Der Artikel und das Prädikatsnomen                        |      | 73—75   |
| 5. Der Artikel bei prädikativer Stellung des Adjektivs .     |      | 75—77   |
| 6. Der Artikel bei Pronominibus und Pronominalibus           |      | 77 - 80 |
| 7. Der Artikel bei Kardinalzahlen                            |      | 80      |
| II. Von den Pronominibus                                     |      | 81-95   |
| 1. Pronomen possessivum                                      |      | 81-83   |
| 2. Pronomen reflexivum                                       |      | 83—92   |
| 3. Pronomen relativum                                        |      | 92-95   |
|                                                              |      | 02-00   |
| III. Subjekt und Prädikat                                    |      | 96 - 99 |
| IV. Vom Gebrauch der Kasus                                   |      | 100169  |
| A. Vom Akkusativ                                             |      | 100-116 |
| B. Vom Genetiv                                               |      |         |
| C. Vom Dativ                                                 |      |         |
| Von den Präpositionen                                        |      | 146-169 |
| Präpositionen mit einem Kasus                                |      | 146-155 |
| Prapositionen mit dem Genetiv und Akkusativ                  |      |         |
| Prapositionen mit dem Genetiv, Dativ und Akkusativ           |      |         |
| Uneigentliche Präpositionen                                  |      |         |
| V. Vom Verbum                                                |      |         |
| 1. Genera des Verbums                                        |      |         |
|                                                              |      |         |
| A. Aktivum                                                   |      |         |
| B. Medium                                                    |      |         |
| C. Passivum                                                  |      | 181-col |

|                                                      | 8eite.    |
|------------------------------------------------------|-----------|
| 2. Modi                                              | 187—312   |
| 1. Modi in Hauptsätzen                               | 187—193   |
| 2. Modi in Nebensätzen                               | 193—254   |
| 1. Nebensätze mit den Modusformen selbständiger Aus- |           |
| sage- und Fragesätze                                 | 193 – 217 |
| a) Die abhängigen Aussagesätze                       | 193-207   |
| b) Die indirekten Fragesätze                         | 207 - 214 |
| c) Die kausalen Nebensätze                           | 214-217   |
| 2. Die Folgesätze                                    | 217-222   |
| 3. Die Finalsätze                                    |           |
| 4a. Die hypothetischen Sätze                         | 228 - 240 |
| 4b. Die Relativsätze                                 | 240250    |
| 4c. Die Temporalsätze                                |           |
| Anhang über die Partikel πρίν                        | 254 - 256 |
| 5. Die nominalen Formen des Verbums                  | 257 - 312 |
| a) Der Infinitiv                                     | 257-280   |
| A. Der Infinitiv mit dem Artikel                     | 257-259   |
| B. Der Infinitiv ohne Artikel                        |           |
| b) Das Participium                                   | 280-311   |
| A. Das Participium mit dem Artikel                   |           |
| B. Das Participium ohne Artikel                      | 287 - 311 |
| c) Die Verbaladjektiva                               | 311-312   |
| VI. Von den Partikeln                                | 313 - 334 |
| 1. Negationen                                        | 314-316   |
| 2. Konjunktionen in beigeordneten Sätzen             | 316-334   |
| A. Kopulative Konjunktionen                          |           |
| B. Disjunktive Konjunktionen                         | 318       |
| C. Adversative Konjunktionen                         | 319-328   |
| D. Die kausale Partikel                              |           |
| E. Konklusive Partikeln                              | 329-331   |
| F. Fragepartikeln                                    | 331-334   |
| <del>-</del> -                                       | 334—336   |
| Nachträge                                            | 004000    |
| Schlusergebnis                                       | 337—340   |

## Einleitung.

Der Standpunkt, von dem die nachfolgenden Untersuchungen ausgehen, durch welchen dieselben hervorgerufen sind, ist der, welchen Eduard Zeller in seiner Schrift "Gymnasium und Universität" (Berlin, Paetel 1890) einnimmt, nach welchem das humanistische Gymnasium mit Latein und Griechisch die einzig mögliche Vorbereitungsanstalt für alle diejenigen ist, welche ihren Bildungsweg durch die Universität nehmen, nach welchem eigentlich auch niemand den Weg der gymnasialen Vorbildung betreten sollte, der ihn nicht zurückzulegen im stande ist. Die Gefahr, welche alle Freunde des humanistischen Gymnasiums für dasselbe fürchteten, die der frühere Minister von Gossler mit Recht als eine nationale Gesahr bezeichnete, ist, wenn sie überhaupt bestand, glücklich beseitigt worden und wird uns hoffentlich auch in Zukunft fern bleiben; man wird auch in späteren Jahrzehnten und Jahrhunderten das Wort Treitschkes\*) beherzigen: "Unsere gelehrte Bildung ist nur darum national, weil sie auf altklassischem Grunde ruht."

Aber sollte es unberechtigt sein, wenn ein Mann wie Mommsen\*\*) meint: "Unser ganzer Jugendunterricht ist ruiniert worden und wird noch stetig ruiniert durch das Zuviel; wenn man die Gänse nudelt, statt sie zu füttern, so werden sie krank. Vereinfachung sollte das erste und das letzte Wort jedes Pädagogen sein, und das gilt auch von den fremden Sprachen"? Ohne Zweifel ist in der Praxis die Unterscheidung von Wesentlichem und Unwesentlichem in der lateinischen und griechischen Schulgrammatik noch nicht völlig zum Durchbruch gekommen.

Dabei darf nicht vergessen werden, daß der Betrieb des griechischen Unterrichts von vornherein ein anderer sein muß als

<sup>\*)</sup> Die Zukunft des deutschen Gymnasiums <sup>2</sup> S. 72.

<sup>\*\*)</sup> Weidmannscher Schulkalender für die höheren Lehranstalten Preußens 1890/91. S. 75.

der des lateinischen. Denn wenn das Ziel des lateinischen Unterrichts, abgesehen von der Lektüre, auch bei Wegfall des lateinischen Aufsatzes als Zielleistung, eine bis zu einem gewissen Grade freie Handhabung der Sprache ist, so steht im griechischen Unterricht ausschließlich die Lektüre mit ihrem unersetzlichen vielseitigen Bildungsgehalt im Vordergrund des Interesses\*). Daß dabei die Grammatik nicht in das Dunkel des Hintergrundes treten darf, bedarf kaum der Erwähnung. Sie ist nun einmal die bisweilen recht harte Schale, die man zerbrechen muß, um zum Kern zu gelangen. Wo aber die Lektüre und deren möglichst vielseitige Ausnutzung für geistige und sittliche Zucht um der Grammatik willen zu kurz kommt, da quält man sich mit tauben Nüssen.

Daran, dass dieses naheliegende Prinzip noch nicht genügend durchgeführt ist, tragen die Anordnungen der Behörde keine Schuld. Geben doch die Erläuterungen zu den Lehrplänen vom 31. März 1882 der Wahrnehmung Ausdruck, dass gerade die griechische Schulsyntax in letzter Zeit eine zu große Fülle von Stoff in den Kreis ihrer Behandlung gezogen hat: "Der syntaktische Unterricht (sc. im Griechischen), welcher besonders in den letzten zwei Jahrzehnten an manchen Gymnasien eine in das Speziellste eingehende Aussührung erhalten hat, ist auf die klare Einsicht in die Hauptgesetze und deren feste Einprägung zu beschränken" (S. 21). Ebenso soll nach der Circularverfügung vom 31. März 1882 (S. 5) dafür gesorgt werden, "dass in der grammatischen Seite des Unterrichts gegenüber der Lektüre das richtige Mass eingehalten wird".

Die Beschlüsse der Direktorenkonferenzen, welche sich seit 1882 mit dem griechischen Unterricht beschäftigt haben, bewegen sich in derselben Richtung, so die 3. hannoversche (1882), die 10. ost- und westpreußische (1883), in deren Verhandlungen (Berlin 1883 S. 123) es heißt: "Was dem Zwecke der Lektüre nicht dient, ist überflüssig und schädlich, denn es ist eine Last, mit welcher der Geist und das Gedächtnis des Schülers beschwert wird", die 7. der Provinz Posen (Verhandlungen S. 224), welche die These annahm: "Von der Einübung durch die schriftlichen Arbeiten ist in der Tertia und Unter-Sekunda alles auszuscheiden, was

<sup>\*)</sup> Vergl. schon G. Curtius, Erläuterungen zu meiner griechischen Schulgrammatik S. 2: "Auch der begeistertste Bewunderer des griechischen Sprachbaues wird nicht soweit gehen, nicht sowohl im Verständnis des Homer, des Sophokles und Demosthenes, als im Begreifen der Aoristform, des Optativgebrauchs das Ziel des griechischen Unterrichts zu erblicken."

die Anabasis nicht bietet", die 2. rheinische (Verh. S. 69), deren Referent, Direktor Schneider, freilich nur im Hinblick auf die Formenlehre, gradezu auf den Mangel an statistischem Material hinweist; endlich neuerdings die 4. schleswig-holsteinsche von 1889\*).

Auch Einzelstimmen haben sich in demselben Sinne geäußert. so Gehring, die Behandlung der griechischen Syntax in Obertertia und Sekunda S. 4: "Vielmehr ist die stoffliche Seite des griechischen Unterrichts in das Auge zu fassen und eine Kürzung des bisherigen griechischen Pensums nötig", S. 9: "Nach dieser Rücksicht einmal eine Scheidung des syntaktischen Stoffes vorzunehmen, halte ich unter den gegenwärtigen Verhältnissen für besonders wichtig, ja für nötig", S. 11: "Wenn nun auch erst auf Grund sorgfältiger Untersuchung und Zusammenstellung der bei den gelesensten Schriftstellern vorkommenden syntaktischen Erscheinungen gesagt werden kann, was in eine Schulgrammatik gehört -, so lässt sich doch zunächst namentlich im Anschlusse an Xenophon und zwar an dessen Anabasis der Umfang des syntaktischen Pensums be-Ebenso äußert sich Eckstein, griechischer und lateinischer Unterricht (Leipzig 1887) S. 408: "Der Unterricht (in der griechischen Syntax) darf nicht auf die gelehrte Behandlung ausgehen, sondern muss sich auf das Notwendige beschränken"\*\*). Nach seiner Meinung bietet sogar die Anabasis genügendes Material zur Einübung der griechischen Kasuslehre, um wieviel mehr für die anderen Partieen der Syntax, für welche die Anabasis ungleich mehr Beispiele enthält!

Es ist nur natürlich, wenn die Verfasser von Schriften zur Gymnasialreform gerade diesen Punkt besonders scharf ins Auge fassen, und bezeichnend genug für die Art des Kampfes und der Kämpfer ist es, wenn gerade die Konservativsten in dem hin und herwogenden Streit der Meinungen dies thun, die Radikalen dagegen sich meistenteils auf solche Fragen nicht einlassen. So muß Zorn in seiner Königsberger Prorektoratsrede "Für das humanistische Gymnasium" (Berlin und Leipzig, J. Guttentag 1888), deren Lektüre seiner Zeit mitten in dem wüsten Kampfgeschrei von Leuten, deren Blick "durch keinerlei Sachkenntnis" getrübt ist, wie ein Trunk

<sup>\*)</sup> Vgl. besonders Verhandlungen S. 25.

<sup>\*\*)</sup> Ähnlich ein anderer Veteran unter den Pädagogen, E. Ziel, in seinen "Erinnerungen aus dem Leben eines alten Schulmannes" (Leipzig, Teubner) S. 89.

frischen Quellwassers wirkte, doch (S. 23) zugeben, daß der Kampf gegen die Grammatik vielleicht einige Berechtigung habe, um dann fortzufahren: "Das Ziel des altsprachlichen Unterrichts auf den Gymnasien muss sein: Lekture der klassischen Schriftsteller, Einführung in den Geist des klassischen Altertums", ein Ziel, "dem die Grammatik als Mittel diene". So wendet sich denn auch Treitschke\*) mit allem Nachdruck gegen die Lehrer, die neinen ungebührlichen Wert auf die syntaktischen Kunststücke des griechischen Scriptums legen, das doch nur ein Mittel sein dürfe, um das sichere Verständnis der Autoren zu erleichtern" und giebt\*\*) dem, der die Syntax um ihrer selbst willen treibt, mit Aristoteles zu\_ bedenken, "das die Jugend bei dem völlig Reizlosen, dem ἀνήδυντον. nicht lange aushalte". So meint Schreyer\*\*\*), sicherlich der Konservativsten einer: "Mehr und mehr hat die Grammatik mit den ihrer Einprägung dienenden schriftlichen Arbeiten das Übergewicht gewonnen über die Lektüre der alten Schriftsteller, die doch am besten und natürlichsten uns die Kenntnis der alten Kultur vermittelt. Mit Einpauken der grammatischen Regeln, mit dem Einexerzieren derselben vermittelst der Scripta, Extemporalia, Dokimastika und wie diese Plagegeister der Jugend alle heißen, wird ein großer Teil der kostbaren Zeit vergeudet. Da bleibt denn freilich für die Behandlung der alten Autoren selbst zu wenig Zeit übrig, und auch hierbei findet häufig wieder die grammatische Seite mehr Berücksichtigung als die Erklärung und Vermittelung des Inhaltes. Folge ist, dass die Jugend sich viel zu wenig in die alten Schriftsteller einlebt, dass sie von einem zum andern geführt wird, ohne dass sie zu dem Gefühl gelangt, in ihnen wirklich zu Hause zu sein, sie völlig zu verstehen."

Wie ist diesem Übelstande, der sich nun einmal nicht wegdisputieren läst, abzuhelfen?

Zunächst durch Beschränkung des Lernstoffes.

Das gilt auf dem Gebiet der griechischen Formenlehre, für welche Grammatiken wie die Kaegische mustergültig sind, weil sie auf eigens dazu gemachten statistischen Erhebungen beruht†); das

<sup>\*)</sup> Die Zukunft des deutschen Gymnasiums S. 20.

<sup>\*\*)</sup> a. a. O. S. 45 f.

<sup>\*\*\*)</sup> Das humanistische Gymnasium und die Anforderungen der Gegenwart. Halle, Schrödel 1880, S. 12 f.; vergl. auch S. 23.

<sup>†)</sup> Die Veröffentlichung von statistischem Material bezüglich der Formenlehre stellt Hintner in der Vorrede zu seiner griechischen Schulgrammatik <sup>3</sup> S. V in Aussicht.

gilt auf dem Gebiet der Syntax, wozu die vorliegenden Untersuchungen einen Beitrag liefern wollen (vivat sequens!); das gilt — und dies ist ein wohl noch zu wenig beachteter Punkt — für den Vokabelschatz.

Wenn Geheimrat Wehrmann es einmal\*) für einen Übelstand im lateinischen Unterricht erklärt, "daß die Vokabeln der Lese- und Übungsbücher in der anschließenden Lektüre der IV und III größtenteils nicht wieder vorkommen", wenn er meint, "wir würden in den Gymnasien viel mehr leisten, wenn es erst gelungen wäre, in allen Lehrgegenständen die rechte Kontinuität herzustellen", "es würde in den einzelnen Klassen noch immer vieles gelernt, was in der nächsten wieder vergessen werde": so lässt sich diese Bemerkung auf den griechischen Unterricht und die Menge der griechischen Vokabeln, die der Schüler lernen muß, in besonderem Maße anwenden. Man darf nicht zu ängstlich sein; warum soll der Schüler nicht auch einmal eine Vokabel lernen, die ihm einen Ausdruck, ein Fremdwort aus dem Leben oder aus seiner Schülerpraxis, erklären hilft oder typisch ist für irgend eine Erscheinung oder einen andern einzuprägenden Ausdruck etymologisch stützt? Aber im großen und ganzen bereitet der Vokabelschatz auf die Lektüre Xenophons zu wenig vor. Es wäre eine verdienstliche Arbeit, einmal aus den gelesensten Schriften Xenophons festzustellen, wie die copia vocabulorum des Tertianers aussehen muss, wenn er wohlvorbereitet an die Lekture herantreten soll, wenn nicht, nachdem er schon eine Menge Vokabeln gelernt hat, neue Vokabeln in Fülle ihm aufstoßen sollen\*\*). Man wird ja verständigerweise eine Auswahl treffen, aber man wird nicht umhin können, sich dabei von dem Gefühl leiten zu lassen, das ungemein leicht täuschen kann. Auch bei der sorgfältigsten Auswahl wird der Vorwurf berechtigt sein, den Schiller auf der Berliner Dezemberkonferenz erhob\*\*\*): "Die meisten Vokabeln aus den Vokabularien, aus den Übungsbüchern, aus der Grammatik gehen vollständig verloren, wir treiben hier einen unerhörten Luxus und Zeitverschwendung". Schiller hat sich die Mühe gegeben und "eins der besten Übungsbücher, das von Hermann Schmidt, angesehen darauf, was von dem Vokabelstoffe

<sup>\*)</sup> Jahresberichte über das höhere Schulwesen, herausgegeben von Rethwisch, III. Jahrgang, 1888. Berlin 1889. S. B. 79. 80.

<sup>\*\*)</sup> Der Verfasser gedenkt sich auch dieser Aufgabe zu unterziehen. Vergl. auch Marseille Zeitschr. f. d. Gymnasialwesen 1888 S. 473.

<sup>\*\*\*)</sup> Verhandlungen über Fragen des höheren Unterrichts S. 424.

später überhaupt noch zur Verwendung kommt, und hat gefunden, dass ungefähr die Hälfte der Vokabeln, die hier gelernt werden, später nie wieder dem Schüler im Leben vorkommt"!

Nehmen wir einmal an - und der Verfasser weiß, daß es Anstalten giebt, an denen dies geschieht -, der Tertianer lernt sämtliche Vokabeln in der mit Recht weitverbreiteten griechischen Formenlehre von Franke-Bamberg. Von den Vokabeln der 1. Deklination, unter denen eine Menge von Abstrakta vorkommt, bekanntlich der Jugend eine viel weniger angenehme Speise als Konkreta, kennt die Anabasis 51 % nicht oder sehr vereinzelt, abgesehen von Vokabeln wie ωρα, die bei Xenophon und sonst in ganz anderer Bedeutung vorkommen und häufig vorkommen als in der im Vokabularium angegebenen. Von den 148 Vokabeln der 2. Deklination mitsten, wenn man die in der Anabasis keinmal oder nur einmal begegnenden wegläst, 68, mithin wiederum fast die Hälfte, in Abzug ge-So findet man unter den Adjektiva der 1. und bracht werden. 2. Deklination Wörter wie hovyos, von dem Krüger im Lexikon zu Xenophons Anabasis sagt: "Xenophon hat das überhaupt in der attischen Prosa seltene Adjektivum vielleicht nie gebraucht". Das Unglück, dass der Schüler auf diese Weise sein Gedächtnis unnötig quält, ist vielleicht nicht einmal so groß, als dass ihm andererseits eine Menge anderer Vokabeln fehlt, die er zur Lektüre braucht; so hat, um nur eins herauszugreifen, Franke-Bamberg πολέμιος gar nicht und καλός erst gelegentlich der Komparation, so dass der Lehrer, welcher gewissenhaft dem Gange des Lehrbuchs folgt, dem Zufall preisgegeben ist. Dasselbe kann bei Benutzung der Vokabeln des Lesebuchs passieren, so lange es noch keine gicht, die zielbewußt auf die Lektüre vorbereiten\*), und wenn er selbständig seinen Weg geht, erst recht.

Lässt man nun auch die Rücksicht auf diejenigen, welche von Unter-II abgehen, fallen und meint, die copia vocabulorum müsse nicht nur auf Xenophon, sondern auch auf die andern Schriftsteller vorbereiten, so muß doch der schwere Vorwurf Schillers bestehen bleiben. Hierfür nur ein Beweis. Von den 10 Adjektiva auf ων, ον, die Franke-Bamberg § 34 als Beispiele zu εὐδαίμων giebt, kommt ἄφρων und ἀγνώμων je 2 mal in der Anabasis vor; πέπων = reif an einer Xenophonstelle (Oeconomicus!), einer Herodotstelle,

<sup>\*)</sup> Vollbrecht, Jahrbücher für Philologie und Pädagogik 1882 S. 33. Neuerdings trägt, wie es scheint, das griechische Übungsbuch von Kaegi (Berlin, Weidmannsche Buchhandlung 1891) diesem Gesichtspunkt Rechnung.

2 mal bei Aristophanes und bei Soph. Fr. 190, sonst innerhalb der Schullektüre bei Homer immer in der Form & πέπονες mit anderer Bedeutung; παράφρων, das überdies die Schwierigkeit betreffs des Accents im Neutrum bietet, 1 mal bei Sophokles, 1 mal bei Euripides, 1 mal bei Plato in den Gesetzen, 1 mal bei Plutarch; κακοδαίμων bei Euripides, substantivisch bei Aristophanes und 1 mal bei Plato; ελεήμων je 1 mal in der Odyssee, bei Aristophanes und Lysias, so daß, wenn man nur auf Xenophon Rücksicht nimmt, von den 10 Vokabeln 8 und, selbst wenn man weitere Rücksicht nimmt, immer noch 5 überflüssig sind. Andererseits bieten wieder die Vokabularien zu wenig, so ohne Frage Franke-Bamberg zu den verba pura, während der § 72 (mit Präpositionen zusammengesetzte Verba) mit 52 Vokabeln belastet ist, von denen 34 in der Anabasis nicht vorkommen, unter denen z. B. συμπείθειν paradiert (ver einzelt bei Thukydides, Plato, Xenophon in den Memorabilien), während für die Verwandlung von συν in συμ vor π Beispiele wie συμπολεμείν und namentlich das häufige συμπράττειν viel zweckmässiger sein würden.

Eine Beseitigung der bestehenden Übelstände ist nur durch eine genaue Feststellung des Sprachgebrauchs der gelesensten Schulschriftsteller möglich, und zwar zunächst der Anabasis. Damit soll natürlich einer vollständigen Lektüre derselben nicht das Wort geredet werden. Vielmehr muß auch hier eine passende Auswahl getroffen werden, etwa die von Rost Zeitschr. für das Gymnasialwesen 1885 S. 337 ff. oder von Böhme Lehrproben und Lehrgänge 26. Heft (Januar 1891) S. 40 ff. empfohlene. Noch viel weniger dürften sich die Hellenika zu vollständiger Lektüre empfehlen, die man wohl mit Eckstein\*) als Ganzes langweilig nennen darf, wenn auch nicht geleugnet werden kann, daß lohnende Partieen darin sind. Das Beste wäre für die Schule eine Auswahl aus Xenophon\*\*), wozu die Cyropädie vielleicht in noch weiterer Ausdehnung heranzuziehen wäre als die Hellenika.

Bei Feststellung des Wichtigsten kann man nicht umhin, die ganze Anabasis zu berücksichtigen. Denn abgesehen davon, daßs man nicht immer mit dem ersten Kapitel des ersten Buches beginnen wird, um dann sein Garn kapitelweise mit sorgfältiger Berücksichtigung aller ἐντεῦθεν ἐξελαύνει u. s. w. abzuhaspeln, sondern einmal die Persönlichkeit Klearchs, ein anderes Mal die Xenophons in den Vorder-

<sup>\*)</sup> Lateinischer und griechischer Unterricht S. 429.

<sup>\*\*)</sup> Verhandlungen der 3. Direktorenkonferenz der Provinz Hannover S. 100. Die Schenklsche lässt die Hellenika unberücksichtigt und ist zu teuer.

grund stellen wird, giebt ein so beschränktes Untersuchungsfeld keinen rechten Begriff von der Häufigkeit d. h. Wichtigkeit einer Erscheinung, wie denn überhaupt Versuche, das Wichtige a priori zu bestimmen, ohne genaue Feststellung des Sprachgebrauchs scheitern müssen und, was man unter Hauptlehren der Syntax zu verstehen hat, "sich mehr vermuten als genau bestimmen lässt"\*). So macht der Referent der 2. rheinischen Direktorenkonferenz aus der Kasuslehre als besonders wichtig nur den Accusativ des Bezuges namhaft, der sich in der Anabasis allerdings c. 50 mal findet, der jedoch an Häufigkeit von den Verba "zu etwas machen" u. ä. mit dem doppelten Accusativ, vom Dativ bei zusammengesetzten Verben der Bewegung und Ruhe, vom Dativ der Zeit, vom Dativ bei Verben der gemeinschaftlichen Thätigkeit, vom Genetivus comparationis bei Verben, vom Genetiv bei Verben der Fülle und des Mangels, wenn auch nicht bedeutend, wesentlich jedoch vom Dativus modi, vom Accusativ des Inhalts, vom Dativus instrumenti übertroffen wird. Andererseits führt der Referent der 7. Posener Konferenz unter nur acht nach seiner Meinung besonders wichtigen Kasusregeln unter den Verben der Trennung auch κωλύειν, διέχειν und παύεσθαι auf, von denen das letzte mit dem Genetiv in der Anabasis nur 3 mal, die beiden andern nur je 1 mal vorkommen. Für den Referenten der neuesten (4.) schleswig - holsteinschen Direktorenkonferenz (1889) kommt für O.-III, also doch als besonders wichtig, in Betracht u. a. der Optativ des Wunsches mit Negation, den die Anabasis nur ein einziges Mal bietet, sowie das konzessive Supplement des Participiums, das die Anabasis sehr vereinzelt hat gegenüber dem Participium ohne die Partikel, während de beim kausalen Participium wegen der relativen Häufigkeit seines Erscheinens schon eher besprochen zu werden verdiente \*\*).

Hat nun die Untersuchung des Sprachgebrauchs der Schriftsteller behufs Aussonderung des Unwichtigen eine Entlastung der Unterrichtsstufen im Gefolge, deren eigentliche Aufgabe die Behandlung der griechischen Syntax ist, so ergiebt sich andererseits aus der größeren Häufigkeit einer grammatischen Erscheinung, wenn man es so nennen will, eine Belastung der vorangehenden Unterrichtsstufen. Der Lehrer des Griechischen in den beiden Tertien hat

<sup>\*)</sup> Rothfuchs Gymnasium 1884 S. 81.

<sup>\*\*)</sup> Ähnliche Versuche, das Wichtigste festzustellen, machen Bordellé Zeitschr. f. d. Gymnasialwesen 1884 S. 401; Fritzsche ebenda 1886 S. 456; Rademacher im Programm von Birkenfeld 1886.

im Hinblick auf die Häufigkeit gewisser Erscheinungen die Pflicht, besonders häufige syntaktische Erscheinungen bereits bei der Durchnahme der Formenlehre an geeigneter Stelle, ohne dass er viel Wesens davon macht\*), durch energische Übung zum festen Eigentum der Schüler zu machen. Er wird das um so eher thun können, weil der von Quarta versetzte Tertianer durch die lateinische Syntax bereits ein gewisses Mass von Fertigkeit in der Auffassung syntaktischer Verhältnisse sich angeeignet haben soll. Von diesem Gesichtspunkt aus ist denn auch die Verlegung des Beginnes des griechischen Unterrichts von Quarta nach Tertia, die noch immer ihre Gegner hat\*\*), eher als Vorteil denn als Nachteil zu bezeichnen.

Die meisten Stimmen, welche über diesen Teil des griechischen Unterrichts laut geworden sind, wie Schiller\*\*\*) u. a. sprechen von einem propädeutischen Unterricht in der griechischen Syntax in Ober-Tertia. Vielmehr muss man nach dem Gesagten Bachoft) beistimmen: "So scheint mir nun, um die Lektüre von Anfang an energisch zu betreiben und den Schüler dabei nicht übermäßig zu belasten, als das beste Mittel, dass man ihn mit dem größten Teil dieser berührten Erscheinungen schon bekannt macht, ehe er die Anabasis in die Hand bekommt." Amtlich ist diese Forderung jetzt am nachdrücklichsten gestellt in dem "Lehrplan für die Gymnasien und Lyceen Württembergs" vom 16. Februar 1891††): "Bei der Erlernung und Einübung der griechischen Formenlehre ist so bald als möglich auch die Einführung der Schüler in die Hauptregeln der griechischen Syntax ins Auge zu fassen." Die Syntax soll während des Unterrichts in der Formenlehre in dem Masse Berücksichtigung finden, dass man Scheindler +++) nur beistimmen kann, wenn er sagt: "Das syntaktische Wissen beginnt nicht erst in

<sup>\*)</sup> Nägelsbach, Gymnasialpädagogik <sup>3</sup> S. 139; vergl. auch Schiller, Handbuch der praktischen Pädagogik S. 432.

<sup>\*\*)</sup> Treitschke, die Zukunft des deutschen Gymnasiums S. 47; wozu vergl. Wohlrab "das humanistische Gymnasium" II (1891) S. 14.

Handbuch der praktischen Pädagogik S. 436: "Obertertia bringt den Unterricht in der Formenlehre zu Ende und legt die Grundlagen für den syntaktischen Unterricht". Freilich heißt es S. 432, wo der Unterricht in Unter-III behandelt wird: "Mit diesen mündlichen Übungen werden ganze Partieen der einfachen syntaktischen Verhältnisse erlernt."

t) Gymnasium 1883 S. 552; vergl. auch Matthias Lehrproben und Lehrgänge 4. Heft S. 44.

<sup>††) &</sup>quot;Das humanistische Gymnasium" 1891, S. 23.

<sup>†††)</sup> Methodik des grammatischen Unterrichts im Griechischen Wien 1888 S. 84.

dem Momente, wo der Schüler in der Grammatik auf das Kapitel "Syntax" stößt, sondern da soll es abgeschlossen werden. dem nämlich der Schüler die Formen, die ihm die Formenlehre vermittelt, im Lehrbuche - und, setzen wir hinzu, bei den mündlichen Übungen ohne Buch - in ihrer Verwendung im Satze kennen lernt, beginnt er auch schon syntaktische Erscheinungen hinzunehmen: je mehr Redeteile seine Kenntnis umfasst, um so größer wird auch der Kreis der syntaktischen Erscheinungen, die sich ihm von selbst aufdrängen, wobei es nur Pflicht des Lehrers ist, die unbewusste Aufnahme durch Umsetzung derselben in eine bewusste für alle Zeiten im Gedächtnisse zu sichern." das Prinzip, nach welchem dann, nachdem die Haupterscheinungen der griechischen Syntax vorgeführt sind, der weitere Aufbau erfolgt, ist mit Schiller\*) das der konzentrischen Kreise festzustellen. nicht, um im Bilde zu bleiben, das einer graden Linie. "Die Ober-III - muss heißen: die Tertia überhaupt - führt dem Schüler alle Haupterscheinungen der griechischen Sprache vor." "Die Sekunda baut auf diesen Grundlagen weiter." "Die einzelnen Stufen unterscheiden sich weniger durch die Behandlung als durch die an der Hand des wachsenden Materials sich vollziehende tiefere Erfassung der einzelnen Begriffe und der Gedankenverbindung." demselben Sinne heist es auch in den "Allgemeinen Bestimmungen betreffend Änderungen in der Abgrenzung der Lehrpensen infolge der Lehrpläne vom 31. März 1882 \*\*\*): "Es ist als selbstverständlich zu betrachten, dass die in der lateinischen Syntax bereits in erheblichem Masse unterrichteten Obertertianer - nach unserer Meinung auch die Untertertianer — aus Anlass der Lektüre wie wir glauben, auch durch mündliche Übungen - mit den Hauptpunkten der griechischen Satzlehre bekannt gemacht werden. Wenn diese syntaktischen Elemente nach Verständigung unter den Lehrern der Tertia - also doch die ganze! - und Sekunda auf einen bestimmten, eng begrenzten Kreis beschränkt werden, so ist es erreichbar, in der Obertertia nebenbei einen festen Grund syntaktischer Kenntnisse zu legen, welche in der Sekunda weder

<sup>\*)</sup> a. a. O. S. 436 f.; vergl. auch Baumeister, Gymnasialreform und Anschauung im klassischen Unterricht München 1889 S. 20: "Zum mindesten aber sollte man allgemein dahin kommen, die Syntax beider Sprachen durch alle Stufen erweiternd in konzentrischen Kreisen zu lehren, anstatt z. B. ein halbes Jahr allein auf die Kasuslehre zu verwenden".

<sup>\*\*)</sup> Centralblatt 1883, S. 244.

erst neu erworben noch umgelernt zu werden brauchen." Hält man dieses Prinzip fest, so fällt auch naturgemäß die Scheidewand zwischen den beiden Kapiteln der Syntax, von denen man nach landläufigem Brauch die Kasuslehre der Unter-, die Tempus- und Moduslehre der Ober-Sekunda zuweist. Und so fährt denn auch die vorher herangezogene ministerielle Ausführungsbestimmung fort: "Auch in der Sekunda wird mit Rücksicht auf das mehr oder minder dringende Erfordernis der verschiedenen Abschnitte der Syntax und das verschiedene Maß ihrer Schwierigkeit die systematische Unterscheidung der Syntax des Nomens und des Verbums nicht wohl den ausschließlichen Gesichtspunkt der didaktischen Anordnung bilden können." Ob dieser Vorschrift durchweg entsprochen wird, ob nicht vielmehr noch hier und dort einer falschen Systematik zu liebe der "Teufel der Vollständigkeit"\*) noch immer sein Wesen treibt, dürfte mindestens zweiselhaft sein.

Wird der Unterricht in der griechischen Syntax nach den geschilderten Gesiehtspunkten getrieben, so erwächst daraus zunächst ein äußerer Vorteil: man entlastet diejenigen, welche die Unter-II mit der Berechtigung zum einjährigen Dienst verlassen; mögen diejenigen, welchen dieses Ziel nicht genügt, später, nachdem die Scheidung erfolgt ist, mehr lernen. Für die Austretenden bildet die Anabasis die einzige Lekture im Griechischen, deren Rückzug nach Sekunda man richtig prophezeit hat. Aber auch die Lekture selbst wird flotter von statten gehen, wenn der Schüler von vornherein systematisch auf dieselbe vorbereitet, durch nichts anderes und mag es noch so interessant sein, aufgehalten, an dieselbe herantritt. Man braucht, wenn nicht nur das Unwichtige entfernt, sondern, was vielleicht noch wesentlicher ist, dem Wichtigen zu seinem Rechte verholfen ist, nicht wie Cauer\*\*) und einzelne Mitglieder der Berliner Dezemberkonferenz zu fürchten, dass nun "die Lektüre in den oberen Klassen noch mühseliger und unfruchtbarer werden wird, als sie es schon jetzt oft ist, weil es immer mehr notwendig sein wird, die grammatischen Schwierigkeiten, die in den Texten der Alten doch nun einmal gegeben sind, von Fall zu Fall in der Lektürestunde zu erklären": man wird vielmehr jetzt erst, nachdem der Schüler eine tüchtige sprachliche Grundlage gelegt hat - schon die Anabasis allein erfordert eine ziemlich bedeutende Menge! --, die

<sup>\*)</sup> Frick Lehrproben und Lehrgänge. H. 27 (1891) S. 46. 48.

<sup>\*\*)</sup> Preuß. Jahrbücher 1891 S. 90.

Lektüre in möglichst vielseitiger Weise nutzbar machen, so z. B. auch die Lektüre der Anabasis nach verschiedenen Richtungen hin verwerten können, nicht in letzter Linie dem Humor des Geschichtsschreibers Rechnung zu tragen im stande sein, über den Schimmelpfeng im Programm von Pforta 1870 so anregend handelt; man wird ihn lesen können, wie es Conradt\*) schildert; man wird dann nicht mehr, wenn der Schüler mit gereifterem und geübterem Verständnis an die Lektüre herantritt, aus Laienmund\*\*) die Klage hören: "Über allen Optativen blieb der Wunsch unerfüllt: zu wissen, welcher Sache sie denn eigentlich dienten". —

Die folgenden Untersuchungen tragen am Rande die Zahlen der Paragraphen der "Hauptregeln der griechischen Syntax von M. Seyffert, bearbeitet von A. von Bamberg", nach denen sie sich auch, abgesehen von den Präpositionen, die unmittelbar nach den Kasusregeln folgen, in der Reihenfolge der einzelnen Erscheinungen richten. Das Buch ist zwar von den 1890 in Preußen eingeführten 34 griechischen Schulgrammatiken nicht die verbreitetste, sondern nur an 93 Anstalten eingeführt, während an 120 nach Koch gelehrt wird, aber doch wenigstens an den meisten Anstalten im Gebrauch, an denen ein besonderes Lehrbuch der Syntax existiert\*\*\*).

Wenn in den vorstehenden Auseinandersetzungen Autoritäten vielleicht mehr als es sonst zu geschehen pflegt, das Wort erteilt ist, so hat der Verfasser damit sagen wollen, daß es keine Phrase ist, wenn er mit seiner Arbeit einem "dringenden Bedürfnis" zu entsprechen behauptet. Vergl. neuerdings auch den Aufsatz "Aus Schulbesichtigungsberichten" 2. Der altsprachliche Unterricht. Lehrpr. u. Lehrg. Juni 1891. S. 89 ff.

<sup>\*)</sup> Dilettantentum, Lehrerschaft und Verwaltung in unserm höheren Schulwesen Wiesbaden 1890 S. 18.

<sup>\*\*)</sup> Güssfeldt die Erziehung der deutschen Jugend 3 S. 81.

<sup>\*\*\*)</sup> Centralblatt für die gesamte Unterrichtsverwaltung, 1890 No. 6. Kaegi ist erst an einer Anstalt eingeführt!

### Litteratur.

Soweit die Ergebnisse der, wie man sieht, nicht allzu umfangreichen Litteratur zum Sprachgebrauch Xenophons für den vorliegenden Zweck in Betracht kommen, habe ich dieselben erst nach selbständiger Zusammenstellung des Materials zu nachträglicher Vergleichung herangezogen. Wenn die spezielle Untersuchung eines einzelnen Punktes nennenswerte Ergebnisse lieferte, habe ich dieselben zu einer über die Anabasis hinausgehenden allgemeineren Erörterung verwertet, auf die ich an andern Stellen verzichten mußte, wo Untersuchungen des Sprachgebrauehs Xenophons im allgemeinen noch nicht vorlagen und eigene Untersuchungen zu weit geführt hätten. Der so entstandene Vorteil wiegt den Nachteil auf, daß dadurch eine gewisse Ungleichheit in die Untersuchung gekommen ist.

E. Hübner bietet auf den Seitenrändern seines "Grundrisses zu Vorlesungen über die griechische Syntax" (Berlin, Wilhelm Hertz 1883) abgesehen von F.W. Sturtz, lexicon Xenophonteum Lpz. 1801-4 und dem Aufsatze von H. Blass "das Verbum ἀνοίγω bei Xenophon" (Jahrbb. 1878) nur 7 mal den Namen Xenophon: A. Biermann, de pronominis personalis usu et collocatione in Xenophontis Anabasi. Brandenburg a. H., Ritter-Akademie 1864. — E. G. Wilisch, das indirekte Reflexivpronomen in Xenophons Anabasis und Hellenika. Programm. Zittau 1875. - L. Klemens, einige Bemerkungen über den Modus in Objektsätzen und über deren Form bei Thucydides und Xenophon. Programm. Berlin, Friedrichs-Werdersches Gymnasium 1865. — S. J. Cavallin, de Xenophonteo temporum et modorum usu in enuntiationibus orationis obliquae primariis ad tempora praeterita relatis. P. I. IL Acta universitatis Lundensis 17. 1880. 81. 2. Abt. Lund. 1881. 82. — E. Pfudel. die indirekte Rede bei Xenophon. Programm. Colberg 1864. -H. Böttcher, de ellipseos apud Xenophontem usu. Dissertation. Jena (Königsberg) 1875. - A. Proske, quaestionum de attractionis apud Xenophontem usu. Programm. Groß-Strehlitz. O. S. 1869.

Dazu wäre noch nachzutragen gewesen: Lemme, über den Gebrauch des pronomen reflexivum, besonders der 3. Person bei Xenophon. Programm. Wismar 1879 und E. von Oven, die Finalsätze bei Xenophon. Dissertation. Würzburg 1882, eine Abhandlung, die durch Ph. Weber (s. weiter unten) überholt ist. Seitdem sind dazugekommen: H. Wagner, de usu particulae nelv Thucydideo et Xenophonteo. Dissertation. Rostock (Schwerin) 1879. Durch J. Sturm (s. unten!) tberflussig geworden. - Riemann, observationum in dialectum Xenophonteam specimen I. Programm. Jever 1883. — C. J. Rockel, de allocutionis usu qualis sit apud Thucydidem, Xenophontem, oratores Atticos, Dionem, Aristidem. Dissertation. Königsberg 1884. beiden letzten für den vorliegenden Zweck von geringem Wert. -G. Graeber, die Attraktion des Relativums bei Xenophon. Breklum (Elberfeld) 1885. Weitere Untersuchungen über die Attraktion bei Xenophon soll die Fortsetzung von Reisert, zur Attraktion der Relativsätze in der griechischen Prosa (1. Teil: Allgemeines. Herodot. Programm. Neustadt an der Haardt 1889) bringen. - G. Graeber, einige Reste nebengeordneter Satzbildung in untergeordnetem Satzgefüge bei Thucydides und Xenophon, namentlich nach temporalen Vordersätzen. Programm. Breklum (Elberfeld) 1887. — L. Mahn, Gebrauch der Kasus in Xenophons Anabasis und Hellenica. Programm. Lissa 1888. Enthält nur den Accusativ. - C. P. Schulze, quaestiones grammaticae ad Xenophontem pertinentes. Programm. Berlin, Friedrichs-Werdersches Gymnasium 1888. Besonders reichhaltig und interessant. - F. Westphal, die Präpositionen bei Xenophon (im besonderen ἀνά, πρό, ὑπέρ, ἀμφί, αντί, μετά, σύν). Programm. Freienwalde a. Oder 1888. — F. O. Wissmann, de genere dicendi Xenophonteo deque prioris Hellenicorum partis condicione quaestiones selectae. Dissertation. Gießen 1888. - W. Gemoll, Beiträge zur Kritik und Erklärung von Xenophons Anabasis. II. Teil. Programm. Kreuzburg, O.-S., 1889. III. Teil = Kritische Blätter von A. und W. Gemoll. Zum 25 jährigen Jubiläum des ev. Gymnasiums in Jauer S. 15-28. Beide Teile sehr wertvoll. Der I. Teil enthält nur textkritische Beiträge, während der II. und III. allgemeinere Gesichtspunkte verfolgt. - J. A. Simon, Xenophon-Studien. IV. Die Präpositionen σύν und μετά c. gen. bei Xenophon. Düren 1889. Sehr gründlich und gehaltvoll. Programm.

Außerdem finden sich vereinzelte Beiträge zum Xenophonteischen Sprachgebrauch bei A. Roquette, de Xenophontis vita. Dissertation. Königsberg 1884, Dittenberger, sprachliche Kriterien für die Chronologie der platonischen Dialoge, im Hermes Band XVI S. 321 ff. (S. 330-333), J. A. Simon, Xenophon-Studien. Erster Teil: Zur Entwickelung des Xenophonteischen Stils und J. J. Hartman, Analecta Xenophontea. Lugduni-Batavorum, S. C. van Doesburgh 1887, zu einer De Xenophontis vita scriptisque commentatio critica erweitert durch desselben Verfassers Analecta Xenophontea nova (1889).

Endlich gehören von umfassenderen grammatischen Arbeiten, da sie Xenophon mehr oder weniger eingehend berücksichtigen, hierher: Beiträge zur historischen Syntax der griechischen Sprache. Herausgegeben von M. Schanz. Würzburg. A. Studer. 3. Heft: J. Sturm, geschichtliche Entwickelung der Konstruktion mit nein. 1882 (Xenophon S. 97—109). — Band II. Heft 1 der ganzen Beihe 4. Heft): Ph. Weber, Entwickelungsgeschichte der Absichtssätze. 1. Abteilung. Von Homer die zur attischen Prosa. 1884. 2. Abteilung: Die attische Prosa und Schlusergednisse. 1885 Xenophon 2. S. 70—90). — Band II, Heft 3: L. Grünenwald, der freie formelhafte Infinitiv der Limitation im Griechischen. 1886. — Band III, Heft 1: F. Birklein, Entwickelungsgeschichte des substantivierten Infinitivs. 1888 (Xenophon S. 82—87. — H. Fafsbänder, de optativo futuri. Dissertation. Münster Leipzig. 1884.

Von der eingehenden Benutzung bezw. nachträglichen Vergleichung größerer oder allgemeinerer grammatischer Werke habe ich absehen zu müssen geglaubt, weil dies zu weit geführt hätte.

Nicht zugänglich waren mir: B. L. Gildersleeve, the articular infinitive in Xenophon and Plato American journal of philology III. 193-202), angeführt von Schenkl im "Jahresbericht über die Fortschritte der klassischen Altertumswissenschaft- LIV 1553.

# Übersicht über sämtliche syntaktische Erscheinungen der Anabasis nach der Häufigkeit ihres Vorkommens.

| Wie oft:                                                        |
|-----------------------------------------------------------------|
| Das Participium coniunctum vertritt einen Nebensatz 1630        |
| Maskulinformen des Participium coniunctum 1601                  |
| Das Participium coniunctum im Nominativ                         |
| Die Partikel de ist rein anknupfend                             |
| Das Participium coniunctum als Vertreter eines temporalen       |
| Nebensatzes                                                     |
| Maskulinformen des Participium coniunctum als Vertreter eines   |
| temporalen Nebensatzes                                          |
| Das Participium coniunctum als Vertreter eines temporalen       |
| Nebensatzes im Nominativ 102                                    |
| Kai verbindet Wörter                                            |
| Eigennamen von Personen ohne Artikel                            |
| Das Participium Aoristi vertritt als Participium coniunctum     |
| einen Nebensatz                                                 |
| Das Participium Praesentis vertritt als Participium coniunctum  |
| einen Nebensatz                                                 |
| Das Participium coniunctum des Aorists als Vertreter eines      |
| temporalen Nebensatzes                                          |
| Das direkte oder reflexive Medium 540                           |
| Attributive Zusätze (einschließl. adjektivisch gebrauchter Sub- |
| stantiva) zwischen Artikel und Substantivum 513                 |
| Kai beginnt einen Satz nach einem größeren Interpunktions-      |
| zeichen                                                         |
| Das Participium coniunctum des Präsens als Vertreter eines      |
| temporalen Nebensatzes                                          |
| Eigennamen von Personen mit Artikel                             |
| Γάρ                                                             |
| Das Participium ohne Nomen als Vertreter eines Relativsatzes 36 |
| Der Infinitiv bezw. Acc. c. Inf. bei Verben des Sagens und      |
| Glaubens                                                        |

|                                                                                       | Wie oft?       |
|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| Das Verbum eines temporalen Nebensatzes steht im Indikativ                            | 352            |
| Genetivus possessivus und der Eigentümlichkeit                                        | 350            |
| Genetivus partitivus                                                                  | 323            |
| Das Participium ohne Nomen mit dem Artikel als Vertreter                              |                |
| eines Relativsatzes                                                                   | 321            |
|                                                                                       | 314            |
| Der Infinitiv ohne äv bei Verben des Sagens und Glaubens                              | <b>c.</b> 300  |
| Der Relativsatz hat die Form eines selbständigen Hauptsatzes,                         |                |
| vertritt jedoch einen Satzteil                                                        | <b>29</b> 8    |
| $M\acute{e}\nu - \delta\acute{e}$ bezeichnet einen wirklichen Gegensatz               | 293            |
| Ev rein örtlich                                                                       | <b>292</b>     |
| Aé in adversativem Sinne                                                              | <b>29</b> 0    |
| Abhängige Aussagesätze werden durch ön eingeleitet                                    | <b>c. 2</b> 80 |
| $M \epsilon \nu - \delta \epsilon$ stellt Thatsachen oder Begriffe nebeneinander ohne |                |
| scharfen Gegensatz                                                                    | 270            |
| Der Infinitiv als Subjekt bei unpersönlichen Verben                                   | <b>26</b> 5    |
| Τε — καί                                                                              | <b>26</b> 1    |
| Maskulinformen des Participiums mit dem Artikel als Vertreter                         |                |
| eines Relativsatzes                                                                   | 252            |
| Der Dativ der beteiligten Person                                                      | <b>25</b> 0    |
| Eπί c. Acc. rein örtlich                                                              | 243            |
| Das Participium coniunctum als Vertreter eines kausalen Neben-                        |                |
| satzes                                                                                | 241            |
| Der Infinitiv bezw. Acc. c. Inf. bei Verben, die eine einem                           |                |
| bestimmten Willen entsprechende Handlungsweise be-                                    |                |
| zeichnen, des Bittens, Befehlens u. s. w                                              | 240            |
| Maskulinformen des Participium coniunctum als Vertreter eines                         |                |
| kausalen Nebensatzes                                                                  | 234            |
| Ein temporaler Nebensatz wird durch èmei eingeführt                                   | <b>22</b> 9    |
| Der Infinitiv bezw. Acc. cum Inf. bei den Verben des                                  |                |
| Wollens                                                                               | 222            |
| Das Participium in Verbindung mit einem Substantivum oder                             |                |
| Nomen proprium vertritt einen Relativsatz                                             | 216            |
| Das indirekte Medium                                                                  | 215            |
| Kai verbindet Sätze                                                                   | 215            |
| Das Verbum eines Temporalsatzes steht im Aorist                                       | 210            |
| Das Participium Praesentis mit dem Artikel als Vertreter eines                        |                |
| Relativaatzes                                                                         | 203            |
| Der blosse Infinitiv bei Verba des Wollens                                            | 202            |
| Joost, Sprachgebrauch Xenophons.                                                      |                |

|                                                                | Wie oft? |
|----------------------------------------------------------------|----------|
| Das Participium coniunctum als Vertreter eines kausalen Neben- |          |
| satzes im Nominativ                                            | 200      |
| Der Artikel vertritt das Pronomen possessivum                  | 193      |
| Der Infinitiv bezw. Acc. c. Inf. bei verba sentiendi           | 185      |
| Das Participium coniunctum des Präsens als Vertreter eines     |          |
| kausalen Nebensatzes                                           | 184      |
| Aussagesätze abhängig von verba dicendi                        | 182      |
| Das Prädikatsverbum im Singularis bei einem Neutrum Pluralis   |          |
| als Subjekt                                                    | 178      |
| Der adverbielle Akkusativ                                      | 175      |
| Der Infinitiv bezw. Acc. cum Inf. bei Verba des Sagens als     |          |
| Objekt                                                         | 174      |
| Die Partikel $\delta \dot{\eta}$                               | 170      |
| Der Akkusativ der Ausdehnung in Raum und Zeit                  | 161      |
| Basileis ohne Artikel                                          | 158      |
| Der Artikel wird wie ein Demonstrativpronomen gebraucht .      | 158      |
| Das Participium coniunctum im Akkusativ in der Konstruktion    |          |
| des Acc. cum Inf. oder des Acc. cum Part                       | 158      |
| 'Allá nach einer Negation berichtigend                         | 156      |
| Ensí mit dem Indikativ des Aorists                             | 153      |
| Der Infinitiv bezw. Acc. cum Inf. bei den Verba des Glaubens   | 152      |
| Πρός c. Acc. rein örtlich                                      | 151      |
| Der Genetivus absolutus                                        | 150      |
| Der blosse Infinitiv bei Verba des Bittens, Befehlens u. s. w. | 149      |
| $K\alpha i - \kappa \alpha i$                                  | 148      |
| Der Artikel wird abweichend vom deutschen Sprachgebrauch       | - 10     |
|                                                                | 147      |
| fortgelassen                                                   | 145      |
| $\Sigma_{i}$                                                   | 143      |
| Ent cum Acc. eines sachlichen Begriffs in indifferentem Sinne  | 138      |
| Das Verbum eines Temporalsatzes steht im Imperfektum           | 135      |
| Obros bei einem Substantivum in prädikativer Stellung          | 133      |
| Der Optativ der indirekten Rede im abhängigen Aussagesatz      | 133      |
| Das Imperfektum im Temporalsatz bezeichnet die Dauer           | 133      |
| Verba der sinnlichen und geistigen Wahrnehmung mit dem         | 100      |
| Acc. cum Participio                                            | 133      |
| <sup>2</sup> Ex rein örtlich                                   | 128      |
| Aussagesätze abhängig von ελπείν                               | 125      |
| Der Potentialis in selbständiger Form                          | 123      |



| Δοχεϊν persönlich                                                  | Wie oft?<br>124 |
|--------------------------------------------------------------------|-----------------|
| Das Participium coniunctum als Vertreter eines temporalen          | 124             |
| Nebensatzes im Akkusativ beim Subjekt des Acc. cum                 |                 |
| Inf. oder Acc. cum Part                                            | 124             |
| E3 mit dem Indikativ real                                          | 122             |
| Der Acc. cum Inf. bei verba sentiendi                              | 122             |
| Der Artikel fehlt beim Prädikatsnomen                              | 121             |
| Έχων formelhaft                                                    | 121             |
| Das Participium Praesentis im Genetivus absolutus                  | 120             |
| Das Medium hat eine technische oder auf das geistige Gebiet        |                 |
| übertragene Bedeutung                                              | 119             |
| Maskulinformen des Participiums im Genetivus absolutus             | 116             |
| Der Artikel hat substantivierende Krast (οἱ Μένωνος, εἰς τὸ        |                 |
| πρόσθεν u. s. w.)                                                  | 113             |
| $O_{\nu\nu}^{3}$ rein konklusiv = ergo                             | 113             |
| Der Infinitiv bezw. Acc. cum Inf. abhängig von gávai               | 113             |
| Der Dativus instrumenti                                            | 109             |
| Der Infinitiv bezw. Acc. cum Inf. bei κελεύειν                     | 109             |
| Das Pronomen reflexivum der 3. Person wird direkt reflexiv         |                 |
| gebraucht                                                          | 108             |
| Das dynamische Medium                                              | 108             |
| Der Dativ bei εἶναι, γίγνεσθαι u. s. w                             | 105             |
| Der Infinitiv als Subjekt bei Adjektiva in Verbindung mit          |                 |
| der Kopula                                                         | 105             |
| Der Indikativ Präsentis im abhängigen Aussagesatz                  | 102             |
| Der Optativ Präsentis im abhängigen Aussagesatz                    | 101             |
| 'Εάν (ἦν, ἄν) mit dem Konjunktiv                                   | 101             |
| Ländernamen mit dem Artikel                                        | <b>c. 10</b> 0  |
| Der Indikativ im abhängigen Aussagesatz bei regierendem            |                 |
| Nebentempus                                                        | 100             |
| Der Indikativ in indirekten Fragesätzen                            | 99              |
| Das Participium ohne Artikel ist als Stellvertreter eines Relativ- |                 |
| satzes mit einem ebenfalls artikellosen Substantivum oder          |                 |
| nomen proprium verbunden                                           | 99              |
| Aussagesätze abhängig von verba sentiendi                          | 98              |
| Konsekutivsätze werden durch wore eingeleitet                      | 97              |
| Der blosse Infinitiv bei Verba des Sagens                          | 95              |
| Der Indikativ in Aussagesätzen bei regierendem Haupttempus         | 93              |
| Der Acc. cum Inf. bei den Verba des Glaubens                       | 93              |

19

|                                                                          | Tie oft? |
|--------------------------------------------------------------------------|----------|
| Aktiva mit intransitiver Bedeutung vertreten das Passivum                | 00       |
| transitiver Verba                                                        | 92       |
| Der Indikativ in Kausalsätzen, die einen thatsächlichen Grund            |          |
| enthalten                                                                | 92       |
| Genetive von Substantiven (außer dem Genetivus partitivus)               |          |
| stehen vor dem Artikel oder nach dem Substantivum ohne                   |          |
| Wiederholung des Artikels                                                | 91       |
| Der Acc. c. Inf. bei Verba des Bittens, Befehlens u. s. w.               | 91       |
| Der Infinitiv als Subjekt bei det                                        | 91       |
| Pronomina und Pronominalia als Akkusativ des Inhalts                     | 90       |
| Der Imperativ Praesentis                                                 | 89       |
| Der Infinitiv oder Acc. cum Inf. wird durch den Artikel sub-             |          |
| stantiviert                                                              | 89       |
| Der Infinitiv bei Verben des Könnens, Lernens, Lehrens u. ä.             | 89       |
| El mit dem Indikativ aller Tempora real in selbständigen                 |          |
| Aussagesätzen                                                            | 88       |
| Der Infinitiv bezw. Acc. cum Inf. bei βούλεσθαι                          | 87       |
| 'Oçãν und seine Komposita mit Acc. cum Participio                        | 84       |
| Verba der sinnlichen und geistigen Wahrnehmung mit δτε und ώς            | 84       |
| Das Relativum mit unmittelbar folgendem $\check{\alpha}\nu$ und dem Kon- |          |
| junktiv                                                                  | 82       |
| Das Aktivum kausativ                                                     | 80       |
| $'Y\pi \acute{o}$ cum Gen. bezeichnet den Urheber beim Passivum und      |          |
| Verben, welche das Passivum vertreten                                    | 78       |
| Der Akkusativ Pluralis des Participiums mit dem Artikel ver-             |          |
| tritt einen Relativsatz                                                  | 78       |
| Der Genetivus absolutus vertritt einen temporalen Nebensatz              | 78       |
| Der blosse Infinitiv bei βούλεσθαι                                       | 76       |
| Der Dativus modi                                                         | 75       |
| Διά cum Gen. örtlich                                                     | 75       |
| Uneigentliche Präpositionen mit dem Genetiv                              | 74       |
| Ein Finalsatz wird durch $\delta \pi \omega \varsigma$ eingeleitet       | 74       |
| Ἐάν (ἤν, ἄν) mit dem Konjunktiv in selbständigen Aussagesätzen           | 74       |
| Die Form $\tilde{\eta}\nu = \hat{\epsilon}\acute{\alpha}\nu$             | 74       |
| Der Nominativ Pluralis des Participiums mit dem Artikel ver-             |          |
| tritt einen Relativsatz                                                  | 74       |
| Das Participium, welches als Stellvertreter eines Relativsatzes          |          |
| mit einem Substantivum oder nomen proprium verbunden                     |          |
| ist, hat attributive Stellung                                            | 73       |

| ,                                                              | Wie oft? |
|----------------------------------------------------------------|----------|
| Κατά c. Acc. zur allgemeinen Ortsangabe                        | 71       |
| Heqi c. Gen. = "tber", "um"                                    | . 71     |
| Ein Konsekutivsatz im Acc. cum Inf                             | 71       |
| Das Participium coniunctum im Dativ                            | 71       |
| Das Participium Perfecti vertritt als Participium coniunctum   |          |
| einen Nebensatz                                                | 69       |
| 'Oραν und einige Komposita mit dem Participium Praesentis.     | 69       |
| Der Acc. cum Inf. bei Verben des Sagens                        | 69       |
| Παρά c. Gen                                                    | 68       |
| Eλαύνειν und seine Komposita intransitiv                       | 68       |
| Ensi mit dem Impersektum die Dauer bezeichnend                 | 68       |
| Ovosé ohne vorhergehende Negation                              | 68       |
| Aozet "es scheint gut", "man beschliesst" mit dem Infinitiv    |          |
| bezw. Acc. cum Inf                                             | 68       |
| Im Finalsatz steht ein Optativ bei regierendem Nebentempus     |          |
| Der Optativ der abhängigen Rede im indirekten Fragesatz        |          |
| entspricht unabhängigem Indikativ                              | 66       |
| Maskulinformen des Participiums in einem Genetivus absolutus   |          |
| als Vertreter eines temporalen Nebensatzes                     | 66       |
| Das Participium coniunctum vertritt einen hypothetischen       |          |
| Nebensatz                                                      | 66       |
| Das Participium ων in einer Participialkonstruktion neben      |          |
| einem Prädikatsnomen                                           | 66       |
| Der Infinitiv bei δύνασθαι                                     | 66       |
| $^{\prime}A\pi\delta$ rein örtlich                             | 64       |
| Relativum mit unmittelbar folgendem äv und dem Konjunktiv      | •        |
| Praesentis                                                     | 64       |
| Der Acc. cum Inf. bei zeleveiv                                 | 64       |
| Der Genetiv bei Verben der Fülle und des Mangels               | 63       |
| Der Indikativ in indirekten Fragesätzen bei regierendem Haupt- | 00       |
| tempus                                                         | 63       |
| Der bloße Infinitiv bei Verba sentiendi                        | 63       |
| Attributive Zusätze hinter dem Substantivum mit Wiederholung   | OĐ       |
|                                                                | 62       |
| des Artikels                                                   |          |
| 'Eπί c. Dat. örtlich                                           | 62       |
| Der Infinitiv bezw. Acc. cum Inf. bei οἴεσθαι                  | 62       |
| Έαυτοῦ (ἐαυτῶν) possessiv                                      | 61       |
| Der Genetivus comparationis beim Komparativ und ähnlichen      | _        |
| Ausdrücken                                                     | 61       |

| W:.                                                                                                                            | oft?       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| Aozet nes scheint gut", nman beschließt" mit dem Infinitiv .                                                                   | 61         |
| Das Participium Perfecti als Participium coniunctum in Ver-                                                                    | •          |
| tretung eines temporalen Nebensatzes                                                                                           | 61         |
| Das Participium Praesentis in einem Genetivus absolutus als                                                                    | 01         |
| Vertreter eines temporalen Nebensatzes                                                                                         | 60         |
|                                                                                                                                | 60         |
| Ev in Zeitangaben                                                                                                              | OU         |
|                                                                                                                                | E٥         |
| Bedeutung einschließlich der mit πρό zusammengesetzten .                                                                       | 59         |
| Διά c. Acc                                                                                                                     | 59         |
| Der bloße Infinitiv bei den Verba des Glaubens                                                                                 | 59         |
| Der Genetivus partitivus vor (18) oder nach dem Teilbegriff (40)                                                               | <b>5</b> 8 |
| Das Participium coniunctum im Präsens vertritt einen hypo-                                                                     |            |
| thetischen Nebensatz                                                                                                           | 58         |
| <sup>2</sup> Εάν (ἥν, ἄν) mit dem Konjunktiv in direkten Fragesätzen,                                                          |            |
| Relativsätzen und in Abhängigkeit von einem Haupttempus                                                                        | 57         |
| Der Dativ bei Verben der gemeinschaftlichen Thätigkeit                                                                         | 57         |
| Av schliesst sich unmittelbar an das Verbum finitum an                                                                         | 57         |
| Der Optativus Praesentis als Optativ der abhängigen Rede in                                                                    |            |
| einem indirekten Fragesatz                                                                                                     | 57         |
| Der Konjunktiv mit $\check{\alpha}\nu$ in Temporalsätzen                                                                       | 57         |
| Neutrale Formen des Participiums mit dem Artikel vertreten                                                                     |            |
| einen Relativsatz                                                                                                              | 57         |
| einen Relativsatz                                                                                                              | 57         |
| Der Dativus temporis                                                                                                           | 56         |
| Der Potentialis in infinitivischer Abhängigkeit                                                                                | 56         |
| Indirekte Fragesätze werden durch direkte Fragepronomina                                                                       |            |
| und -adverbia eingeleitet                                                                                                      | 56         |
| Der Acc. cum Inf. abhängig von φάναι, bisweilen mit zu er-                                                                     |            |
| gänzendem Subjekt                                                                                                              | 56         |
| Der Infinitiv bezw. Acc. cum Inf. bei νομίζειν                                                                                 | 56         |
| Das Participium $\tilde{\omega}_{\nu}$ als Participium coniunctum neben einem                                                  | 00         |
| Prädikatsnomen                                                                                                                 | 56         |
| Allos (9) und allos (46) in attributiver Stellung                                                                              | 55         |
| Der Dativ bei Verben der Bewegung und Ruhe, die mit Prä-                                                                       | v          |
| positionen zusammengesetzt sind                                                                                                | 55         |
|                                                                                                                                | 55         |
| Das Verbum eines hypothetischen Relativsatzes steht im Indikativ Das Participium coniunctum (ohne καίπερ!) als Vertreter eines | บบ         |
| · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·                                                                                          | 55         |
|                                                                                                                                |            |
| Πάντες (ἄπαντες, πάντα, ἄπαντα) in prädikativer Stellung = $_n$ alle $^u$                                                      | <b>54</b>  |

|                                                                | Wie oft? |
|----------------------------------------------------------------|----------|
| <b>Μετά</b> c. Acc                                             | . 54     |
| Der Imperativ Aoristi                                          | . 54     |
| Pronomina possessiva                                           | . 54     |
| Ent c. Acc. einer Person im feindlichen Sinne                  | . 53     |
| Konsekutive Nebensätze werden durch wors eingeleitet .         | . 53     |
| Ein Temporalsatz wird durch energie eingeführt                 | . 53     |
| Der Infinitiv der näheren Bestimmung bei Adjektiva             | . 53     |
| Maskulinformen des Participium coniunctum als Vertreter eine   | 8        |
| konzessiven Nebensatzes                                        | . 53     |
| konzessiven Nebensatzes                                        | Ľ        |
| mit doppeltem Akkusativ                                        | . 52     |
| Das Participium coniunctum mit és in finalem Sinne             | . 52     |
| Eπί c. Gen. lokal                                              | . 52     |
| Das Participium coniunctum im Akkusativ beim Objekt            |          |
|                                                                |          |
| Der Akkusativ der Beziehung                                    | . 51     |
| Ein kausaler Nebensatz wird durch öze eingeleitet              |          |
| El mit dem Indikativ Präsentis in selbständigen Aussagesätzer  |          |
| Die prädikative Bestimmung beim Infinitiv als Subjekt steh     |          |
|                                                                |          |
| im Akkusativ                                                   |          |
|                                                                |          |
| Relativsatzes                                                  |          |
| einen kausalen Nebensatz                                       | . 50     |
| Das Participium Praesentis vertritt als Participium coniunctum |          |
| einen konzessiven Nebensatz                                    | . 50     |
| Mehrere zusammengesetzte Negationen miteinander verbunder      |          |
| Indirekte Fragesätze werden durch Relativpronomina und -ad     |          |
| verbia eingeleitet                                             | . 49     |
| Ein kausaler Nebensatz wird durch daes eingeleitet             | . 49     |
| Das Verbum des Finalsatzes steht im Konjunktiv                 | . 49     |
|                                                                | -        |
| Aozet mit dem Infinitiv eines unpersönlichen Ausdrucks .       | . 49     |
| Ex die Folge bezeichnend                                       |          |
| Av schließt sich an die Negation an                            | . 48     |
| Das Participium coniunctum als Vertreter eines temporale       |          |
| Nebensatzes im Dativ                                           | . 48     |
| Ein Temporalsatz wird durch öre eingeleitet                    | . 47     |
| Der Infinitiv als Subjekt bei einem Substantivum mit oder ohne |          |
| Konula                                                         | 47       |

|                                                                    | ie "ft?  |
|--------------------------------------------------------------------|----------|
| Der Acc. cum Inf. bei einem unpersönlichen Verbum als Subjekt      | 47       |
| Der blosse Infinitiv abhängig von gávai                            | 47       |
| Der Potentialis in infinitivischer Abhängigkeit von Verba sen-     |          |
| tiendi und declarandi                                              | 47       |
| Das Participium, als Stellvertreter eines Relativsatzes mit einem  |          |
| Substantivum oder Nomen proprium verbunden, steht zwischen         |          |
| Artikel und Nomen                                                  | 47       |
| Zwei zusammengesetzte Negationen miteinander verbunden .           | 47       |
| Der Akkusativ des äußeren Objekts bei Verben, die abweichend       |          |
| vom Deutschen transitiv sind                                       | 46       |
| Die Neutra 16 u. s. w. mit einem Adjektivum in gleichem            |          |
| Kasus verbunden                                                    | 46       |
| Das Subjekt des Infinitivs als Subjekt bei unpersönlichen Verben   |          |
|                                                                    | (47?)    |
| Der Infinitiv bei den Verben des Wagens, Anfangens und Eilens      | 46       |
| Das Participium ohne Artikel als Vertreter eines Relativsatzes     | 46       |
| Der Genetivus temporis                                             | 45       |
| Der Infinitiv bei εθέλειν (συνεθέλειν)                             | 45       |
| Der blosse Infinitiv bei **eleveiv                                 | 45       |
| Das Participium Perfecti mit dem Artikel als Vertreter eines       | 20       |
| Relativsatzes                                                      | 45       |
| Das Participium coniunctum als Vertreter eines konzessiven         | 40       |
| Nebensatzes im Nominativ                                           | 45       |
| Aussagesätze abhängig von ελδέναι (32) und ἐπίστασθαι (12)         | 44       |
| Der Indikativ Präsentis im abhängigen Aussagesatz bei re-          | 77       |
|                                                                    | 44       |
| gierendem Nebentempus                                              | 44       |
| Em nauptsatz who durch wors engelunt                               | ***      |
| ständigen Aussagesatz                                              | 44       |
|                                                                    | 41       |
|                                                                    | 43       |
| Eδ ποιείν und ähnliche Phrasen und Komposita transitiv             | 43<br>43 |
| Der Konjunktiv mit $\tilde{\alpha}\nu$ in Temporalsätzen futurisch | 49       |
| Das Participium Futuri ohne &s als Participium coniunctum in       | 43       |
| finalem Sinne                                                      | 45       |
| Indirekte Fragesätze werden durch indirekte Fragepronomina         | 40       |
| und -adverbia eingeleitet                                          | 42       |
| Der Genetiv Pluralis des Participiums mit dem Artikel vertritt     | 4.5      |
| einen Relativsatz                                                  | 42       |
| Τυγχάνεων mit dem Participium                                      | 42       |

| Wie oft?                                                           |
|--------------------------------------------------------------------|
| Verba der Gemütsstimmung und einer daraus entspringenden           |
| Thätigkeit mit dem Akkusativ 41                                    |
| Das Imperfektum in nicht innerlich abhängigen Kausalsätzen. 41     |
| E3 mit dem Optativ potential 41 (48?)                              |
| Der Infinitiv Praesentis im Konsekutivsatz 40                      |
| Der Konjunktiv im Finalsatz bei regierendem Haupttempus . 40       |
| Εάν (ην, αν) mit dem Konjunktiv Präsentis in direkten Frage-       |
| sätzen, Relativsätzen und in Abhängigkeit von einem Haupt-         |
| tempus                                                             |
| Ein Temporalsatz wird durch όπότε eingeführt 40                    |
| Die prädikative Bestimmung beim Infinitiv, der das Objekt zu       |
| einem Verbum bildet, steht im Nominativ 40                         |
| 'Qç c. Part. Futuri final'                                         |
| Verbaladjektiva auf τός 40                                         |
| Μέν — δέ hebt ohne allen adversativen Sinn gleiche Begriffe        |
| anaphorisch hervor                                                 |
| Πρός c. Acc. in entschieden feindlichem Sinne 40                   |
| Έχειν in der Bedeutung "sich verhalten" 40                         |
| Xρησθαι c. Dat. = gebrauchen                                       |
| Ev in übertragenem Sinne                                           |
| "Av schliesst sich an ein Adverbium an                             |
| Das Relativum mit unmittelbar folgendem av in selbständigen        |
| Sätzen                                                             |
| Der substantivierte Infinitiv in Verbindung mit Präpositionen . 38 |
| Der Potentialis in infinitivischer Abhängigkeit von Verba des      |
| Meinens                                                            |
| Der Infinitiv Futuri bei Verba des Hoffens, Versprechens und       |
| Schwörens                                                          |
| Der Optativ in einem Temporalsatz iterativ                         |
| Das Participium coniunctum in finalem Sinne im Nominativ . 37      |
| Der Genetivus absolutus vertritt einen hypothetischen Nebensatz 37 |
| Αὐτός in prädikativer Stellung                                     |
| Αὐτοῦ (αὐτῶν) possessiv                                            |
| Das Pronomen reflexivum der 3. Person indirekt reflexiv 36         |
| Die Attraktion des Relativums                                      |
| Παρά c. Dat                                                        |
| Μέντοι                                                             |
| Der Indikativ in indirekten Fragesätzen bei regierendem Neben-     |
| tempns                                                             |

| W                                                                     | ie <i>s</i> ft? |
|-----------------------------------------------------------------------|-----------------|
| Der Acc. cum Inf. bei einem unpersönlichen Verbum als Subjekt         | 47              |
| Der blosse Infinitiv abhängig von gávas                               | 47              |
| Der Potentialis in infinitivischer Abhängigkeit von Verba sen-        |                 |
| tiendi und declarandi                                                 | 47              |
| Das Participium, als Stellvertreter eines Relativsatzes mit einem     |                 |
| Substantivum oder Nomen proprium verbunden, steht zwischen            |                 |
| Artikel und Nomen                                                     | 47              |
| Zwei zusammengesetzte Negationen miteinander verbunden .              | 47              |
| Der Akkusativ des äußeren Objekts bei Verben, die abweichend          |                 |
| vom Deutschen transitiv sind                                          | 46              |
| Die Neutra 11 u. s. w. mit einem Adjektivum in gleichem               |                 |
| Kasus verbunden                                                       | 46              |
| Das Subjekt des Infinitivs als Subjekt bei unpersönlichen Verben      |                 |
|                                                                       | (47?)           |
| Der Infinitiv bei den Verben des Wagens, Anfangens und Eilens         | <b>46</b>       |
| Das Participium ohne Artikel als Vertreter eines Relativsatzes        | 46              |
| Der Genetivus temporis                                                | 45              |
| Der Infinitiv bei εθέλειν (συνεθέλειν)                                | 45              |
| Der blosse Infinitiv bei zeleveiv                                     | 45              |
| Das Participium Perfecti mit dem Artikel als Vertreter eines          |                 |
| Relativsatzes                                                         | 45              |
| Das Participium coniunctum als Vertreter eines konzessiven            |                 |
| Nebensatzes im Nominativ                                              | 45              |
| Aussagesätze abhängig von εἰδέναι (32) und ἐπίστασθαι (12)            | 44              |
| Der Indikativ Präsentis im abhängigen Aussagesatz bei re-             |                 |
| gierendem Nebentempus                                                 | 44              |
| Ein Hauptsatz wird durch wors eingeführt                              | 44              |
| <sup>2</sup> Εάν (ἥν, ἄν) mit dem Konjunktiv Präsentis in einem selb- |                 |
| ständigen Aussagesatz                                                 | 44              |
| El mit åv verschmilzt zu der Form såv                                 | 4 <b>£</b>      |
| E <sup>δ</sup> ποιείν und ähnliche Phrasen und Komposita transitiv    | 43              |
| Der Konjunktiv mit $\check{\alpha}\nu$ in Temporalsätzen futurisch    | 43              |
| Das Participium Futuri ohne & als Participium coniunctum in           |                 |
| finalem Sinne                                                         | 43              |
| Indirekte Fragesätze werden durch indirekte Fragepronomina            |                 |
| und -adverbia eingeleitet                                             | 42              |
| Der Genetiv Pluralis des Participiums mit dem Artikel vertritt        |                 |
| einen Relativsatz                                                     | 42              |
| Τυγχάνειν mit dem Participium                                         | 42              |
|                                                                       |                 |

|                                                                 | oft?       |
|-----------------------------------------------------------------|------------|
| Verba der Gemütsstimmung und einer daraus entspringenden        |            |
| Thätigkeit mit dem Akkusativ                                    | 41         |
| Das Imperfektum in nicht innerlich abhängigen Kausalsätzen.     | 41         |
| El mit dem Optativ potential 41 (4                              | 8 ?)       |
| Der Infinitiv Praesentis im Konsekutivsatz                      | 40         |
| Der Konjunktiv im Finalsatz bei regierendem Haupttempus .       | 40         |
| Eáv (ην, αν) mit dem Konjunktiv Präsentis in direkten Frage-    |            |
| sätzen, Relativsätzen und in Abhängigkeit von einem Haupt-      |            |
| tempus                                                          | 40         |
| Ein Temporalsatz wird durch ὁπότε eingeführt                    | 40         |
| Die prädikative Bestimmung beim Infinitiv, der das Objekt zu    |            |
| einem Verbum bildet, steht im Nominativ                         | <b>4</b> 0 |
| 'De c. Part. Futuri final                                       | 40         |
| Verbaladjektiva auf τός                                         | 40         |
| Mév — dé hebt ohne allen adversativen Sinn gleiche Begriffe     |            |
| anaphorisch hervor                                              | 40         |
| Heós c. Acc. in entschieden feindlichem Sinne                   | 40         |
| Exer in der Bedeutung "sich verhalten"                          | 40         |
| Χρῆσθαι c. Dat. = gebrauchen                                    | 39         |
| Ev in übertragenem Sinne                                        | 39         |
| *Av schliesst sich an ein Adverbium an                          | 39         |
| Das Relativum mit unmittelbar folgendem av in selbständigen     |            |
| Sätzen                                                          | 39         |
| Der substantivierte Infinitiv in Verbindung mit Präpositionen . | <b>3</b> 8 |
| Der Potentialis in infinitivischer Abhängigkeit von Verba des   |            |
| Meinens                                                         | <b>3</b> 8 |
| Der Infinitiv Futuri bei Verba des Hoffens, Versprechens und    |            |
| Schwörens                                                       | 38         |
| Der Optativ in einem Temporalsatz iterativ                      | 37         |
| Das Participium coniunctum in finalem Sinne im Nominativ .      | 37         |
| Der Genetivus absolutus vertritt einen hypothetischen Nebensatz | 37         |
| Αὐτός in prädikativer Stellung                                  | 36         |
| Αὐτοῦ (αὐτῶν) possessiv                                         | 36         |
| Das Pronomen reflexivum der 3. Person indirekt reflexiv         | 36         |
| Die Attraktion des Relativums                                   | 36         |
| Παρά c. Dat                                                     | 36         |
| Μέντοι                                                          | 36         |
| Der Indikativ in indirekten Fragesätzen bei regierendem Neben-  |            |
| temnus                                                          | 36         |

|                                                                                                                                                | Wie oft?  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| Ein Relativsatz mit dem Verbum im Optativ iterativ                                                                                             | . 36      |
| Ein Temporalsatz wird durch πρίν eingeführt                                                                                                    | . 36      |
| Οἶδα δτι                                                                                                                                       | . 36      |
| Oldα στι                                                                                                                                       | . 35      |
| Der Genetiv bei Verben der Entfernung u. ä                                                                                                     | . 35      |
| Im finalen Nebensatz steht der Optativ Präsentis bei regierender                                                                               | n         |
| Nebentempus                                                                                                                                    | . 35      |
| Der Konjunktiv Praesentis im Finalsatze                                                                                                        | . 35      |
| Die Form $\ddot{\alpha}\nu = \dot{\epsilon}\dot{\alpha}\nu$                                                                                    | . 35      |
| Das Participium coniunctum als Vertreter eines hypothetischer                                                                                  | a         |
| Nebensatzes im Nominativ                                                                                                                       |           |
| Der Infinitiv bezw. Acc. cum Inf. bei Verben des Zulassens                                                                                     | . 35      |
| Kal $\gamma \acute{a} \varrho = \text{etenim} \ldots \ldots \ldots \ldots$                                                                     | . 35      |
| Der Infinitiv als Subjekt bei Esecu                                                                                                            | . 34      |
| Aozetv mit dem Infinitiv eines persönlichen Verbums                                                                                            |           |
| Prädikativ gestellte Adjektiva                                                                                                                 |           |
| $\Pi$ αρά c. Acc. örtlich mit sachlichen Begriffen                                                                                             |           |
| Ein Temporalsatz wird durch ως eingeführt                                                                                                      |           |
| Der Acc. cum Inf. bei οἴεσθαι                                                                                                                  |           |
| Eine prädikative Bestimmung bei einem Infinitiv, der von einen                                                                                 | n         |
| Verbum sentiendi oder declarandi abhängig ist, steht in                                                                                        |           |
| Nominativ                                                                                                                                      |           |
| Die Negation μή bei einem Infinitiv, der einem Begehrungssat:                                                                                  |           |
| entspricht                                                                                                                                     | -<br>. 33 |
| Ein negativer Satz wird an einen affirmativen durch zai oi an                                                                                  |           |
| geknüpft                                                                                                                                       |           |
| $\mathcal{F}H = \check{\eta} \ (=\check{\eta})  .  .  .  .  .  .  .  .  .  $                                                                   |           |
| Allá zu Anfang einer Erwiderungsrede                                                                                                           |           |
| Ο Εὐφράτης ποταμός u. ä                                                                                                                        | . 32      |
| $\Pi \tilde{\alpha}_{S}$ ( $\tilde{\alpha}_{R} \alpha_{S}$ , $\tilde{\delta}_{R} \lambda_{S}$ ) in prädikativer Stellung = ${}_{R} ganz^{u}$ . | . 32      |
| Der Akkusativ des innern Objekts zusammen mit dem des äußern                                                                                   |           |
| Der Dativ bei Verben, die mit σύν zusammengesetzt sind .                                                                                       |           |
| Der Potentialis im abhängigen Aussagesatz                                                                                                      |           |
| Der Indikativ Präsentis in nicht innerlich abhängigen Kausal                                                                                   |           |
| sätzen                                                                                                                                         |           |
| Im Finalsatz steht der Konjunktiv Präsentis bei regierenden                                                                                    |           |
| Haupttempus                                                                                                                                    |           |
| Im Finalsatz steht der Opt. Aoristi bei regierendem Nebentempus                                                                                |           |
|                                                                                                                                                |           |
| Λέγεσθαι persönlich                                                                                                                            | . 52      |

| wa 4 a 7 an 4 an 4 a                                        | Wie oft? |
|-------------------------------------------------------------|----------|
| El mit dem Indikativ historischer Tempora irreal            |          |
| El c. Opt. iterativ                                         |          |
| Der bloße Infinitiv bei Verben des Versprechens             |          |
| Der Acc. cum Infinitiv bei ἀκούειν                          |          |
| Das Part. coniunctum als Vertreter eines kausalen Nebensatz |          |
| im Akkusativ beim Subjekt in der Konstruktion des A         | ec.      |
| cum Inf. oder des Acc. cum Part                             | . 19     |
| Eldéras mit dem Acc. cum Part                               |          |
| Οὐδείς (οὐδέν) oder μηδείς (μηδέν) zusammen mit οὔτε — οἰ   |          |
| oder μήτε — μήτε                                            | . 19     |
| Das Prädikatsverbum im Pluralis bei einem Neutrum Plura     |          |
| als Subjekt                                                 | . 18     |
| Komposita von τυγχάνειν mit dem Dativ                       | . 18     |
| Der instrumentale Dativ bei militärischen Operationen       | . 18     |
| Ex die Herkunft bezeichnend                                 | . 18     |
| $^{2}Y\pi\epsilon\varrho$ c. Gen. lokal                     |          |
| Der Indikativ in Kausalsätzen abhängig von einem Nebe       | en-      |
| tempus                                                      | . 18     |
| Hypothetische Relativsätze, deren Verbum, da sie von eine   | em       |
| Nebentempus abhängen, im Optativ (Präsentis) der indirekt   |          |
| Rede stehen, entsprechen einem unabhängigen Satz mit de     |          |
| Verbum im Indikativ oder im Konjunktiv mit äv               |          |
| Relativum mit unmittelbar folgendem av und dem Coni. Aori   |          |
| Eneidy mit dem Imperfektum die Dauer bezeichnend            |          |
| Ἐπειδή mit dem Indikativ des Aorists                        |          |
| Διὰ τό mit dem Infinitiv                                    | . 18     |
| Der Infinitiv als Subjekt bei ἀνάγκη (ἐστίν)                |          |
| Der Acc. cum Inf. als Subjekt bei einem Adjektivum mit ∨    |          |
| Der blosse Infinitiv bei vouisev                            | . 18     |
| Der blosse Infinitiv bei παραγγέλλειν                       | . 18     |
| Das Participium coniunctum als Vertreter eines temporale    |          |
| Nebensatzes steht beim Objekt                               |          |
| Maskulinformen im Genetivus absolutus als Vertreter ein     |          |
|                                                             |          |
| kausalen Nebensatzes                                        | . 18     |
| Femininformen des Participium coniunctum                    |          |
| Nach einem temporalen oder kausalen Nebensatz nimmt &       |          |
| ταῦθα, τότε, τηνικαῦτα, νῦν, μετὰ ταῦτα, ἐκ τούτου, δ       |          |
| ταῦτα den Inhalt des Nebensatzes wieder auf                 |          |
| Oireg Participium                                           | . 18     |

| Wie oft?                                                                                                                                                                          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Die Verbindung eines Verbums mit einem doppelten Akkusativ                                                                                                                        |
| der Person und der Sache                                                                                                                                                          |
| Πρός c. Acc. bezeichnet die Gesinnung oder das Verhalten einer                                                                                                                    |
| Person gegentiber in freundlichem oder indifferentem Sinne 17                                                                                                                     |
| In einem konsekutiven Nebensatz steht der Indikativ 17                                                                                                                            |
| Δέδια μή                                                                                                                                                                          |
| El mit dem Ind. Futuri in selbständigen Aussagesätzen 17                                                                                                                          |
| <sup>2</sup> Εάν (ην, αν) mit dem Coni. Aor. in direkten Fragesätzen,                                                                                                             |
| Relativsätzen und in Abhängigkeit von einem Haupttempus 17                                                                                                                        |
| Der Infinitiv Aoristi nach πρίν                                                                                                                                                   |
| Der Infinitiv als Subjekt bei οδόν τ', δυνατόν, αδύνατόν (ἐστιν)                                                                                                                  |
|                                                                                                                                                                                   |
| = fieri (non) potest ut                                                                                                                                                           |
| Der Infinitiv bezw. Acc. cum Inf. bei den Verben des Bewirkens 17                                                                                                                 |
| Dem Genetivus absolutus als Vertreter eines temporalen Neben-                                                                                                                     |
| satzes fehlt das Pronomen αὐτοῦ (αὐτῶν)                                                                                                                                           |
|                                                                                                                                                                                   |
| $^{2}A\lambda\lambda\dot{\alpha} = ^{n}$ jedoch $^{u}$                                                                                                                            |
| Μέν — μέντοι                                                                                                                                                                      |
| 'Artí = $_n$ an Stelle"                                                                                                                                                           |
| Δέομαι c. Gen. = bitten                                                                                                                                                           |
| Πρός c. Acc. statt des Dativs bei Verben der gemeinschaftlichen                                                                                                                   |
| Thätigkeit                                                                                                                                                                        |
| Der Potentialis in indirekten Fragesätzen                                                                                                                                         |
| Konsekutivsätze werden durch $\omega_{\varsigma}$ eingeleitet 16                                                                                                                  |
| Ein Konsekutivsatz, dessen Verbum im Infinitiv steht, drückt                                                                                                                      |
| etwas Mögliches aus                                                                                                                                                               |
| El mit dem Optativ potential in selbständigen Aussagesätzen 16                                                                                                                    |
| <sup>2</sup> Εάν (ην, ἄν) mit dem Konjunktiv bleibt in Abhängigkeit von                                                                                                           |
| einem Nebentempus unverändert                                                                                                                                                     |
| Der Infinitiv bezw. Acc. cum Inf. bei ağıov                                                                                                                                       |
| Der Infinitiv bei Verben des Hinderns                                                                                                                                             |
| Das Part. Aor. in einem Gen. absolutus als Vertreter eines                                                                                                                        |
| temporalen Nebensatzes                                                                                                                                                            |
| 'Ως (ωσπερ) c. Part. = "wie wenn", "als ob"                                                                                                                                       |
| Der Genetiv bei den Verben des Berührens u. ä                                                                                                                                     |
| der Wahrnehmung                                                                                                                                                                   |
| Der Dativus causae bei den Verhen des Affekts 1                                                                                                                                   |
| $F_{\pi \ell \rho} \text{ c. Gen.} = f_{\pi} \text{ für}^{\pi} \dots \dots$ |
| Der Opt. Futuri im abhängigen Aussagesatz                                                                                                                                         |
| Det Obt. Luturi un annangigen Aussagesatz 1                                                                                                                                       |

|                                                                        | Wie oft? |
|------------------------------------------------------------------------|----------|
| Der Konjunktiv mit av in Temporalsätzen in Abhängigkeit von            | ם        |
| einem Nebentempus bleibt unverändert                                   | . 15     |
| Der Optativ Aoristi in einem Temporalsatz iterativ                     | . 15     |
| Der Konjunktiv mit $\check{a}\nu$ in Temporalsätzen abhängig von einer |          |
| Haupttempus                                                            |          |
| Der Coni. Praesentis mit åv in Temporalsätzen futurisch .              |          |
| Femininformen des Participium coniunctum als Vertreter eine            |          |
| temporalen Nebensatzes                                                 |          |
| Das Participium coniunctum in finalem Sinne im Akkusativ               |          |
| Verbaladjektiva auf τός, die von Verba simplicia oder compo            |          |
| sita abgeleitet sind, haben die Bedeutung des Participius              | n        |
| Perfecti Passivi                                                       | . 15     |
| Ein Verbaladjektivum auf τός drückt die Möglichkeit aus .              | . 15     |
| Λαμβάνειν und seine Komposita mit dem Akkusativ de                     |          |
| Participiums                                                           | . 15     |
| $T\acute{\epsilon}-	au\acute{\epsilon}$                                | . 15     |
| $\Pi_{Q} \acute{o}$ rein örtlich                                       |          |
| Έπί c. Acc. eines sachlichen Begriffs in feindlichem Sinne             |          |
| Der Indikativ Aoristi in einem nicht innerlich abhängige               | n        |
| Kausalsatz                                                             |          |
| Der Coni. Aoristi in einem Finalsatze                                  | . 14     |
| Der Konjunktiv nach μή bei Verben des Fürchtens bei regie              | e-       |
| rendem Haupttempus                                                     | . 14     |
| El mit dem Opt. Praes. potential in direkten Fragesätzen, R            | e-       |
| lativsätzen und in Abhängigkeit von einem Haupttempus                  | . 14     |
| Das Relativum mit unmittelbar folgendem av bleibt bei regi             | e-       |
| rendem Nebentempus unverändert                                         | . 14     |
| Der Konjunktiv mit $\tilde{\alpha}\nu$ in Temporalsätzen iterativ      | . 14     |
| Der Infinitiv als Subjekt bei ἀσφαλές (ἀσφαλέστερόν) έστιν.            | . 14     |
| Passive Formen von medialen Verba                                      | . 14     |
| Der Infinitiv bei ἐπιχειρεῖν                                           | . 14     |
| Der Acc. cum Inf. bei Verben des Bewirkens                             | . 14     |
| Die prädikative Bestimmung beim Infinitiv, der das Objekt              | zu       |
| einem Verbum bildet, steht im Akkusativ                                | . 14     |
| Das Participium, als Vertreter eines Relativsatzes mit eine            | m        |
| Substantivum oder Nomen proprium verbunden, steht hint                 |          |
| dem Nomen mit Wiederholung des Artikels                                |          |
| Das Participium coniunctum als Vertreter eines hypothetisch            |          |
| Nebensatzes im Dativ                                                   |          |
| Joost, Sprachgebrauch Xenophons.                                       |          |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Wie oft?     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| Femininformen des Participiums im Genetivus absolutus.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | . 14         |
| Φανερός είμι (γίγνομαι) mit dem Participium                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | . 14         |
| $M\acute{e}\nu$ ohne entsprechendes $\delta\acute{e}$                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | . 14         |
| Der Artikel beim Participium, wenn es Prädikat ist                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | . 13         |
| Der Akkusativ des Inhalts von Substantiva, die mit dem zu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>!-</b>    |
| gehörigen Verbum weder stamm- noch sinnverwandt sind                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |              |
| Der Genetivus possessivus ist Prädikat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | . 13         |
| 'Aπό bezeichnet das Mittel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | . 13         |
| Das Medium kausativ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | . 13         |
| Abhängige Aussagesätze ohne Verbum                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | . 13         |
| Ein Finalsatz wird durch ώς μή eingeleitet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |              |
| El mit dem Optativ Praesentis potential in selbständiger                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |              |
| Aussagesätzen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | . 13         |
| Der reale hypothetische Nebensatz bleibt in der Abhängigkei                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |              |
| von einem Nebentempus unverändert                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |              |
| Der Konjunktiv mit ἄν in einem Temporalsatz tritt in Abhängig                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |              |
| keit von einem Nebentempus in den Optativ der in                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |              |
| direkten Rede                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |              |
| Zu sesset tritt außer dem Infinitiv als Subjekt noch der Dati                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |              |
| Ein von einem Verbum sentiendi oder declarandi abhängige                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |              |
| Infinitiv wird negiert                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | . 13         |
| Der Acc. cum Inf. bei den Verben des Erlaubens                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | . 13         |
| Der Inf. bezw. Acc. cum Inf. bei διδόναι = "gestatten".                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | . 13         |
| Γιγνώσχω ὅτι                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | . 13         |
| Έπίσταμαι ότι                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | . 13<br>. 13 |
| Οὐ oder μή mit folgendem οὖτε — οὖτε (— τέ) oder μήτε — μήτ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |              |
| 1) and other with interest of the contract of | ғ 15<br>. 13 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |              |
| Der Artikel nach dem Pronomen personale                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | . 12         |
| Exelvov (ἐχείνων) possessiv                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | . 12         |
| Octus nach negativen Sätzen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | . 12         |
| Der Genetiv bei Adjektiven zur Ergänzung ihres Begriffs.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | . 12         |
| Els bezeichnet die Beziehung, in welcher etwas stattfindet.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | . 12         |
| Kατά c. Acc. = gemäß                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | . 12         |
| 'Av schließt sich an Substantiva an                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |              |
| 'Aντίπτωσις in indirekten Fragesätzen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |              |
| Der Ind. Praesentis in einem indirekten Fragesatz bei regie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |              |
| rendem Nebentempus                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | . 12         |
| Das Subjekt eines Konsekutivsatzes ist aus dem Zusammen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |              |
| hange zu ergänzen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | . 12         |

į

|                                                                          | oft? |
|--------------------------------------------------------------------------|------|
| Der Konjunktiv mit &v in Temporalsätzen in Abhängigkeit von              |      |
| einem Nebentempus bleibt unverändert                                     | 15   |
| Der Optativ Aoristi in einem Temporalsatz iterativ                       | 15   |
| Der Konjunktiv mit av in Temporalsätzen abhängig von einem               |      |
| Haupttempus                                                              | 15   |
| Der Coni. Praesentis mit $\check{\alpha}\nu$ in Temporalsätzen futurisch | 15   |
| Femininformen des Participium coniunctum als Vertreter eines             |      |
| temporalen Nebensatzes                                                   | 15   |
| Das Participium coniunctum in finalem Sinne im Akkusativ .               | 15   |
| Verbaladjektiva auf τός, die von Verba simplicia oder compo-             |      |
| sita abgeleitet sind, haben die Bedeutung des Participium                |      |
| Perfecti Passivi                                                         | 15   |
| Ein Verbaladjektivum auf τός drückt die Möglichkeit aus                  | 15   |
| Δαμβάνειν und seine Komposita mit dem Akkusativ des                      |      |
| Participiums                                                             | 15   |
| $T\acute{e}-	au\acute{e}$                                                | 15   |
| $Π_{\it e}$ ό rein örtlich                                               | 14   |
| Έπί c. Acc. eines sachlichen Begriffs in feindlichem Sinne .             | 14   |
| Der Indikativ Aoristi in einem nicht innerlich abhängigen                |      |
| Kausalsatz                                                               | 14   |
| Der Coni. Aoristi in einem Finalsatze                                    | 14   |
| Der Konjunktiv nach μή bei Verben des Fürchtens bei regie-               |      |
| rendem Haupttempus                                                       | 14   |
| El mit dem Opt. Praes. potential in direkten Fragesätzen, Re-            |      |
| lativsätzen und in Abhängigkeit von einem Haupttempus.                   | 14   |
| Das Relativum mit unmittelbar folgendem äv bleibt bei regie-             |      |
| rendem Nebentempus unverändert                                           | 14   |
| Der Konjunktiv mit $\check{a}_{\nu}$ in Temporalsätzen iterativ          | 14   |
| Der Infinitiv als Subjekt bei ἀσφαλές (ἀσφαλέστερόν) ἐστιν               | 14   |
| Passive Formen von medialen Verba                                        | 14   |
| Der Infinitiv bei ἐπιχειφεῖν                                             | 14   |
| Der Acc. cum Inf. bei Verben des Bewirkens                               | 14   |
| Die prädikative Bestimmung beim Infinitiv, der das Objekt zu             |      |
| einem Verbum bildet, steht im Akkusativ                                  | 14   |
| Das Participium, als Vertreter eines Relativsatzes mit einem             |      |
| Substantivum oder Nomen proprium verbunden, steht hinter                 |      |
| dem Nomen mit Wiederholung des Artikels                                  | 14   |
| Das Participium coniunctum als Vertreter eines hypothetischen            |      |
| Nebensatzes im Dativ                                                     | 14   |
| Joost, Sprachgebrauch Xenophons.                                         |      |

| Ein Imperfektum in einem abhängigen Aussagesatz entspricht direktem Präsens                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                              | Wie oft? |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|----------|
| Ως ohne Participium zur Einführung einer subjektiven Meinung oder Begründung       11         Μήν       11         Αρα       11         Εἰδέναι mit dem Acc. cum Part. Praesentis       11         Θδε bei einem Substantivum in prädikativer Stellung       11         Der Artikel fehlt bei Begriffen von Tugenden u. s. w.       10         Die Verba "machen", "für etwas halten", "nennen" im Passivum mit dem Nominativ       10         Der Genetivus partitivus bei Verben (μετέχειν u. s. w.)       10         Εἰς zeitlich       10         Δμφί c. Acc. zeitlich       10         Ἐπί c. Acc. eines sachlichen Begriffes zur Bezeichnung der Ausdehnung über einen Raum hin       10         Επί c. Acc. bezeichnet den Zweck       10         Ein Imperfektum in einem abhängigen Aussagesatz entspricht direktem Präsens       10         Der Optativ Aoristi in einem abhängigen Aussagesatze       10         Ein kausaler Nebensatz wird durch ἐπειδή eingeleitet       10         Ein konsekutivsatz drückt nach gewissen Verben die Wirkung als eine erzielte und erstrebte aus       10         Ei mit dem Indikativ eines historischen Tempus in selbständigen Aussagesätzen       10         In einem an ein Verbum des Sorgens sich anschließenden Finalsatz steht der Optativ Präsentis (6) oder Aoristi (4) bei regierendem Nebentempus       10         Ein Temporalsatz wird durch ἐως eingeleitet |                                                              |          |
| oder Begründung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Ωç cum Part. Futuri = in der Erwartung dass                  | . 11     |
| oder Begründung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Lo ohne Participium zur Einführung einer subjektiven Meinung | g        |
| Mήν                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | oder Begründung                                              | . 11     |
| Aqα11Eldérasmit dem Acc. cum Part. Praesentis11Ode bei cinem Substantivum in prädikativer Stellung11Der Artikel fehlt bei Begriffen von Tugenden u. s. w.10Die Verba "machen", "für etwas halten", "nennen" im Passivum mit dem Nominativ10Der Genetivus partitivus bei Verben (μετέχειν u. s. w.)10Elç zeitlich10Αμφί c. Acc. zeitlich10Επί c. Acc. eines sachlichen Begriffes zur Bezeichnung der Ausdehung über einen Raum hin10Επί c. Acc. bezeichnet den Zweck10Ein Imperfektum in einem abhängigen Aussagesatz entspricht direktem Präsens10Der Optativ Aoristi in einem abhängigen Aussagesatze10Ein kausaler Nebensatz wird durch ἐπειδή eingeleitet10Ein Konsekutivsatz drückt nach gewissen Verben die Wirkung als eine erzielte und erstrebte aus10El mit dem Indikativ eines historischen Tempus in selbständigen Aussagesätzen10In einem an ein Verbum des Sorgens sich anschließenden Finalsatz steht der Optativ Präsentis (6) oder Aoristi (4)10bei regierendem Nebentempus10Ein Temporalsatz wird durch ἐως eingeleitet10Der substantivierte Infinitiv im Genetiv10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | $M\dot{\eta} u$                                              | . 11     |
| Eldéras mit dem Acc. cum Part. Praesentis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | "Αρα                                                         | . 11     |
| Tobe bei einem Substantivum in prädikativer Stellung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Eldévas mit dem Acc. cum Part. Praesentis                    | . 11     |
| Die Verba "machen", "für etwas halten", "nennen" im Passivum mit dem Nominativ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                              | . 11     |
| mit dem Nominativ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Der Artikel fehlt bei Begriffen von Tugenden u. s. w         | . 10     |
| mit dem Nominativ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Die Verba "machen", "für etwas halten", "nennen" im Passivur | n        |
| Der Genetivus partitivus bei Verben (μετέχειν u. s. w.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                              |          |
| Els zeitlich                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Der Genetivus partitivus bei Verben (μετέχειν u. s. w.)      | . 10     |
| Aμφί c. Acc. zeithch                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                              |          |
| Ausdehnung über einen Raum hin                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 'Aμφί c. Acc. zeitlich                                       | . 10     |
| Ausdehnung über einen Raum hin                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | • •                                                          |          |
| Eπί c. Acc. bezeichnet den Zweck                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                              |          |
| Ein Imperfektum in einem abhängigen Aussagesatz entspricht direktem Präsens                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                              |          |
| direktem Präsens                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                              |          |
| Der Optativ Aoristi in einem abhängigen Aussagesatze                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                              |          |
| Ein kausaler Nebensatz wird durch ἐπειδή eingeleitet 10  Ein Konsekutivsatz drückt nach gewissen Verben die Wirkung als eine erzielte und erstrebte aus                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Der Optativ Aoristi in einem abhängigen Aussagesatze         | . 10     |
| Ein Konsekutivsatz drückt nach gewissen Verben die Wirkung als eine erzielte und erstrebte aus                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                              |          |
| als eine erzielte und erstrebte aus                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                              |          |
| El mit dem Indikativ eines historischen Tempus in selbständigen Aussagesätzen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                              |          |
| Aussagesätzen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                              |          |
| In einem an ein Verbum des Sorgens sich anschließenden Finalsatz steht der Optativ Präsentis (6) oder Aoristi (4) bei regierendem Nebentempus                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | •                                                            |          |
| Finalsatz steht der Optativ Präsentis (6) oder Aoristi (4) bei regierendem Nebentempus                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                              |          |
| bei regierendem Nebentempus                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                              |          |
| Ein Temporalsatz wird durch ξως eingeleitet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                              |          |
| Der substantivierte Infinitiv im Genetiv                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                              |          |
| Der substautivierte Infinitiv im Dativ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Der substantivierte Infinitiv im Genetiv                     | . 10     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Der substantivierte Infinitiv im Dativ                       | . 10     |
| Λέγεσθαι mit dem Nominativus cum Infinitivo 10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                              |          |
| Die prädikative Bestimmung beim Infinitiv als Subjekt steht,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                              |          |
| wenn das Subjekt im Dativ steht, im Akkusativ 10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                              |          |
| Der Infinitiv bezw. Acc. cum Inf. bei Verben des Schwörens. 10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                              |          |
| Der Infinitiv bezw. Acc. cum Inf. bei dozetv persönlich = glauben 10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                              |          |
| Der blosse Infinitiv bei ἐπιθυμεῖν                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                              |          |
| Der Infinitiv bei αναγκάζειν                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Der Infinitiv bei ἀναγκάζειν                                 | . 10     |
| Das Participium ων im Gen. absol. neben einem Prädikatsnomen 10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Das Participium w im Gen. absol. neben einem Prädikatsnome   | n 10     |

| Ein Verbaladjektivum auf τός, von einem Verbum simplex oder compositum abgeleitet, drückt die Möglichkeit aus 10 Verbaladjektiva auf τέος unpersönlich ohne Objekt 10 Οὐ∂' vor einem hypothetischen Nebensatz 10 Μέν als ursprüngliche Versicherungspartikel beim Pronomen personale der 1. Person 10 ¼λλὰ μήν 10 μον |                                                              | Wie oft?       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|----------------|
| compositum abgeleitet, drückt die Möglichkeit aus 10 Verbaladjektiva auf τέος unpersönlich ohne Objekt 10 Oὐδ vor einem hypothetischen Nebensatz 10 Mέν als ursprüngliche Versicherungspartikel beim Pronomen personale der 1. Person 10 Aλλὰ μήν 10 Aλλὰ μήν 10 Der Coniunctivus adhortativus 10 Der Coniunctivus adhortativus 10 Der Artikel fehlt bei Verwandtschaftsnamen 9 Aὐτός attributiv gestellt = idem 9 Schwurpartikeln mit dem Akkusativ 9 Der Genetiv bei Verben, die mit κατά zusammengesetzt sind 4ε nebst Komposita c. Gen 9 Aμφί c. Dat. bezeichnet die Abhängigkeit von einer Person 9 Aμφί c. Acc. bei Zahlangaben 9 Indirekte Fragesätze werden durch πότεφον - η gebildet 9 Der Indikativ Futuri in einem indirekten Fragesatz bei regierendem Nebentempus 9 Das Verbum des Finalsatzes steht bei regierendem Nebentempus 19 Das Verbum des Finalsatzes steht bei regierendem Nebentempus 19 Das Relativum ist Subjekt in der Konstruktion des Acc. cum Inf. oder Acc. cum Participio 9 Finale Relativsätze 19 Der Infinitiv bezw. Acc. cum Inf. bei Verben des Sagens außer φάναι 9 Der Infinitiv bezw. Acc. cum Inf. bei Verben des Sagens 20 Der Infinitiv bezw. Acc. cum Inf. bei Verben des Sagens 20 Der Infinitiv bei Verba des Schwörens 20 Der Infinitiv bezw. Acc. cum Inf. bei λέγειν im Sinne einen Befehls 20 Der Infinitiv bezw. Acc. cum Inf. bei λέγειν im Sinne einen Befehls 20 Der Infinitiv bezw. Acc. cum Inf. bei λέγειν im Sinne einen Befehls 20 Der Infinitiv bezw. Acc. cum Inf. bei λέγειν im Sinne einen Befehls 20 Der Infinitiv bezw. Acc. cum Inf. bei λέγειν im Sinne einen Befehls 20 Der Infinitiv bezw. Acc. cum Inf. bei λέγειν im Sinne einen Befehls 20 Der Dativ Singularis des Participiums mit dem Artikel ver                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Αχούω δτι                                                    | . 10           |
| Verbaladjektiva auf τέος unpersönlich ohne Objekt 10  Oὐδ' vor einem hypothetischen Nebensatz 10  Méν als ursprüngliche Versicherungspartikel beim Pronomen personale der 1. Person 10  Aλλὰ μήν 10  Aλλὰ μήν 10  Der Coniunctivus adhortativus 10  Der Artikel fehlt bei Verwandtschaftsnamen 9  Aὐτός attributiv gestellt = idem 9  Schwurpartikeln mit dem Akkusativ 9  Der Genetiv bei Verben, die mit κατά zusammengesetzt sind 4ε nebst Komposita c. Gen 9  Aπό bezeichnet die Herkunft 9  Eπί c. Dat. bezeichnet die Abhängigkeit von einer Person 9  Aμφί c. Acc. bei Zahlangaben 10  Indirekte Fragesätze werden durch πότεον 7 gebildet 9  Der Indikativ Futuri in einem indirekten Fragesatz bei regierendem Nebentempus 10  Moietν mit dem Acc. cum Inf. ohne τοτε 10  Das Verbum des Finalsatzes steht bei regierendem Nebentempus im Konjunktiv 19  Ein hypothetischer Nebensatz, der durch εἰ (2) oder εἴπεο eingeleitet wird, hat die Geltung eines Kausalsatzes 19  Das Relativum ist Subjekt in der Konstruktion des Acc. cum Inf. oder Acc. cum Participio 9  Finale Relativsätze 19  Finale Relativsätze 19  Der Infinitiv bezw. Acc. cum Inf. bei Verben des Sagens außer μάναι 19  Der Potentialis in infinitivischer Abhängigkeit von Verba des Sagens 19  Der Infinitiv bezw. Acc. cum Inf. bei λέγειν im Sinne einen Befehls 19  Der Infinitiv bezw. Acc. cum Inf. bei λέγειν im Sinne einen Befehls 19  Der Infinitiv bezw. Acc. cum Inf. bei λέγειν im Sinne einen Befehls 19  Der Dativ Singularis des Participiums mit dem Artikel ver 19  Der Dativ Singularis des Participiums mit dem Artikel ver 19  Der Dativ Singularis des Participiums mit dem Artikel ver 19  Der Dativ Singularis des Participiums mit dem Artikel ver 19  Der Dativ Singularis des Participiums mit dem Artikel ver 19  Der Dativ Singularis des Participiums mit dem Artikel ver 19  Der Dativ Singularis des Participiums mit dem Artikel ver 19  Der Dativ Singularis des 19  Der Dativ Singul |                                                              |                |
| Oὐð vor einem hypothetischen Nebensatz  Méν als ursprüngliche Versicherungspartikel beim Pronomen personale der 1. Person.  Aλλὰ μήν                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                              |                |
| Méν als ursprüngliche Versicherungspartikel beim Pronomen personale der 1. Person                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                              |                |
| personale der 1. Person                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Ovo vor einem hypothetischen Nebensatz                       | . 10           |
| Aλλά γάρ = at enim . 10  Der Coniunctivus adhortativus . 10  Der Artikel fehlt bei Verwandtschaftsnamen . 9  Aὐτός attributiv gestellt = idem . 9  Schwurpartikeln mit dem Akkusativ . 9  Der Genetiv bei Verben, die mit κατά zusammengesetzt sind  Δει nebst Komposita c. Gen . 9  'Από bezeichnet die Herkunft . 9  'Δπό bezeichnet die Herkunft . 9  'Δμφι c. Acc. bei Zahlangaben . 9  Indirekte Fragesätze werden durch πότερον — η gebildet . 9  Der Indikativ Futuri in einem indirekten Fragesatz bei regierendem Nebentempus . 9  Hοιείν mit dem Acc. cum Inf. ohne τοιε . 9  Das Verbum des Finalsatzes steht bei regierendem Nebentempus im Konjunktiv . 9  Ein hypothetischer Nebensatz, der durch εἰ (2) oder εἴπερ cingeleitet wird, hat die Geltung eines Kausalsatzes . 9  Das Relativum ist Subjekt in der Konstruktion des Acc. cum Inf. oder Acc. cum Participio . 9  Finale Relativsätze . 9  Hνίκα mit dem Imperfektum die Dauer bezeichnend . 9  Der Infinitiv bezw. Acc. cum Inf. bei Verben des Sagens außer φάναι . 9  Der bloße Infinitiv bei Verba des Schwörens . 9  Der bloße Infinitiv bei Verba des Schwörens . 9  Der Potentialis in infinitivischer Abhängigkeit von Verba des Sagens . 9  Der Infinitiv bezw. Acc. cum Inf. bei λέγειν im Sinne einen Besehls Der Dativ Singularis des Participiums mit dem Artikel ver                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Mév als ursprüngliche Versicherungspartikel beim Pronome     | n              |
| Aλλά γάρ = at enim                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | personale der 1. Person                                      | . 10           |
| Der Coniunctivus adhortativus                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                              |                |
| Der Artikel fehlt bei Verwandtschaftsnamen 9 Aδτός attributiv gestellt = idem 9 Schwurpartikeln mit dem Akkusativ 9 Der Genetiv bei Verben, die mit zατά zusammengesetzt sind 9 Aπό bezeichnet die Herkunft 9 Eπί c. Dat. bezeichnet die Abhängigkeit von einer Person 9 Aμφί c. Acc. bei Zahlangaben 9 Indirekte Fragesätze werden durch πότεφον - η gebildet 9 Der Indikativ Futuri in einem indirekten Fragesatz bei regierendem Nebentempus 9 Inoιείν mit dem Acc. cum Inf. ohne τοτε 9 Das Verbum des Finalsatzes steht bei regierendem Nebentempus im Konjunktiv 9 Ein hypothetischer Nebensatz, der durch εἰ (2) oder εῖπεφ cingeleitet wird, hat die Geltung eines Kausalsatzes 9 Das Relativum ist Subjekt in der Konstruktion des Acc. cum Inf. oder Acc. cum Participio 9 Finale Relativsätze 9 Hνίκα mit dem Imperfektum die Dauer bezeichnend 9 Der Infinitiv bezw. Acc. cum Inf. bei Verben des Sagens außer φάναι 9 Der bloße Infinitiv bei des Schwörens 9 Der bloße Infinitiv bei des Schwörens 9 Der Potentialis in infinitivischer Abhängigkeit von Verba des Sagens 9 Der Infinitiv bezw. Acc. cum Inf. bei λέγειν im Sinne eines Befehls 9 Der Dativ Singularis des Participiums mit dem Artikel ver                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                              |                |
| Aὐτός attributiv gestellt = idem                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                              |                |
| Schwurpartikeln mit dem Akkusativ  Der Genetiv bei Verben, die mit zatá zusammengesetzt sind  Ast nebst Komposita c. Gen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                              |                |
| Der Genetiv bei Verben, die mit κατά zusammengesetzt sind  Δεῖ nebst Komposita c. Gen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Αὐτός attributiv gestellt = idem                             | . 9            |
| Act nebst Komposita c. Gen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Schwurpartikeln mit dem Akkusativ                            | . 9            |
| **Zanó bezeichnet die Herkunft                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Der Genetiv bei Verben, die mit κατά zusammengesetzt sir     | ıd 9           |
| <ul> <li>Eπί c. Dat. bezeichnet die Abhängigkeit von einer Person</li> <li>μμζί c. Acc. bei Zahlangaben</li> <li>9</li> <li>Indirekte Fragesätze werden durch πότεφον — η gebildet</li> <li>9</li> <li>Der Indikativ Futuri in einem indirekten Fragesatz bei regierendem Nebentempus</li> <li>9</li> <li>Ποιείν mit dem Acc. cum Inf. ohne εόσιε</li> <li>9</li> <li>Das Verbum des Finalsatzes steht bei regierendem Nebentempus im Konjunktiv</li> <li>9</li> <li>Ein hypothetischer Nebensatz, der durch εί (2) oder είπες cingeleitet wird, hat die Geltung eines Kausalsatzes</li> <li>9</li> <li>Das Relativum ist Subjekt in der Konstruktion des Acc. cum Inf. oder Acc. cum Participio</li> <li>Finale Relativsätze</li> <li>"Ηνίκα mit dem Imperfektum die Dauer bezeichnend</li> <li>9</li> <li>Der Infinitiv bezw. Acc. cum Inf. bei Verben des Sagens außer φάναι</li> <li>9</li> <li>Der bloße Infinitiv bei des Schwörens</li> <li>9</li> <li>Der Potentialis in infinitivischer Abhängigkeit von Verba des Sagens</li> <li>Der Infinitiv bezw. Acc. cum Inf. bei λέγειν im Sinne einen Befehls</li> <li>9</li> <li>Der Dativ Singularis des Participiums mit dem Artikel ver</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | det nebst Komposita c. Gen                                   | . 9            |
| Aμφί c. Acc. bei Zahlangaben       9         Indirekte Fragesätze werden durch πότεφον — η gebildet       9         Der Indikativ Futuri in einem indirekten Fragesatz bei regierendem Nebentempus       9         Hoteïv mit dem Acc. cum Inf. ohne εστε       9         Das Verbum des Finalsatzes steht bei regierendem Nebentempus im Konjunktiv       9         Ein hypothetischer Nebensatz, der durch εἰ (2) oder εἴπερ cingeleitet wird, hat die Geltung eines Kausalsatzes       9         Das Relativum ist Subjekt in der Konstruktion des Acc. cum Inf. oder Acc. cum Participio       9         Finale Relativsätze       9         'Ηνίκα mit dem Imperfektum die Dauer bezeichnend       9         Der Infinitiv bezw. Acc. cum Inf. bei Verben des Sagens außer φάναι       9         Der bloße Infinitiv bei ἀξιοῦν       9         Der Potentialis in infinitivischer Abhängigkeit von Verba des Sagens       9         Der Infinitiv bezw. Acc. cum Inf. bei λέγειν im Sinne eines Befehls       9         Der Dativ Singularis des Participiums mit dem Artikel ver       9                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | $^{2}A\pi\delta$ bezeichnet die Herkunft                     | . 9            |
| Indirekte Fragesätze werden durch πότεφον — η gebildet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                              |                |
| Indirekte Fragesätze werden durch πότεφον — η gebildet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 'Aμφί c. Acc. bei Zahlangaben                                | . 9            |
| rendem Nebentempus                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Indirekte Fragesätze werden durch πότερον – η gebildet .     | . 9            |
| Das Verbum des Finalsatzes steht bei regierendem Nebentempus im Konjunktiv                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Der Indikativ Futuri in einem indirekten Fragesatz bei regi  | e-             |
| Das Verbum des Finalsatzes steht bei regierendem Nebentempus im Konjunktiv                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | rendem Nebentempus                                           | . 9            |
| Das Verbum des Finalsatzes steht bei regierendem Nebentempus im Konjunktiv                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Hoistv mit dem Acc. cum Inf. ohne Gots                       | . 9            |
| im Konjunktiv                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Das Verbum des Finalsatzes steht bei regierendem Nebentemp   | us             |
| Ein hypothetischer Nebensatz, der durch εἰ (2) oder εἴπες cingeleitet wird, hat die Geltung eines Kausalsatzes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                              |                |
| geleitet wird, hat die Geltung eines Kausalsatzes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Ein hypothetischer Nebensatz, der durch εl (2) oder είπερ ci | 11-            |
| Das Relativum ist Subjekt in der Konstruktion des Acc. cum Inf. oder Acc. cum Participio                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                              |                |
| Inf. oder Acc. cum Participio                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                              |                |
| Finale Relativsätze  'Hvíza mit dem Imperfektum die Dauer bezeichnend  Der Infinitiv bezw. Acc. cum Inf. bei Verben des Sagens außer gávai  Der bloße Infinitiv bei Verba des Schwörens  Der bloße Infinitiv bei åξιοῦν  Der Potentialis in infinitivischer Abhängigkeit von Verba des Sagens  Der Infinitiv bezw. Acc. cum Inf. bei λέγειν im Sinne eines Befehls  Der Dativ Singularis des Participiums mit dem Artikel ver                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                              |                |
| Hνίκα mit dem Imperfektum die Dauer bezeichnend                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                              |                |
| Der Infinitiv bezw. Acc. cum Inf. bei Verben des Sagens außer gávai                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 'Hviza mit dem Impersektum die Dauer bezeichnend             | . 9            |
| außer gávai  Der bloße Infinitiv bei Verba des Schwörens  Der bloße Infinitiv bei åξιοῦν  Der Potentialis in infinitivischer Abhängigkeit von Verba des Sagens  Der Infinitiv bezw. Acc. cum Inf. bei λέγειν im Sinne eines Befehls  Der Dativ Singularis des Participiums mit dem Artikel ver                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Der Infinitiv bezw. Acc. cum Inf. bei Verben des Sage        |                |
| Der bloße Infinitiv bei Verba des Schwörens                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | aniser σάναι                                                 |                |
| Der Potentialis in infinitivischer Abhängigkeit von Verha des Sagens                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Der bloße Infinitiv bei Verba des Schwörens                  |                |
| Der Potentialis in infinitivischer Abhängigkeit von Verba des Sagens                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Der bloße Infinitiv bei ¿žiorv                               | . "            |
| Sagens                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Der Potentialis in infinitivischer Ahhängigkeit von Verha d  | . "            |
| Der Infinitiv bezw. Acc. cum Inf. bei Lépeur im Sinne eines Befehls  Der Dativ Singularis des Participiums mit dem Artikel ver                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Sagens                                                       | • <i>/m</i>    |
| Der Dativ Singularis des Participiums mit dem Artikel ver                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Der Infinitiv hezw Ace cum Inf hei Many im Sinna Minus Macal | ر. ر.<br>∪ باس |
| with airen Deletiments                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Der Dativ Sinonlaris des Participinms mit dan Artikal        | )<br>          |
| itil emen kelanyaaiz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | tritt einen Relativsatz                                      | er<br>. 9      |

| Wie                                                              | oft? |
|------------------------------------------------------------------|------|
| Das Participium coniunctum als Vertreter eines kausalen Neben-   | _    |
| satzes beim Objekt                                               | 9    |
| Das Part. Praesentis als Praesens coniunctum in finalem Sinne    | 9    |
| "Aγων formelhaft                                                 | 9    |
| Die Verbindung καὶ δή oder δη καί                                | 9    |
| Mév abschließend                                                 | 9    |
| $O\vec{v}$ xo $\vec{v}$ = also, sonach                           | 9    |
| Der Genetiv des Betrages (qualitatis) ist Prädikat               | 8    |
| $^{2}A\pi\delta$ zeitlich                                        | 8    |
| Περί c. Acc. übertragen                                          | 8    |
| Παρά c. Acc. wider                                               | 8    |
| Πρός c. Acc. bezeichnet den Zweck                                | 8    |
| Televtaν intransitiv                                             | 8    |
| Komposita von μιγνύναι intransitiv                               | 8    |
| Das Medium reziprok                                              | 8    |
| Der Akkusativ eines Körperteils mit einer passiven Verbalform    |      |
| verbunden                                                        | 8    |
| Der Indikativ Imperfekti für den deutschen Konjunktiv            | 8    |
| Der Coniunctivus dubitativus                                     | 8    |
| El zu Anfang eines indirekten Fragesatzes bedeutet "ob nicht"    | 8    |
| Im Finalsatz steht der Coni. Aoristi bei regierendem Haupttempus | 8    |
| Relativsätze (nicht hypothetische), deren Verbum im Indikativ    | ·    |
| steht, erhalten in Abhängigkeit von einem Nebentempus den        |      |
| Optativ der indirekten Rede                                      | 8    |
| Eloiv of und ähnliche Wendungen                                  | 8    |
| Ein temporaler Nebensatz wird durch μέχρι eingeführt             | 8    |
| '25 mit dem Imperfektum die Dauer bezeichnend                    | 8    |
| Eπεί in einem Temporalsatz mit dem Optativ iterativ              | 8    |
| Die prädikative Bestimmung beim Infinitiv als Subjekt steht,     | O    |
| wenn das Subjekt im Dativ steht, gleichfalls im Dativ            | 8    |
| Der Acc. cum Inf. bei den Verben des Hoffens und Erwartens       | 8    |
| Der blosse Infinitiv bei dozetv persönlich = glauben             | 8    |
| Der Infinitiv bezw. Acc. cum Inf. bei ὑποπτεύειν                 | 8    |
|                                                                  | 8    |
| Der Genetiv der Pronomina personalia possessiv                   | 0    |
| Der Acc. cum Inf. bei Verba declarandi, sofern sie einen Willen  | 0    |
| äußern                                                           | 8    |
| Der Infinitiv bei Aégeev im Sinne eines Befehls                  | 8    |
| Der Infinitiv bezw. Acc. cum Inf. bei κηρύττων im Sinne eines    | ^    |
| Befehls                                                          | 8    |

. . . .

| •                                                                | Wie | oft? |
|------------------------------------------------------------------|-----|------|
| Das Imperfektum in einem innerlich abhängigen Kausalsatz         |     |      |
| bei regierendem Nebentempus                                      |     | 8    |
| Der Infinitiv bei ἀναγκάζειν ohne Objekt                         |     | 8    |
| Der Infinitiv bei δετσθαι hat die Negation μή                    |     | 8    |
| Der Infinitiv bei ¿ãv mit einem Objekt                           |     | 8    |
| Der Infinitiv bei zwłósw ohne Objekt                             |     | 8    |
| Das Participium coniunctum als Vertreter eines kausalen Neber    | n-  |      |
| satzes im Dativ                                                  |     | 8    |
| Das Participium Aoristi vertritt als Participium coniunctum eine | en  |      |
| hypothetischen Nebensatz                                         |     | 8    |
| Der Genetivus absolutus vertritt einen konzessiven Nebensatz     |     | 8    |
| Δηλός (ἔνδηλός) είμι (γίγνομαι) mit dem Participium              |     | 8    |
| Die 'Αντίπτωσις in Aussagesätzen                                 |     | 8    |
| Alσθάνεσθαι mit dem Genetiv oder Akkusativ eines Participiun     | ns  | 8    |
| Εἴτε — εἴτε                                                      |     | 8    |
| Das Participium bei elvas als prädikative Bestimmung des Su      | b-  |      |
| jekts zu nachdrucksvoller Umschreibung des Verbalbegrif          | fs  | 8    |
| Orv nimmt nach einer Unterbrechung den Faden der Erzählur        | ıg  |      |
| wieder auf                                                       |     | 8    |
| Ov vermittelt ein näheres Eingehen auf das Thema                 |     | 8    |
| Αὐτοῦ u. s. w. vor dem Artikel                                   |     | 7    |
| Der Genetiv des Pronomen personale hinter dem Substantivu        |     | 7    |
| Mέσος prädikativ gestellt                                        |     | 7    |
| Exactos prädikativ gestellt                                      |     | 7    |
| Τοιοῦτος in attributiver Stellung                                |     | 7    |
| Augs mit dem Artikel bei einer Kardinalzahl                      |     | 7    |
| Eigentlich objektslose Verba (σπεύδειν u. s. w.) mit dem Akkusat | iv  | 7    |
| El mit dem Ind. Aor. irreal in selbständigen Aussagesätzen       |     | 7    |
| Λανθάνειν, φθάνειν, επιλείπειν c. Acc                            |     | 7    |
| Die Figura etymologica                                           | 7   | (8)  |
| Περί πολλού ποιείσθαι α. ä                                       |     | ` 7  |
| Der Dativ bezeichnet den begleitenden Umstand                    |     | 7    |
| Κατά c. Gen. örtlich                                             |     | 7    |
| Υπό c. Acc                                                       |     | 7    |
| Πρός c. Gen. einer Person = "von seiten", "bei"                  |     | 7    |
| Eπί c. Dat. zeitlich                                             |     | 7    |
| Όρμᾶν (ἐξορμᾶν) intransitiv                                      |     | 7    |
| "Av schließt sich an Adjektiva an                                |     | 7    |
| Der Optativ als Wunschmodus                                      |     | 7    |

| Wie oft                                                            |
|--------------------------------------------------------------------|
| Der Opt. Perfecti in einem abhängigen Aussagesatz                  |
| Ou vor direkter Rede                                               |
| Das Imperfektum in einem abhängigen Aussagesatz entspricht         |
| direktem Präsens                                                   |
| Ein Finalsatz wird durch τνα μή eingeleitet                        |
| Der Konjunktiv nach μή bei Verben des Fürchtens bei regie-         |
| rendem Nebentempus                                                 |
| El $\mu \dot{\eta}$ nach einer Negation = "außer"                  |
| El mit dem Ind. Aoristi real in selbständigen Aussagesätzen .      |
| El mit dem Imperfektum irreal in einem selbständigen Aussagesatz   |
| Das Verbum eines temporalen Nebensatzes steht im Präsens .         |
| Der Infinitiv Präsentis nach πείν                                  |
| Der Acc. cum Inf. als Subjekt bei einem Substantivum mit ἐστίν     |
| Aoxer nes scheint gut", "man beschließt" mit dem Acc. cum Inf.     |
|                                                                    |
|                                                                    |
|                                                                    |
| Der Infinitiv bezw. Acc. cum Inf. bei χρήζειν                      |
| Der Acc. cum Inf. bei à ξιοῦν                                      |
| Der Acc. cum Inf. bei παραγγέλλειν                                 |
| Der Infinitiv bezw. Acc. cum Inf. bei ἐπιτρέπειν "zulassen"        |
| Der Infinitiv bei šzew = wissen                                    |
| Das Participium Perfecti vertritt als Participium coniunctum einen |
| kausalen Nebensatz                                                 |
| Neutrale Formen im Genetivus absolutus als Vertreter eines         |
| kansalen Nebensatzes                                               |
| Λανθάνειν mit dem Participium                                      |
| Φαίνεσθαι mit dem Participium                                      |
| pareoval mit dem ratherhum                                         |
| Παύεσθαι mit dem Participium                                       |

| ` Wie oft?                                                         |
|--------------------------------------------------------------------|
| Das Imperfektum in einem innerlich abhängigen Kausalsatze          |
| bei regierendem Nebentempus                                        |
| Der Infinitiv bei ἀναγκάζειν ohne Objekt                           |
| Der Infinitiv bei δεῖσθαι hat die Negation μή                      |
| Der Infinitiv bei ¿av mit einem Objekt 8                           |
| Der Infinitiv bei xwlvsıv ohne Objekt                              |
| Das Participium coniunctum als Vertreter eines kausalen Neben-     |
| satzes im Dativ                                                    |
| Das Participium Aoristi vertritt als Participium coniunctum einen  |
| hypothetischen Nebensatz                                           |
| Der Genetivus absolutus vertritt einen konzessiven Nebensatz . 8   |
| Δηλός (ἔνδηλός) είμι (γίγνομαι) mit dem Participium                |
| Die 'Artintwois in Aussagesätzen                                   |
| Alσθάνεσθαι mit dem Genetiv oder Akkusativ eines Participiums      |
| Εἴτε — εἴτε                                                        |
| Das Participium bei elvas als prädikative Bestimmung des Sub-      |
| jekts zu nachdrucksvoller Umschreibung des Verbalbegriffs          |
| Oèv nimmt nach einer Unterbrechung den Faden der Erzählung         |
| wieder auf                                                         |
| Οδν vermittelt ein näheres Eingehen auf das Thema                  |
| Αὐτοῦ u. s. w. vor dem Artikel                                     |
| Der Genetiv des Pronomen personale hinter dem Substantivum         |
| Mέσος prädikativ gestellt                                          |
| Exactoc prädikativ gestellt                                        |
| Τοιοῦτος in attributiver Stellung                                  |
| 'Aμφί mit dem Artikel bei einer Kardinalzahl                       |
| Eigentlich objektslose Verba (σπεύδειν u. s. w.) mit dem Akkusativ |
| El mit dem Ind. Aor. irreal in selbständigen Aussagesätzen . 7     |
| Λανθάνειν, φθάνειν, επιλείπειν c. Acc                              |
| Die Figura etymologica                                             |
| Περί πολλού ποιείσθαι μ. ä                                         |
| Der Dativ bezeichnet den begleitenden Umstand                      |
| Κατά c. Gen. örtlich                                               |
|                                                                    |
| 'Υπό c. Acc                                                        |
| ²Επί c. Dat. zeitlich                                              |
| 'Ορμᾶν (ἐξορμᾶν) intransitiv                                       |
| "Av schließt sich an Adjektiva an                                  |
| Der Optativ als Wunschmodus                                        |
|                                                                    |

| Wie oft?                                                                                              |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Das Participium coniunctum als Vertreter eines hypothetischen                                         |
| Nebensatzes im Akkusativ beim Objekt 6                                                                |
| Neutrale Formen im Genetivus absolutus als Vertreter eines                                            |
| hypothetischen Nebensatzes 6                                                                          |
| Das Part. Praesentis in einem Genetivus absolutus, der einen                                          |
| konzessiven Nebensatz vertritt 6                                                                      |
| Maskulinformen des Participiums in einem Genetivus absolutus,                                         |
| der einen konzessiven Nebensatz vertritt 6                                                            |
| Das Participium coniunctum bei einem Substantivum in Verbin-                                          |
| dung mit einer Präposition 6                                                                          |
| Das Participium Perfecti im Genetivus absolutus 6                                                     |
| 'Ως ohne Participium in finalem Sinne 6                                                               |
| ²Αλλά bei einer Aufforderung 6                                                                        |
| $O\vec{v}$ oder $\mu\vec{\eta}$ mit folgendem $o\vec{v}\delta\epsilon$ oder $\mu\eta\delta\epsilon$ 6 |
| Kal 55                                                                                                |
| Mèv ov beim Pronomen personale der 1. Person 6                                                        |
| Mèν $δ$ ή abschliefsend 6                                                                             |
| ²Αλλὰ μήν ist Übergangsformel 6                                                                       |
| Die Versicherungsformel $\tilde{\eta}$ $\mu \dot{\eta} \nu$ 6                                         |
| Καὶ γὰρ οὖν                                                                                           |
| Καὶ γὰρ οὖν                                                                                           |
| Τοὺς μέν — τοὺς δέ                                                                                    |
| Toὺς μέν — τοὺς δέ                                                                                    |
| kativ gestellt                                                                                        |
| kativ gestellt                                                                                        |
| Ομνύναι und επιορχείν c. Acc                                                                          |
| Ein Verbum in Verbindung mit einem äußeren und inneren                                                |
| Objekt in passiver Form                                                                               |
| Ein Verbum mit doppeltem Akkusativ, der Person und der Sache,                                         |
| im Passivum                                                                                           |
| Der sog. Genetivus chorographicus                                                                     |
| Der Gen. partitivus ist Prädikat                                                                      |
| Der Gen. temporis auf die Frage "innerhalb welcher Zeit?" . 5                                         |
| Μεταμέλει c. Dat                                                                                      |
| Σύν vertritt den Dativus modi                                                                         |
| Der adverbielle Akkusativ statt des Dativus mensurae bei kom-                                         |
| parativischen Begriffen                                                                               |
| Oùdév beim Komparativ                                                                                 |
| Aπό bezeichnet die Ursache                                                                            |
| 22 0020202247 420 0104020 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1                                                     |

Wie oft?

| Verba des Verfolgens und Nacheiferns außer διώχειν mit dem                                                                                          |   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|
| Akkusativ                                                                                                                                           | 6 |
| Azovew c. Gen. = audire ex aliquo                                                                                                                   | 6 |
| Ein Participium im Dativus relationis                                                                                                               | 6 |
| Ex bezeichnet die Art und Weise                                                                                                                     | 6 |
| 'Ανὰ πράτος                                                                                                                                         | 6 |
| Διά c. Gen. einer Person instrumental                                                                                                               | 6 |
| $Y\pi\delta$ c. Dat. örtlich                                                                                                                        | 6 |
| 'Υπό c. Dat. örtlich                                                                                                                                | 6 |
| Στρέφειν und Komposita intransitiv                                                                                                                  | 6 |
| Ein Verbot durch μή mit dem Imperativ Präsentis ausgedrückt                                                                                         | 6 |
| Indirekte Fragesätze werden durch $\pi \acute{o} \tau \epsilon \varrho \alpha - \ddot{\eta}$ gebildet                                               | 6 |
| Der Indikativ Perfekti in einem abhängigen Aussagesatz bei                                                                                          |   |
| regierendem Nebentempus                                                                                                                             | 6 |
| In einem Finalsatz steht der Coni. Aoristi bei regierendem                                                                                          |   |
| Nebentempus                                                                                                                                         | 6 |
| In einem an ein Verbum des Sorgens sich anschließenden                                                                                              |   |
| Finalsatze steht der Konjunktiv                                                                                                                     | 6 |
| Φοβοΐμαι μή                                                                                                                                         | 6 |
| Konsekutive Relativsätze                                                                                                                            | 6 |
| Nach πρίν folgt der Indikativ                                                                                                                       | 6 |
| Der substantivierte Infinitiv im Genetiv bei einem Verbum                                                                                           | 6 |
| Der substantivierte Infinitiv im Akkusativ bei einem transitiven                                                                                    |   |
| Verbum                                                                                                                                              | 6 |
| Der Acc. cum Inf. als Subjekt bei $\chi \varrho \dot{\eta}$                                                                                         | 6 |
| Der blosse Infinitiv bei Verben des Sagens außer gávas                                                                                              | 6 |
| Der Infinitiv bezw. Acc. cum Inf. bei ὁμολογεῖν = concedere .                                                                                       | 6 |
| Der Infinitiv bezw. Acc. cum Inf. bei ἡγεῖσθαι                                                                                                      | 6 |
| Die Negation des abhängigen Infinitivs wird zum regierenden                                                                                         |   |
| Verbum φάναι gezogen                                                                                                                                | 6 |
| Der Infinitiv bei χρήζειν                                                                                                                           | 6 |
| Der Infinitiv bezw. Acc. cum Inf. bei $\varepsilon \tilde{v} \chi \varepsilon \sigma \vartheta \alpha \iota = {}_{\eta} w \tilde{u} n s chen^{u}$ . | 6 |
| Der Infinitiv bezw. Acc. cum Inf. bei διαπράττεσθαι                                                                                                 | 6 |
| Der Infinitiv bei χωλύειν (ἀποχωλύειν) mit einem Objekt                                                                                             | 6 |
| Der Acc. cum Infinitiv bei Verben des Beschließens und Verab-                                                                                       |   |
| redens                                                                                                                                              | 6 |
| Femininformen des Participiums in einem Gen. absolutus als                                                                                          |   |
| Vertreter eines temporalen Nebensatzes                                                                                                              | 6 |
| Neutrale Formen ebenso                                                                                                                              | 6 |

| •                                                                                                 | Wie oft?   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| Eldévas mit dem Part. Aoristi                                                                     | . 5        |
| Eldévas mit dem Part. Perfecti                                                                    | . 5        |
| Das Objekt bei einem Verbum der sinnlichen Wahrnehmung is                                         | st         |
| zugleich Subjekt, daher der Nominativ des Participiums                                            | . 5        |
| Der Dativus causae wird durch ὑπό c. Gen. vertreten                                               | . 5        |
| Tέ - καί koordiniert Sätze, von denen im Deutschen und La                                         | <b>1</b> - |
| teinischen der zweite dem ersten mit "als" und cum inve                                           |            |
| sum subordiniert wird                                                                             | . 5        |
| Πρῶτον μέν ohne entsprechendes δέ                                                                 | . 5        |
| Τὰ μέν — τὰ δέ                                                                                    | . 5        |
| Mèv ov abschliesend                                                                               | . 5        |
| Kaítos nindes"                                                                                    | . 5        |
| Τοιγαροῦν                                                                                         |            |
| Τούτου (τούτων) vor dem Artikel                                                                   |            |
| Ordnungsbestimmungen prädikativ gestellt                                                          | . 4        |
| Έκάτερος prädikativ gestellt                                                                      | . 4        |
| Πῶς in attributiver Stellung = "gesamt"                                                           | . 4        |
| Αὐτός wird zum Pronomen reflexivum hinzugestigt                                                   |            |
| Der Genetiv der Eigentümlichkeit ist Prädikat (οὐ νικώντων ἐσ                                     |            |
| τὰ ὅπλα παραδιδόναι)                                                                              |            |
| Lokale und temporale Adverbia mit dem Genetiv zur Angab                                           | е          |
| ihres Bereichs (ἡνίκα τῆς ώρας)                                                                   |            |
| Ex bezeichnet das Mittel                                                                          | . 4        |
| 'Ως c. Acc                                                                                        | . 4        |
| $^{\prime}A\nu\tau i = {}_{n}als \; Entgelt^{u} \; . \; . \; . \; . \; . \; . \; . \; . \; . \; $ | . 4        |
| 'Δνά distributiv bei Kardinalzahlen                                                               | . 4        |
| Διά c. Gen. zeitlich                                                                              | . 4        |
| Ύπέρ c. Acc                                                                                       | . 4        |
| Περί c. Acc. zeitlich                                                                             | . 4        |
| Έπί c. Acc. eines sachlichen Begriffs = "auf", "an", "zu"                                         | . 4        |
| Έπί c. Dat. bezeichnet eine Bedingung                                                             | . 4        |
| Πράττειν intransitiv = "sich befinden"                                                            | . 4        |
| $^{2}A\pi\alpha\gamma o \rho \epsilon \dot{\nu} \epsilon \nu = $ , matt werden $^{u}$             | . 4        |
| Ύπολαμβάνειν intransitiv                                                                          | . 4        |
| Φαίνειν und Komposita davon intransitiv                                                           |            |
| Der Potentialis in participialer Form                                                             | . 4        |
| Der Irrealis in einem abhängigen Aussagesatz                                                      |            |
| Indirekte Fragesätze werden durch $\epsilon i - \tilde{\eta}$ gebildet                            | . 4        |
| Der Ont, der ahhängigen Rede in innerlich ahhängigen Kausalsätze                                  |            |

| Wie oit                                                                      |
|------------------------------------------------------------------------------|
| 'Υπό c. Gen. bezeichnet die Ursache                                          |
| 'Aμφί c. Acc. übertragen bei Verben und Adjektiva 5                          |
| Έπι c. Dat. lokal auf die Frage "wohin"                                      |
| Eπί c. Dat. bei Verben des Affekts und der Affektsäußerung                   |
| *Av schliesst sich an ein Participium an                                     |
| Der Coni. dubitativus wird bei regierendem Tempus Optativ .                  |
| Ein Verbot wird durch $\mu\eta$ mit dem Coni. Aoristi ausgedrückt .          |
| Der Ind. Aoristi in abhängigen Fragesätzen bei regierendem                   |
| Nebentempus                                                                  |
| Nebentempus                                                                  |
| satze                                                                        |
| Der Ind. Perfecti in einem nicht innerlich abhängigen Kausalsatze            |
| Das Plusquamperfektum ebenso                                                 |
| In einem Temporalsatze steht das Praesens historicum 5                       |
| Ein Temporalsatz wird durch sv s eingeführt                                  |
| Ev & mit dem Imperfektum der Dauer                                           |
| Der Acc. cum Inf. bei Verben des Versprechens 5                              |
| Der blosse Infinitiv bei ὁμολογεῖν = concedere                               |
| Der blosse Infinitiv bei προσποιείσθαι = simulare                            |
| Der Acc. cum Inf. bei εὐχεσθαι = wünschen                                    |
| Der Infinitiv bei προθυμεῖσθαι                                               |
| Der Infinitiv bei πείθειν mit einem Objekt                                   |
| Der Infinitiv bei σημαίνειν                                                  |
| Der Acc. cum Inf. bei κηρύττειν im Sinne eines Befehls                       |
| Der Infinitiv bei ἐπιτρέπειν "zulassen"                                      |
| Der Infinitiv bei Verben des Beschließens und Verabredens . 5                |
| Der Infinitiv bei ἐπίστασθαι                                                 |
| Der pleonastische Zusatz von $\mu \hat{\eta}$ beim Infinitiv nach den Verben |
| "verbieten", "verhindern" u. s. w                                            |
| "verbieten", "verhindern" u. s. w                                            |
| Das Part. Aoristi in einem Gen. absolutus als Vertreter eines                |
| hypothetischen Nebensatzes                                                   |
| ▼ ▲                                                                          |
|                                                                              |
| *Are verdeutlicht den Charakter einer Participialkonstruktion als            |
| Vertreterin eines kausalen Nebensatzes                                       |
| Kaí beim Participium verdeutlicht den konzessiven Sinn der                   |
| Participialkonstruktion                                                      |
| *Azovew und Komposita davon mit dem Genetiv des Participiums                 |
| 'Ορῶ ἔτι                                                                     |

| Der Gen. absolutus ebenso als Vertreter eines hypothetische                              | Vie oft?<br>D  |
|------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| Nebensatzes                                                                              | . 4            |
| Das Part. Aoristi vertritt als Part. coniunctum einen konzes<br>siven Nebensatz          | ⊦<br>. 4       |
| Das Part. coniunctum als Vertreter eines konzessiven Neben                               | ı <del>-</del> |
| satzes im Akkusativ in der Konstruktion des Acc. cum In                                  |                |
| oder Acc. cum Participio                                                                 | . 4            |
| Das Part. coniunctum ebenso beim Objekt                                                  | . 4            |
| Das Participium coniunctum im Genetiv                                                    | . 4            |
| Φέρων formelhaft                                                                         | . 4            |
| "Aμα verdeutlicht den Charakter einer Participialkonstruktio                             |                |
| als Vertreterin eines temporalen Nebensatzes                                             | . 4            |
| Καίπερ verdeutlicht den konzessiven Sinn eines Participiums                              | . 4            |
| Καὶ μάλα ebenso                                                                          | . 4            |
| Φθάνειν mit dem Participium                                                              | . 4            |
| Adiret u. ä. ebenso                                                                      | . 4            |
| Περιορᾶν mit dem Acc. cum Part                                                           |                |
| Verbaladjektiva auf τέος persönlich konstruiert                                          | . 4            |
| Ein Verbaladjektivum ist von einem Verbum abgeleitet, das in                             |                |
| Aktivum und im Medium verschiedene Bedeutung hat .                                       | . 4            |
| $^{2}A\lambda\lambda\alpha$ nach einem hypothetischen Nebensatz = $_{n}$ doch wenigstens | <b>4</b>       |
| Drei Negationen in einem Satze                                                           | . 4            |
| Οὐ (οὐκέτι, οὐδείς) μή (μηκέτι)                                                          | . 4            |
| Πρώτον μέν — ἔπειτα δέ                                                                   | . 4            |
| Mèr τοίνυν beim Pronomen personale der 1. Person                                         | . 4            |
| Οδ (μή) μόνον — ἀλλὰ καί                                                                 | . 4            |
| Das sog. δέ ἀποδοτικόν                                                                   | . 4            |
| $M \dot{\epsilon} \nu \ \delta \dot{\eta} = $ wie bekannt", wie erwähnt"                 | . 4            |
| $M\dot{\eta}\nu$ steigernd = vero                                                        | . 4            |
| Όμως (άλλ' δμως) nach einem konzessiven Participium                                      | 4 (5?)         |
| Γοῦν                                                                                     | . 4            |
| Toi                                                                                      | . 4            |
| Τούτου (τούτων) nach dem Substantivum                                                    |                |
| Exervos bei einem Substantivum in prädikativer Stellung .                                | . 3            |
| 'Aμφότεροι prädikativ gestellt                                                           | . 3            |
| Δοχῶ μοι                                                                                 | . 3            |
| Die Attractio inversa                                                                    | 3 (4?)         |
| Das Prädikatsnomen im Neutrum bei einem Maskulinum ode                                   | r              |
| Femininum als Subjekt                                                                    | . 3            |

|                                                                    | Wi   | e oft? |
|--------------------------------------------------------------------|------|--------|
| Αμαρτάνειν (έξαμαρτάνειν) περί c. Acc                              |      | 3      |
| Εφιστάναι und έφεστάναι c. Dat                                     |      | 3      |
| Der Gen. causae bei den Verben der Affektsäußerung .               |      | 3      |
| Πυνθάνεσθαι c. Gen. = "erfahren", "sich erkundigen".               |      | 3      |
| Der Gen. causae bei Verben des Beschuldigens und gerichtlic        | hen  |        |
| Verfahrens                                                         |      | 3      |
| Der Genetiv bei elvas und ylyveodas = nabstammen".                 |      | 3      |
| Oliyov (πολλού) σείν persönlich                                    |      | 3      |
| Фдонет с. Dat                                                      |      | 3      |
| Der Dativ bei $\delta$ $\alpha\delta\tau\delta\varsigma$ = idem    |      | 3      |
| Σύν vertritt den Dativ des begleitenden Umstandes                  |      | 3      |
| $II \varrho \delta = {}_{\eta} zum Schutz^{u}, {}_{\eta} f ur^{u}$ |      | 3      |
| C. Dat. IORAL                                                      |      | 3      |
| Πρός c. Gen. rein örtlich                                          |      | 3      |
| Eπί c. Gen. lokal auf die Frage "wohin"?                           |      | 3      |
| Ἐπί c. Dat. bezeichnet die Aufsicht über etwas                     |      | 3      |
| Ení c. Acc. zeitlich                                               |      | 3      |
| Καταλύειν intransitiv                                              |      | 3      |
| Φυλάττειν                                                          |      | 3      |
| 'Αποσπᾶν                                                           |      | 3      |
| Διατελείν                                                          |      | 3      |
| Verben, die mit dem Genetiv oder Dativ verbunden werden,           | im   |        |
| Passivum persönlich gebraucht                                      |      | 3      |
| Der Irrealis ist Potentialis der Vergangenheit                     |      | 3      |
| 'Av schließt sich an einen Infinitiv an                            |      | 3      |
| Ein kausaler Nebensatz wird durch ἐπείπερ eingeleitet .            |      | 3      |
| Ein Konsekutivsatz schliesst sich an einen von einem Ver           | bum  |        |
| dicendi abhängigen Infinitiv an                                    |      | 3      |
| Eine assimilierte Form von 8005 mit dem Infinitiv                  |      | 3      |
| In einem Finalsatze steht der Coni. Praesentis bei regieren        | dem  |        |
| Nebentempus                                                        |      | 3      |
| dv beim Konjunktiv im Finalsatze                                   |      | 3      |
| Der an ein Verbum des Sorgens sich anschließende Final             | eot7 | _      |
| beginnt mit $\dot{\omega}_{\varsigma}$                             |      | 3      |
| Ein Verbum cavendi mit $\mu \dot{\eta}$                            | •    | 3      |
| Parataktisches $\mu\dot{\eta}$                                     | • •  | 3      |
| Όπνω μή                                                            | • •  | . 3    |
| Rausale Relativsätze                                               |      |        |
| GUBBIC DEBUIYSBUZE                                                 | . 0  | (0:)   |

|                                                                            | Wie oft? |
|----------------------------------------------------------------------------|----------|
| El mit dem Opt. Aoristi potential in einem selbständig                     |          |
| Aussagesatze                                                               | . 3      |
| El mit dem Ind. Aoristi irreal ebenso                                      | . 3      |
| "Eως mit dem Imperfektum = "so lange als"                                  | . 3      |
| Ore mit dem Indikativ des Aorists                                          |          |
| $^{\nu}E\sigma\tau\epsilon = {}_{n}bis^{u}$ ebenso                         |          |
| Μέχρι ebenso                                                               |          |
| Der Coni. Aoristi mit $\check{\alpha}\nu$ in einem Temporalsatz iterativ . | . 3      |
| Der Optativ in einem Temporalsatz ist durch Anschlus                       |          |
| einen Potentialis hervorgerufen                                            | . 3      |
| Πρὶν ἄν mit dem Konjunktiv                                                 | . 3      |
| Der Infinitiv Perfekti nach ποίν                                           | . 3      |
| Der substantivierte Infinitiv im Genetiv abhängig von ein                  |          |
| Substantivum                                                               | . 3      |
| Der substantivierte Infinitiv im Dativ bei einem Adjektivum                | . 3      |
| Der substantivierte Infinitiv im Dat. instrumenti                          | . 3      |
| Der substantivierte Infinitiv im Dat. causae                               |          |
|                                                                            |          |
| <sup>2</sup> Επὶ τὸ mit dem Infinitiv                                      | . 3      |
| Der Acc. cum Inf. ebenso                                                   | . 3      |
| Der Acc. cum Inf. bei Verben des Sagens außer gávas.                       |          |
| Der Infinitiv bei Verben des Gelobens                                      |          |
| Der blosse Infinitiv bei ἡχεῖσθαι                                          |          |
| Der Acc. cum Inf. bei ἡχεῖσθαι                                             |          |
| Der Acc. cum Inf. bei γιγνώσκειν                                           |          |
| Der Acc. cum Inf. bei ἐλπίζειν u. ä                                        |          |
| Der Infinitiv bezw. Acc. cum Inf. bei πιστεύειν                            |          |
| Ein Infinitiv bezw. Acc. cum Inf. schliesst sich an einen                  |          |
| hängigen Aussagesatz an                                                    |          |
| Der Infinitiv Präsentis ohne är bei Verben des Hoffens u                   |          |
| Schwörens                                                                  |          |
| Der Infinitiv Aoristi bei denselben Verben                                 |          |
| Der blosse Infinitiv bei aigestogai = malle                                | -        |
| Der Infinitiv bei βιάζεσθαι mit einem Objekt                               |          |
| Der Infinitiv bei instever mit einem Objekt                                |          |
| Der Infinitiv bei τάττειν                                                  |          |
| Der bloße Infinitiv bei Verben des Bewirkens                               |          |
| Der Infinitiv bei xηρύττειν im Sinne eines Befehls                         |          |
| Der Infinitiv bei διαπράττεσθαι hat die Negation                           |          |
| Lot Thinkel her ownsharecome has me noganon                                |          |

| Wie of                                                                                                                 | t? |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| Der Infinitiv bei συντίθεσθαι (σύνθημα ποιείσθαι)                                                                      | 3  |
| Das Participium ohne Artikel im Sinne eines finalen Relativ-                                                           |    |
| satzes                                                                                                                 | 3  |
| Der sog. absolute Infinitiv                                                                                            | 3  |
| Das Part. coniunctum als Vertreter eines temporalen Nebensatzes                                                        |    |
| bei einem mit einer Präposition verbundenen Nomen                                                                      | 3  |
| Das Part. coniunctum als Vertreter eines kausalen Nebensatzes                                                          |    |
| im Genetiv                                                                                                             | 3  |
| Femininformen des Participium coniunctum als Vertreter eines                                                           |    |
| kausalen Nebensatzes                                                                                                   | 3  |
| Das Participium Perfecti im Genetivus absolutus als Vertreter                                                          |    |
| eines hypothetischen Nebensatzes                                                                                       | 3  |
| 'Os cum Part. führt einen objektiven Grund ein                                                                         | 3  |
| Eχω mit dem Participium Perfecti oder Aoristi Activi im Sinne                                                          |    |
| des lateinischen habeo mit dem Part. Perf. Passivi (δουλω-                                                             |    |
| σάμενος ἔχω = subactum habeo)                                                                                          | 3  |
| *Hzerv mit dem Participium                                                                                             | 3  |
| Διαγίγνεσθαι ebenso                                                                                                    | 3  |
| Φαίνεσθαι mit dem Infinitiv (δοκεῖν 124!)                                                                              | 3  |
| Eosza mit dem Dativ eines Participiums                                                                                 | 3  |
| *Ηδομαι ποιῶν τι                                                                                                       | 3  |
| 'Oçav nnd Komposita mit dem Part. Aoristi                                                                              | 3  |
| Γιγνώσχω mit dem Acc. cum Part                                                                                         | 3  |
| Σύνοιδα εμαυτῷ mit dem Nominativ eines Participiums                                                                    | 3  |
| Πυνθάνομαι ότι                                                                                                         | 3  |
| Γεγνώσχω mit dem Acc. cum Inf                                                                                          | 3  |
| Έντυγγάνειν mit dem Dativ des Participiums                                                                             | 3  |
| Es ist fraglich, ob bei einem Verbaladjektivum auf τέος persön-                                                        | Ū  |
| liche oder unpersönliche Konstruktion vorliegt (τοῦτο οὐ                                                               |    |
| ποιητέον)                                                                                                              | 3  |
| Verbaladjektiva auf zéos unpersönlich konstruiert                                                                      | 3  |
| Nach οὐ (μή) folgt οὐδείς (μηδείς)                                                                                     | 3  |
| Té verbindet Satzteile                                                                                                 | 3  |
| Où d' us                                                                                                               | 3  |
| $^{2}A\lambda\lambda\dot{\alpha} = {}_{n}\text{oder}^{u}$ nach einem zu ergänzenden negativen Satz .                   | 3  |
| $M \epsilon \nu - d \lambda \lambda \dot{\alpha}$                                                                      | 3  |
| Mév als ursprüngliche Versicherungspartikel = $\mu \eta \nu$                                                           | 3  |
| Der Gegensatz von $\mu \hat{\epsilon} \nu - \delta \hat{\epsilon}$ durch den Hinzutritt von $\alpha \hat{\epsilon}$ im | U  |
| zweiten Gliede geschärft                                                                                               | 3  |
| Joost, Sprachgebrauch Xenophons.                                                                                       | U  |
|                                                                                                                        |    |

| •                                                                               | Wie oft? |
|---------------------------------------------------------------------------------|----------|
| $O\vec{v}$ $(o\vec{v}\vec{o}\acute{\epsilon})$ $\mu\acute{\eta}\nu$ versichernd | . 3      |
| Μέντοι steigernd                                                                | . 3      |
| Καὶ μήν                                                                         | . 3      |
| Γάς nach einem Demonstrativum nicht übersetzbar                                 | . 3      |
| $O_{\nu}^{2}$ in der Frage = nalso nicht?"                                      | . 3      |
| *Ao' ov (ovxi) in der direkten Frage                                            | . 3      |
| "H "wirklich", "wohl" in der direkten Frage                                     | . 3      |
| Πότερον(α) — $\ddot{\eta}$ in der direkten Doppelfrage                          | . 3      |
| Ποτέρως — ή                                                                     | . 3      |
| Ποτέρως — ή                                                                     | . 2      |
| Οἱ σύμπαντες (τὰ σύμπαντα) "im ganzen"                                          | . 2      |
| 'Ιερός c. Gen                                                                   | . 2      |
| 'Αντιποιεΐσθαί τινί τινος                                                       | . 2      |
| <sup>2</sup> Δπούειν c. Gen. = gehorchen                                        | . 2      |
| 'Αλλότριος (Ετερος) c. Gen. = verschieden                                       | . 2      |
| Evozletv c. Dat                                                                 | . 2      |
| Eἴχεσθαι c. Dat. = beten                                                        | . 2      |
| Ti beim Komparativ                                                              | . 2      |
| Πρό rein örtlich                                                                | . 2      |
| <sup>2</sup> Λνά örtlich                                                        | . 2      |
| Διά c. Gen. bezeichnet die Art und Weise                                        | . 2      |
| $^{\circ}Y\pi\delta$ c. Gen. lokal                                              | . 2      |
| $\Upsilon \pi \phi$ c. Dat. übertragen                                          | . 2      |
| Έπί c. Gen. zeitlich                                                            | . 2      |
| $\Pi_{\varrho}$ ός c. Dat. = $\eta$ auſser <sup>u</sup>                         | . 2      |
| Avazevyvúva intransitiv                                                         | . 2      |
| 'Αντίπτωσις bei Sätzen, die von Verben des Fürchtens abhän-                     | •        |
| gig sind                                                                        |          |
| Der Coni. dubitativus in indirekten Fragesätzen bei regierendem                 |          |
| Haupttempus                                                                     | . 2      |
| Der Opt. Aor. in abhängigen Fragesätzen ist zeitlos                             | . 2      |
| Der Opt. Aor. in abhängigen Fragesätzen im Sinne des latei-                     |          |
| nischen Coni. Plusquamperfecti                                                  |          |
| Der Indikativ in Kausalsätzen, die einen gedachten Grund ent-                   |          |
| halten, bei regierendem Haupttempus                                             | . 2      |
| $\Omega_{\mathcal{G}}$ nach Verben des Anklagens u. ä                           | . 2      |
| Kausales ώς leitet einen koordinierten Satz ein                                 | 2        |
| Έπεί leitet einen koordinierten Satz ein                                        | 2        |
| Im konsekutiven Nebensatz steht der Potentialis                                 | 2        |

| 51 |  |
|----|--|
|    |  |

.

|                                                        |        | Wie of | t? |
|--------------------------------------------------------|--------|--------|----|
| Der Infinitiv Perfecti in einem Konsekutivsatz         |        |        | 2  |
|                                                        |        |        | 2  |
|                                                        |        |        | 2  |
| Der an ein Verbum des Sorgens sich anschließende       | Final  | satz   |    |
| beginnt mit dem parataktischen $\mu \dot{\eta}$        |        |        | 2  |
| Der Coni. (Praesentis) in einem an ein Verbum des Son  |        |        |    |
| anschließenden Finalsatz bei regierendem Hauptte       | mpus   |        | 2  |
| Der Coni. (Aor.) in einen ebensolchen Satz bei reg     |        |        |    |
| Nebentempus                                            |        |        | 2  |
| Ein Verbum cavendi mit $\mu \dot{\eta}$ c. Coni        |        |        | 2  |
| Ein Verbum cavendi mit einem Konsekutivsatz            |        |        | 2  |
| Έννοῶ μή                                               |        |        | 2  |
| Ei mit dem Ind. Perfecti in selbständigen Aussagesätz  | en     |        | 2  |
| Ova šou mit relativen Adverbia                         |        |        | 2  |
| Έσθ' ὅτε (ὁπότε)                                       |        |        | 2  |
| Ein Relativsatz mit dem Verbum im Optativ der orati    | o obli | qua    |    |
| ist (sicher) aus einem Relativsatz mit dem Verbum      |        |        |    |
| junktiv mit äv entstanden                              |        |        | 2  |
| Ein Relativsatz mit dem Verbum im Optativ im Ans       | chlus  | an     |    |
| einen Potentialis                                      |        |        | 2  |
| Ein Temporalsatz wird durch ἐπεὶ τάχιστα eingeführt    |        |        |    |
| Aorist)                                                |        |        | 2  |
| Ein Temporalsatz wird durch & oð (& ovov) mit de       | em Ac  | rist   | _  |
| gebildet                                               |        |        | 2  |
| Das Verbum eines Satzes steht im eigentlichen Präser   | ns .   |        | 2  |
| Das Imperfektum in einem Temporalsatz iterativ mit     |        |        | 2  |
| Πρὶν ἄν mit folgendem Konjunktiv in selbständig        |        |        | _  |
| gefüge                                                 |        |        | 2  |
| Der Konjunktiv mit ἄν nach πρίν wird bei regierende    |        |        | _  |
| tempus Optativ                                         |        |        | 2  |
| Der substantivierte Infinitiv im Akkusativ absolut geb |        |        | 2  |
| Der substantivierte Infinitiv im Akkusativ in der Ko   |        |        | _  |
| des Acc. cum Part                                      | mon un | WOH.   | 2  |
|                                                        | • •    |        | 2  |
| Eν τοῦ mit dem Infinitiv                               | • •    | • •    | 2  |
| Περὶ τοῦ mit dem Infinitiv                             | • •    | • •    | 2  |
| Der Infinitiv als Subjekt bei πάφεστι                  | • •    | • •    | 2  |
| Τών νιχώντων έστί mit dem Infinitiv als Subjekt .      | • •    | • •    | 2  |
| Δίομαι τούτο ποιείν für δεί μοι τούτο ποιείν           |        | • •    | 2  |
| -copul touto moisiv lur osi poi touto moisiv           |        | • •    | Z  |

|             |           |       | ersönlich gebraucht .        |
|-------------|-----------|-------|------------------------------|
| Νομί        | ίζεσθαι e | bene  | 80                           |
| Οζμα        | u parata  | ktisc | ch                           |
| Der         | Acc. cu   | m Ir  | nf. bei dozetv persönl       |
|             |           |       | tiv bei πιστεύειν            |
|             |           |       | nf. bei προσ <b>δοχᾶν</b>    |
| _           |           |       | <ul> <li>αναμένειν</li></ul> |
| Ein         | Infinitiv | bezy  | w. Acc. cum Inf. schli 🗻     |
|             |           |       | der einem Begehrungs         |
| Der         | Inf. Aor  | isti  | mit åv bei Verben d          |
| Der         | Inf. Per  | fecti | i bei Verben des Ver         |
| Der         | Infinitiv | bei   | παρασκευάζεσθαι              |
| _           | _         | -     | μεμνησθαι                    |
| Der         | Acc cm    | n Ir  | nf. bei συμπροθυμείσι        |
|             |           |       | σπεύδειν                     |
| <b>D</b> 01 |           |       | αλτεισθαι                    |
| _           | _         |       | επιτάττειν                   |
| _           | _         |       | επιστέλλειν                  |
| _           | _         |       |                              |
| -           | -         |       | αναγκάζειν mit Objek         |
| -           | -         | -     | παρεγγυᾶν ohne Obje          |
| _           |           | -     | - mit Objek                  |
| -           | -         | -     | επαίρειν τινά                |
| -           | -         | -     | τάττειν mit einem Ol.        |
| <u>-</u>    | -         |       | διαπράττεσθαι ·              |
|             |           |       | w. Acc. cum Inf. bei _ =     |
|             | Sinne ein |       |                              |
| Der         | Infinitiv |       | προειπείν ebenso 🗸           |
| -           | -         | -     | παραγγέλλειν   -             |
| -           | -         | _     | συμβουλεύειν hat di          |
| -           | -         | -     | ποιειν                       |
| -           | -         | -     | βοᾶν                         |
| Der         | Acc. cu   | m Iı  | nf. bei διδόναι = ngest      |
| -           |           |       | ἐπιτρέπειν <sub>n</sub> zul. |
|             |           |       | ψηςίζεσθαι                   |
| Der         | Acc. cu   | m I   | nf. bei ψηφίζεσθαι .         |
| -           |           |       | δόγμα ποιεῖσθα -             |
| Der         | Infinitiv |       | μανθάνειν                    |
| -           | -         | -     | διθάσκειν                    |
| -           | -         | -     | μελετάν                      |

| Wie oft?                                                         |
|------------------------------------------------------------------|
| Der Infinitiv Perfecti in einem Konsekutivsatz                   |
| Ein Konsekutivsatz mit ωστε nach ποιείν                          |
| Eq' of nunter der Bedingung, dass —"                             |
| Der an ein Verbum des Sorgens sich anschließende Finalsatz       |
| beginnt mit dem parataktischen $\mu\dot{\eta}$                   |
| Der Coni. (Praesentis) in einem an ein Verbum des Sorgens sich   |
| anschließenden Finalsatz bei regierendem Haupttempus 2           |
| Der Coni. (Aor.) in einen ebensolchen Satz bei regierendem       |
| Nebentempus                                                      |
| Ein Verbum cavendi mit $\mu \dot{\eta}$ c. Coni                  |
| Ein Verbum cavendi mit einem Konsekutivsatz                      |
| Έννοῶ μή                                                         |
| El mit dem Ind. Perfecti in selbständigen Aussagesätzen 2        |
| Ova šori mit relativen Adverbia                                  |
| Έσθ' ὅτε (ὁπότε)                                                 |
| Ein Relativsatz mit dem Verbum im Optativ der oratio obliqua     |
| ist (sicher) aus einem Relativsatz mit dem Verbum im Kon-        |
|                                                                  |
| junktiv mit $\tilde{\alpha}\nu$ entstanden                       |
| · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·                            |
| einen Potentialis                                                |
| Aorist)                                                          |
| Ein Temporalsatz wird durch êş oð (êş őzov) mit dem Aorist       |
|                                                                  |
| gebildet                                                         |
|                                                                  |
| Das Imperfektum in einem Temporalsatz iterativ mit δπότε . 2     |
| Heiv äv mit folgendem Konjunktiv in selbständigem Satz-          |
| gefüge                                                           |
| Der Konjunktiv mit αν nach πρίν wird bei regierendem Neben-      |
| tempus Optativ                                                   |
| Der substantivierte Infinitiv im Akkusativ absolut gebraucht . 2 |
| Der substantivierte Infinitiv im Akkusativ in der Konstruktion   |
| des Acc. cum Part                                                |
| Ex τοῦ mit dem Infinitiv                                         |
|                                                                  |
| Περὶ τοῦ mit dem Infinitiv                                       |
| Der Infinitiv als Subjekt bei πάρεστι                            |
| Τῶν νικώντων ἐστί mit dem Infinitiv als Subjekt                  |
| Δέομαι τουτο ποιείν für δεί μοι τουτο ποιείν                     |

| Wie                                                                    | oft?   |
|------------------------------------------------------------------------|--------|
| Oμολογείσθαι persönlich gebraucht                                      | 2      |
| Νομίζεσθαι ebenso                                                      | 2      |
| Olμαι parataktisch                                                     | 2      |
| Der Acc. cum Inf. bei dozetv persönlich = "glauben"                    | 2      |
| Der blosse Infinitiv bei πιστεύειν                                     | 2      |
| Der Acc. cum Inf. bei προσδοχάν                                        | 2      |
| ἀναμένειν                                                              | 2      |
| Ein Infinitiv bezw. Acc. cum Inf. schliesst sich an einen andern       | _      |
| Infinitiv an, der einem Begehrungssatz entspricht                      | 2      |
| Der Inf. Aoristi mit åv bei Verben des Hoffens und Schwörens           | 2      |
| Der Inf. Perfecti bei Verben des Versprechens und Schwörens            | 2      |
| Der Infinitiv bei παρασκενάζεσθαι                                      | 2      |
| μεμνήσθαι                                                              |        |
| Der Acc. cum Inf. bei συμπροθυμείσθαι                                  | 2<br>2 |
| Der Infinitiv bei σπεύδειν                                             | 2      |
| alteisya                                                               | 2      |
| επιτάττειν                                                             | 2      |
|                                                                        | 2      |
| ἐπιστέλλειν                                                            | 2      |
| παρεγγυᾶν oline Objekt                                                 | 2      |
|                                                                        | 2      |
| mit Objekt                                                             | 2      |
| ἐπαίρειν τινά                                                          | 2      |
| – – τάττειν mit einem Objekt                                           | 2      |
| διαπράττεσθαι                                                          | 2      |
| Der Infinitiv bezw. Acc. cum Inf. bei γνώμην ἐπιδείπνισθαι im          |        |
| Sinne eines Befehls                                                    | 2      |
| Der Infinitiv bei προειπεῖν ebenso                                     | 2      |
| παραγγέλλειν                                                           | 2      |
| συμβουλεύειν hat die Negation                                          | 2      |
| 7.0169                                                                 | 2      |
| -   βοᾶν                                                               | 2      |
| Der Acc. cum Inf. bei didórai = "gestatten"                            | 2      |
| επιτρέπειν "zulassen"                                                  | 2      |
| Der Infinitiv bei ψηφίζεσθαι                                           | 2      |
| Der Acc. cum Inf. bei $\psi \eta g i \zeta \epsilon \sigma \theta a i$ | 2      |
| δόγμα ποιεῖσθαι                                                        | 2      |
| Der Infinitiv bei μανθάνειν                                            | 2      |
| διδάσ <b>χειν</b> .                                                    | 2      |
| μελετᾶν                                                                | 2      |

|                                                                                                   | oft?           |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| Der Infinitiv bei zwówseśw                                                                        | 2              |
| Das Participium im Sinne eines konsekutiven Relativsatzes mit                                     |                |
| einem Substantivum verbunden                                                                      | 2              |
| Das Part. Perfecti in einem Gen. absolutus als Vertreter eines                                    |                |
| temporalen Nebensatzes                                                                            | 2              |
| Das Part. coniunctum als Vertreter eines kausalen Nebensatzes                                     |                |
| in Verbindung mit Präpositionen                                                                   | 2              |
| Femininformen des Participiums im Gen. absolutus als Vertreter                                    |                |
| eines kausalen Nebensatzes                                                                        | 2              |
| Neutrale Formen des Part. coniunctum als Vertreter eines kon-                                     |                |
| zessiven Nebensatzes                                                                              | 2              |
| Das Part. Aoristi in einem Gen. absolutus, der einen konzessiven                                  |                |
| Nebensatz vertritt                                                                                | 2              |
| Televior formelhaft                                                                               | 2              |
| Nach einer einen temporalen Nebensatz vertretenden Participial-                                   |                |
| konstruktion nimmt ἐπειτα den Inhalt derselben wieder auf                                         | 2              |
| Eχω mit einem Part. Perf. Pass. beim Objekt                                                       | 2              |
| Austreliefv mit dem Participium                                                                   | $\overline{2}$ |
| Nizāv )                                                                                           | 2              |
| Υπάρχειν mit dem Participium                                                                      | $\overline{2}$ |
| "H                                                                                                | $\overline{2}$ |
| Αλοχύνεσθαι u. ä. Ausdrücke mit dem Participium                                                   | 2              |
| Acquiritary mit dem Participium                                                                   | 2              |
| Mεταμέλει μοι mit dem Participium                                                                 | 2              |
| Turdáreadas nebst Komposita mit dem Acc. eines Participiums                                       | 2              |
| Θεάσθαι ebenso                                                                                    | 2              |
| Αλοθάνομαι δτι                                                                                    | 2              |
| Die Negation od ist mit dem Verbum so eng zu einem Begriff                                        |                |
| verwachsen, daß sie auch im hypothetischen Nebensatz bleibt                                       | 2              |
| Kai koordiniert Sätze, die im Deutschen und Lateinischen mit                                      | 4              |
| nals" und cum (inversum) subordiniert werden                                                      | 2              |
|                                                                                                   | 2              |
| Τά τε άλλα — καί                                                                                  | 2              |
|                                                                                                   | 2              |
| <b>Έ</b> $\dot{\alpha}$ ν τε — ἐ $\dot{\alpha}$ ν τε ( $\dot{\alpha}$ ν τε — $\dot{\alpha}$ ν τε) | 2              |
| 'Allá = "vielmehr"                                                                                | 2              |
| In einem negativen Satze steht, wenn darauf das berichtigende                                     |                |
| αλλά folgt, μέν (μέν οὖν)                                                                         | 2              |
| Οὖ μόνον (μὴ μόνον) — ἀλλὰ καί                                                                    | 2              |
| Tας μέν — τας δέ                                                                                  | 2              |

|                                                                                                                                                                   | Wie oft? |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| $T$ $\tilde{\eta}$ $\mu$ $\acute{e} u$ $ 	au$ $\tilde{\eta}$ $\delta$ $\acute{e}$ $\cdot$ | . 2      |
| Ένθεν μέν — ένθεν δέ                                                                                                                                              |          |
| Τότε μέν — τη δε ιστεραία                                                                                                                                         | . 2      |
| "Αμα μέν — ἄμα δέ                                                                                                                                                 | . 2      |
| Πρώτον μέν — εἶτα δέ                                                                                                                                              | . 2      |
| Πρώτον (μέν) — έπειτα δέ                                                                                                                                          | . 2      |
| Το μέν πρώτον — έπειτα                                                                                                                                            | . 2      |
| Το μέν πρώτον — Temporalsatz                                                                                                                                      | . 2      |
| Πρώτον μέν $-$ ἔτι δέ                                                                                                                                             |          |
| Πρώτον μέν — Temporalsatz                                                                                                                                         | . 2      |
| Von zwei Sätzen, die mit $\mu \delta \nu - \delta \delta$ gegliedert sind, steht d                                                                                | ler      |
| zweite zum ersten eigentlich in einem subordinierten Ve                                                                                                           | er-      |
| hältnis (lat. cum inversum)                                                                                                                                       | . 2      |
| $M\acute{e}\nu = zlpha \acute{\iota}$                                                                                                                             | . 2      |
| $M\dot{\eta}\nu$ adversativ                                                                                                                                       | . 2      |
| Οὐ (οὐδέ) μήν ebenso                                                                                                                                              | . 2      |
| 'Aλλά μήν ebenso                                                                                                                                                  | . 2      |
| 'Allà μήν versichernd                                                                                                                                             | . 2      |
| Καὶ μήν adversativ                                                                                                                                                | . 2      |
| Όμως ohne ein konzessives Participium                                                                                                                             | . 2      |
| $K\alpha$ γάρ = nam etiam                                                                                                                                         | . 2      |
| Γάς in Antworten                                                                                                                                                  | . 2      |
| $O\tilde{v}$ zov $\nu$ in Antworten = "gewis nicht"                                                                                                               | . 2      |
| Allo $\pi = \tilde{\eta}$ in der direkten Frage                                                                                                                   | . 2      |
| "H elliptisch in der direkten Frage = an                                                                                                                          | . 2      |
| Kal of                                                                                                                                                            | . 1      |
| Der Genetiv des Pron. personale vor dem Artikel                                                                                                                   | . 1      |
| 03                                                                                                                                                                | . 1      |
| $\Delta \pi \acute{a} \nu \tau \omega \nu$ vor dem Artikel                                                                                                        | . 1      |
| Ένός                                                                                                                                                              | . 1      |
| 'Αμφοτέρων \                                                                                                                                                      | . 1      |
| ¾μφοτέρων<br>Έχάστου hinter dem Substantivum                                                                                                                      | . 1      |
| Méσος attributiv gestellt                                                                                                                                         | . 1      |
| Zeitbestimmungen prädikativ gestellt                                                                                                                              |          |
| Móvos prädikativ gestellt                                                                                                                                         | . 1      |
| Έτερος in attributiver Stellung                                                                                                                                   | . 1      |
| Der Artikel bei Kardinalzahlen                                                                                                                                    |          |
| Els bei einer Kardinalzahl mit dem Artikel                                                                                                                        |          |
| Hustfoon antion                                                                                                                                                   | 4        |

|                                               |            |        |               |           | Wie        | oft |
|-----------------------------------------------|------------|--------|---------------|-----------|------------|-----|
| Ένάτην ἡμέραν = nseit acht Tagen"             |            |        | •             |           | •          | 1   |
| Hµ10v5 richtet sich nach dem Genetivus        | parti      | tivus  | im            | Ger       | nus        |     |
| und Numerus                                   |            |        | •             |           | •          | 1   |
| Der Genetiv des Urhebers ist Prädikat.        |            |        | •             |           | •          | 1   |
| Der Gen. materiae ist Prädikat (ἦν ἡ κρητ     | tìs Àí     | Gov)   |               |           | •          | 1   |
| <b>Έρᾶν</b> "liebgewinnen"                    |            |        |               |           | •          | 1   |
| Θαυμάζω τινός ότι                             |            |        |               |           | •          | 1   |
| Mετά c. Gen. vertritt den Dativ des begle     | eitend     | en U   | msta          | nde       | з.         | 1   |
| Oliyov statt oliyo beim Komparativ            |            |        | •             |           |            | 1   |
| Πολύ statt πολλώ beim Superlativ              |            |        |               |           |            | 1   |
| Der Lokativ eines Substantivums               |            |        |               |           |            | 1   |
| 'Avil rein örtlich                            |            |        |               |           |            | 1   |
| 'Υπό c. Gen. bezeichnet die begleitenden      | Umst       | ānde   |               |           |            | 1   |
| Παρό c. Acc. zeitlich                         |            |        |               |           |            | 1   |
| 'Aμφί c. Gen                                  |            |        |               |           |            | 1   |
| Πρός c. Gen. statt ὑπό beim Passivum .        |            |        |               |           | 1          | (2) |
| Πρός c. Acc. zeitlich                         |            |        |               |           |            | 1   |
| 'Απαίρειν intransitiv = ancoram solvere       |            |        |               |           |            | 1   |
| ' Απαλλάττειν, ἀνιέναι, ἐφιστάναι, ἀποχλίνειν | . exxl     | ίνειν. | διαλ          | είπε      | w.         |     |
|                                               |            |        |               |           |            | 1   |
| Der Irrealis in infinitivischer Abhängigkeit  |            |        |               |           | ,          | 1   |
| participialer Form                            |            |        | •             |           |            | 1   |
| ist Potentialis der Verganger                 |            |        |               |           | lb-        |     |
| ständigen Satz, in infinitivischer Abh        |            |        |               |           |            |     |
| cipialer Form                                 |            |        |               | _         | je         | 1   |
| Aν schließt sich an ὅπως finale an            |            |        |               |           | J.         | 1   |
| Ein unerfüllbarer Wunsch                      | • •        | • •    | •             |           | •          | 1   |
| Indirekte Fragesätze werden durch eite —      | <br>SĭTS ( | rebild | et.           | •         |            | 1   |
| Der Opt. Futuri in einem indirekten Frage     |            |        |               | • •       | •          | 1   |
| Der Ind. Perfecti in einem abhängigen Fr      |            |        |               | <br>rieta | 2n-        | •   |
| dem Nebentempus                               | _          |        |               | -         | <b>,11</b> | 1   |
| Der Optativ Perfecti ebenso                   |            |        |               | • •       | •          | 1   |
| Der Ind. Futuri III in einem abhängigen       |            |        |               | <br>      | •          | 1   |
|                                               |            | •      | 1 <b>62</b> 1 | Jei 1     | .6-        | 1   |
|                                               |            |        | •             | • •       | •          | 1   |
|                                               | <br>.!     |        | •             | • •       | •          | _   |
| Ein kausaler Nebensatz wird durch διότι e     | eingei     | erret  | •             | • •       | ٠          | 1   |
| Ein kausaler Nebensatz wird durch ώς ein      |            |        | •             | ٠.        | •          | 1   |
| Der Ind. Praesentis in einem innerlich a      |            | gigen  | ka            | usal      | en         | _   |
| Nebensatz bei regierendem Haupttempu          | s.         | •      | •             |           | •          | 1   |

| Wie oft?                                                                                                                 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Der Ind. Futuri in einem innerlich abhängigen kausalen Neben-                                                            |
| satz bei regierendem Haupttempus                                                                                         |
| Der Ind. Perfecti ebenso bei regierendem Nebentempus 1                                                                   |
| Das Plusquamperfectum ebenso                                                                                             |
| Ein Konsekutivsatz nach einem Komparativ mit $\tilde{\eta}$                                                              |
| Διαπράττεσθαι ώστε c. Ind                                                                                                |
| Διαπράττεσθαι ώστε c. Ind                                                                                                |
| Έφ' φτε in derselben Bedeutung                                                                                           |
| Eine assimilierte Form von olog mit dem Infinitiv 1                                                                      |
| In einem Finalsatz steht der Opt. bei regierendem Haupttempus 1                                                          |
| In einem Finalsatz steht ώς mit dem Indikativ                                                                            |
| In einem an ein Verbum des Sorgens sich anschließenden Final-                                                            |
| satz steht der Optativ (Aor.) infolge Attraktion an einen                                                                |
| Potentialis im regierenden Satz                                                                                          |
| Ein verbum cavendi mit $\mu \dot{\eta}$ c. Opt                                                                           |
| Ύποπτεύω μή                                                                                                              |
| Φοβερός ελμιμή                                                                                                           |
| Έννοοῦμαι μή                                                                                                             |
| Nach μή bei einem Verbum des Fürchtens steht der Opt. Perfecti 1                                                         |
| Nach μή bei einem Verbum des Fürchtens steht der Potentialis 1                                                           |
| Nach einem irrealen hypothetischen Nebensatz führt vvv de die                                                            |
| Wirklichkeit ein                                                                                                         |
| Die irreale hypothetische Periode innerlich abhängig von einem                                                           |
|                                                                                                                          |
| Nebentempus                                                                                                              |
| sagesatz οδα έστιν δπως                                                                                                  |
| Οὐκ ἔστιν ὅπως οὐκ                                                                                                       |
| Ein Relativsatz mit dem Optativ im Anschluss an et c. Opt 1                                                              |
| Ein Temporalsatz wird durch ἐπείπες eingeführt, es folgt der                                                             |
| Aorist                                                                                                                   |
| Ein Temporalsatz wird durch μέχοι οδ eingeführt                                                                          |
| ἄχρι οδ 1                                                                                                                |
| Ecre mit dem Imperfektum = "so lange als"                                                                                |
| · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·                                                                                    |
| $ \begin{pmatrix} O\pi \acute{o}\tau \epsilon \\ H\nu \acute{s}z\alpha \end{pmatrix} $ mit dem Indikativ des Aorists $1$ |
| "Eως mit dem Indikativ des Aorists = "bis"                                                                               |
| ${}^{2}E\pi \epsilon i\delta \hat{\eta}$ mit dem Optativ iterativ                                                        |
| Heiv äv mit folgendem Konjunktiv bleibt bei regierendem Neben-                                                           |
| temnis inverändert                                                                                                       |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | e oft?                                    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| Der substantivierte Infinitiv im Genetiv bei einem Adjektivum.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                           |
| Der substantivierte Infinitiv im Dativ bei einem Verbum                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 1                                         |
| Ένεχα beim substantivierten Infinitiv                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 1                                         |
| Διὰ τοῦ       mit dem Infinitiv         Υπὸ τοῦ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 1                                         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 1                                         |
| Der Infinitiv als Subjekt bei έφ' ήμεν έστι, γίγνεται = nes ist                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                           |
| möglich", δρθώς έχει = $\eta$ es ist passend", πρέπει, καθήκει,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                           |
| διαφέρει, λύει = λυσιτελεί je                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1                                         |
| Πρός του Κύρου τρόπου έστι mit dem Infinitiv als Subjekt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 1                                         |
| Der Acc. cum Inf. als Subjekt bei Exert                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 1                                         |
| det c. Inf. mit einem Dativ verbunden                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 1?                                        |
| Λέγεσθαι unpersönlich                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 1                                         |
| Εἰχάζεσθαι persönlich                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 1                                         |
| Nομίζεται nes ist Brauch" unpersönlich                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 1                                         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 1                                         |
| Φάναι β parataktisch                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 1                                         |
| Der Acc. cum Inf. bei Verben des Schwörens                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1                                         |
| δμολογεΐν concedere                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 1                                         |
| Der bloße Infinitiv bei ὑποπτεύειν                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1                                         |
| Der Acc. cum Inf. bei ελκάζειν, πείθεσθαι "glauben", καταδο-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                           |
| ξάζειν, πυνθάνεσθαι, ὁρᾶν je                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 1                                         |
| Der blosse Infinitiv bei ελπίζειν                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 1                                         |
| Der Acc. cum Inf. bei πιστεύειν                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 1                                         |
| Der blosse Infinitiv bei λογίζεσθαι                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 1                                         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 1<br>1                                    |
| Der Irrealis in infinitivischer Abhängigkeit bei δμνύναι                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | _                                         |
| Der Irrealis in infinitivischer Abhängigkeit bei δμνύναι Das regierende Verbum des Meinens steht in einer Form, die                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 1                                         |
| Der Irrealis in infinitivischer Abhängigkeit bei δμνύναι  Das regierende Verbum des Meinens steht in einer Form, die μή verlangt, so das der abhängige Infinitiv gleichfalls durch                                                                                                                                                                                                                           | 1                                         |
| Der Irrealis in infinitivischer Abhängigkeit bei δμνύναι                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 1                                         |
| Der Irrealis in infinitivischer Abhängigkeit bei δμνύναι Das regierende Verbum des Meinens steht in einer Form, die μή verlangt, so daß der abhängige Infinitiv gleichfalls durch μή negiert wird                                                                                                                                                                                                            | 1                                         |
| Der Irrealis in infinitivischer Abhängigkeit bei δμνύναι                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 1 1 1                                     |
| Der Irrealis in infinitivischer Abhängigkeit bei δμνύναι                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 1<br>1<br>1<br>1                          |
| Der Irrealis in infinitivischer Abhängigkeit bei δμνύναι                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 1 1 1 1 1                                 |
| Der Irrealis in infinitivischer Abhängigkeit bei δμνύναι                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 1<br>1<br>1<br>1<br>1<br>1                |
| Der Irrealis in infinitivischer Abhängigkeit bei δμνύναι  Das regierende Verbum des Meinens steht in einer Form, die μή verlangt, so daß der abhängige Infinitiv gleichfalls durch μή negiert wird  Der Acc. cum Inf. bei ἐπιθυμεῖν  Der Infinitiv bei φοβεῖσθαι  - αἰσχύνεσθαι  Der Acc. cum Inf. bei χρήζειν  Der Infinitiv bei εὖχεσθαι "wünschen"  - ὁρμᾶν                                               | 1<br>1<br>1<br>1<br>1<br>1                |
| Der Irrealis in infinitivischer Abhängigkeit bei δμνύναι                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 1 1 1 1 1 1 1 1                           |
| Der Irrealis in infinitivischer Abhängigkeit bei δμνύναι  Das regierende Verbum des Meinens steht in einer Form, die μή verlangt, so daß der abhängige Infinitiv gleichfalls durch μή negiert wird  Der Acc. cum Inf. bei ἐπιθυμεῖν  Der Infinitiv bei φοβεῖσθαι  Der Acc. cum Inf. bei χρήζειν  Der Acc. cum Inf. bei χρήζειν  Der Infinitiv bei εὖχεσθαι "wünschen"  ὁρμᾶν  κατασκενάζεσθαι  μέγα ἡγεῖσθαι | 1<br>1<br>1<br>1<br>1<br>1<br>1<br>1      |
| Der Irrealis in infinitivischer Abhängigkeit bei δμνύναι                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 1<br>1<br>1<br>1<br>1<br>1<br>1<br>1<br>1 |

|      |           |       |              |            |                |        |       |                         |            |       |      | 1    | Vie o    | æ? |
|------|-----------|-------|--------------|------------|----------------|--------|-------|-------------------------|------------|-------|------|------|----------|----|
| Der  | Infinitiv | bei   | ποθεῖν       |            |                |        |       | •                       |            |       | •    |      |          | 1  |
| -    | -         | -     | μαστεύει     | ν.         |                |        |       |                         |            |       |      |      |          | 1  |
| -    | -         | _     | οανεῖν       |            |                |        |       |                         |            |       |      |      |          | 1  |
| Der  | Acc. cu   | m I   | nf. bei d    | ετσθαι     |                |        |       |                         |            |       |      |      |          | 1  |
| Der  | Infinitiv | bei   | einer pa     | ssiven     | For            | n vo   | n π   | :i9e                    | W.         |       |      |      |          | 1  |
| -    | -         | _     | ἀπαγορε      | ύειν "     | verbie         | eten"  |       |                         |            |       |      |      |          | 1  |
| _    | _         | -     | έντέλλεσ:    |            |                |        |       |                         |            |       |      |      |          | 1  |
| _    | _         | _     | έξάγεσθο     | :i .       |                |        |       |                         |            |       |      |      |          | 1  |
| _    | -         | -     | ἀποδειχι     | ύναι       | "Anw           | eisun  | g ei  | teil                    | en"        |       |      |      |          | 1  |
| -    | -         | _     | ύπάγεσθ      | αί τιν     | α.             |        | •     |                         |            |       |      |      |          | 1  |
| -    | -         |       | τάττειν (    |            |                |        |       |                         |            |       |      |      |          | 1  |
| -    | _         | _     | χαθέζομι     | น รับช้    | ίφοιος         | ixét   | 75    |                         |            |       |      |      |          | 1  |
| _    | _         | _     | διαμάχεο     | ·9αι       |                |        | ٠.    |                         |            |       |      |      |          | 1  |
| Der  | Acc. cui  | m Iı  | ıf. bei αἰ   | τιον ε     | ἶναι           |        |       |                         |            |       |      |      |          | 1  |
| Der  | Acc. cur  | n In  | f. bei lé    | yeuv ii    | n Sin          | ne ei  | ines  | Be                      | fehl       | в.    |      |      |          | 1  |
| Der  | Infinitiv | bei   | άναι οετν    | im S       | inne e         | eines  | Bef   | ehl                     | 3.         |       |      |      |          | 1  |
|      |           |       | ıf. bei a    |            |                |        |       |                         |            |       |      |      |          | 1  |
| Der  | Infinitiv | bei   | φράζειν      | in der     | nselbe         | en Si  | nne   |                         |            |       |      |      |          | 1  |
| Der  | Infinitiv | hat   | die Neg      | ation      | μή be          | i åş   | เอบัง | <b>,</b> σ <sub>2</sub> | μαί        | νειν, | πο   | χρα- | _        |    |
|      |           |       | ντιλέγειν ,  |            |                |        |       |                         |            |       |      |      |          |    |
| π    | οιετσθαι, | , ixe | τεύειν, π    | ρόφασ      | ιν πα          | ερέχει | v, x  | ηρύ                     | TTELI      | , .   |      | . j  | е        | 1  |
|      |           |       | f. bei vg    |            |                |        |       | • •                     |            |       |      | •    |          | 1  |
|      |           |       | υφίεσθαί     |            |                |        |       |                         |            |       |      |      |          | 1  |
|      |           |       | δχλον π      |            |                |        |       |                         |            |       |      |      | n        |    |
|      |           |       | ν έχφυγεί    |            |                |        |       |                         |            |       |      |      |          | 1  |
|      |           |       | f. bei or    |            |                |        |       |                         |            |       |      |      |          | 1  |
| Der  | pleonasti | sche  | Zusatz v     | on $\mu i$ | ov b           | eim I  | nf. 1 | acl                     | ı eir      | nem   | Ver  | bun  | n        |    |
|      |           |       | wenn d       |            |                |        |       |                         |            |       |      |      |          | 1  |
| Πείθ | ω ώς .    | •     |              |            |                |        | •     |                         |            |       |      |      |          | 1  |
| Der  | Infinitiv | bei   | ελωθέναι     | , ἀπο      | <i>ρε</i> τσθο | zι, ἀ  | χμάς  | ELV                     | <b>= v</b> | aler  | e a  | d j  | е        | 1  |
| Der  | passive   | Infir | itiv der     | Bestir     | nmung          | g bei  | ein   | em                      | Ad         | jekti | vun  | n .  |          | 1  |
| Der  | Înfinitiv | ver   | ritt den     | Imper      | ativ           |        | •     |                         |            | •     |      |      |          | 1  |
| Λεγά | μενος "8  | ogei  | nannt"       |            |                |        |       |                         |            |       |      |      | 1 (      | 2) |
| Eine | Femini    | afori | n des P      | articij    | piums          | mit    | den   | ı A                     | rtik       | el a  | ls ' | Ver  | •        |    |
|      |           |       | Relativs     |            |                |        |       |                         |            |       |      |      |          | 1  |
| Das  | Part. con | i. al | s Vertrete   | er eine    | s tem          | poral  | en N  | ebe                     | nsa        | tzes  | im ( | Gen  | ì.       | 1  |
|      |           |       | tus eines    |            |                |        |       |                         |            |       |      |      |          | 1  |
|      |           |       | erhält im    |            |                |        |       |                         |            |       |      |      | <b>-</b> |    |
|      |           |       | gation $\mu$ |            |                |        |       |                         |            |       |      |      |          | 1  |
|      |           |       |              | -          |                |        |       |                         |            |       |      |      |          |    |

|                                                                      | oft? |
|----------------------------------------------------------------------|------|
| Das Part. Perf. vertritt als Part. coni. einen konzessiven Nebensatz | 1    |
| Das Part. coni. im Dat. als Vertreter eines konzessiven Nebensatzes  | 1    |
| Das Part. coniunctum mit einer Präposition in derselben Funktion     | 1    |
| Eine Femininform des Particips in einem Genetivus absolutus,         |      |
| der einen konzessiven Nebensatz vertritt                             | 1    |
| Eine neutrale Form ebenso                                            | 1    |
| Das Part. Aoristi in einem Gen. absolutus, der einen kausalen        |      |
| Nebensatz vertritt                                                   | 1    |
| Das Part. Perfecti ebenso                                            | 1    |
| Eddús verdeutlicht den Charakter einer Participialkonstruktion       |      |
| als Vertreterin eines temporalen Nebensatzes                         | 1    |
| 'All' δμως im Hauptsatze nach einem Part. mit konzessivem Sinn       | 1    |
| 'Δλλ' οδδ' ως ebenso                                                 | 1    |
| Asáyssv mit dem Participium                                          | 1    |
| Δηλός είμι mit einem Aussagesatz                                     | 1    |
| Ανέχεσθαι, κάμνειν, απαγορεύειν, οδκ έμπίμπλαμαι, παύειν             |      |
|                                                                      | 1    |
| τινά mit dem Participium je Αχθεσθαι mit dem Genetivus absolutus     | 1    |
| Βαρέως φέρειν)                                                       | 1    |
| Xasossy mit dem Participium                                          | 1    |
| Bαρίως φέρειν<br>Χαίρειν mit dem Participium                         | 1    |
| Bei einer passiven Form von ôgāv steht der Nominativ des Part.       | 1    |
| Alodáveodas mit dem Genetiv des Participiums                         | 1    |
| 'Επίστασθαι )                                                        | 1    |
| Arapsprenda mit dem Acc. cum Part                                    | 1    |
| Θεωρείν                                                              | 1    |
| Nομίζειν mit dem Nominativ des Participiums                          | 1    |
| Μανθάνω ότι                                                          | 1    |
| Μέμνημαι δτι                                                         | 1    |
| Das Participium bei έλέγχειν                                         | 1    |
| δεικνύναι                                                            | 1?   |
| 'Arrélles mit dem Participium                                        |      |
| Aliozeo Pas nertappt werden" mit dem Nominativ des Participiums      | 1    |
| Auf or folgt orror                                                   | 1    |
| Δυί οὖποτε folgt οὐδείς                                              | 1    |
| - อที่สัดใด - อที่สัสนอที                                            | 1    |
| - οὐχέτε - οὐδείς                                                    | 1    |
| - oddé - očte - očte                                                 | 1    |
| - ovdes - ovde - v                                                   | 1    |
|                                                                      | 1    |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Wie oft?                                                      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| Oὐθὲ οὖθεὶς οὐθέν                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | . 1                                                           |
| Οὔτε οὐδὲν — οὔτε — οὔτε οὐδαμοῦ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | . 1                                                           |
| Οὔτε — οὖδεὶς οὐδαμόθεν — οὔτε οὖδείς                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                               |
| $O$ ν $\dot{O}$ $\dot{O}$ ν | 1                                                             |
| Mη οδ beim Infinitiv nach αλοχύνη έστί                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 1                                                             |
| Kai nach einem Ausdruck der Gleichheit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | . 1?                                                          |
| $O\vec{v}\vec{d}\vec{e}$ — $d\vec{e}$ negativ für $z\vec{\alpha}$ — $d\vec{e}$ = atque etiam                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | . 1                                                           |
| "Αλλα τε — καί                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | . 1                                                           |
| $O\vec{v}\delta\vec{\epsilon} - o\vec{v}\delta\vec{\epsilon} = \text{ne quidem} - \text{neque} \cdot \cdot$                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 1                                                             |
| 16 am Anfang einer Erwiderungsrede                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                               |
| $O\vec{v}$ $\mu\acute{o}vov$ — $\vec{a}\lambda\lambda\acute{a}$ , $o\vec{v}\chi$ $\delta\pi\omega\varsigma$ — $\vec{a}\lambda\lambda\acute{a}$ , $\vec{a}\lambda\lambda\grave{a}$ $\mu\acute{\eta}$ = ac non                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                               |
| 'O μέν — ὁ đέ, ὁ μέν — ein Eigenname, ὁ μέν — οἱ đέ, ὁ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                               |
| — ἄλλοι δέ, τοῖς μέν — τοῖς δέ, τῶν μέν — τῶν δέ, οἱ μέν                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                               |
| ό δέ, τοὺς μέν — αὐτὸς δέ, οἱ μέν — ein Eigenname, 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                               |
| μέν — τοις δε πολλοις, οι μέν — οι δε λοιποι, οι μέν — οι                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                               |
| πολλοί, την μέν — την δέ, ενθένδε μέν — εκ Σινώπης                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                               |
| τότε μέν — τότε δέ, τότε μέν — δστερον δέ, άλλοτε μέν                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                               |
| τότε δέ, ἔτι μέν — δέ, ἄμα μέν — καί, τὸ μὲν πρώτον —                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                               |
| τοιε σε, ετι μεν — σε, αμα μεν — και, το μεν πρωτον —                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                               |
| τούτου, τὸ μέν πρωτον — μετὰ τοῦτο, πρωτος μέν — ἐπὶ το                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | oύ–                                                           |
| τούτου, τὸ μέν πρωτον — μετὰ τοῦτο, πρωτος μέν — ἐπὶ το<br>τω, πρωτον μέν — αὖθις δέ, πρωτον μέν — δεύτερον δέ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ού-<br>-                                                      |
| τούτου, τὸ μέν πρωτον — μετὰ τοῦτο, πρωτος μέν — ἐπὶ το<br>τω, πρωτον μέν — αὖθις δέ, πρωτον μέν — δεύτερον δέ<br>τρίτον δέ, πρωτον μέν — ἔστι δ' οῖ, ἄμα μέν ohne e                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ού-<br>-<br>ent-                                              |
| τούτου, τὸ μέν πρώτον — μετὰ τοῦτο, πρώτος μέν — ἐπὶ το τω, πρώτον μέν — αὖθις δέ, πρώτον μέν — δεύτερον δέ τρίτον δέ, πρώτον μέν — ἔστι δ' οῖ, ἄμα μέν ohne e sprechende Fortsetzung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ov-<br>ent-<br>je 1                                           |
| τούτου, τὸ μέν πρώτον — μετὰ τοῦτο, πρώτος μέν — ἐπὶ το τω, πρώτον μέν — αὖθις δέ, πρώτον μέν — δεύτερον δέ τρίτον δέ, πρώτον μέν — ἔστι δ'οῖ, ἄμα μέν ohne esprechende Fortsetzung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ov-<br>ent-<br>je 1                                           |
| τούτου, τὸ μέν πρῶτον — μετὰ τοῦτο, πρῶτος μέν — ἐπὶ το τω, πρῶτον μέν — αὖθις δέ, πρῶτον μέν — δεὐτερον δέ τρίτον δέ, πρῶτον μέν — ἔστι δ' οῖ, ἄμα μέν ohne esprechende Fortsetzung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ov-<br>ent-<br>je 1                                           |
| τούτου, τὸ μέν πρῶτον — μετὰ τοῦτο, πρῶτος μέν — ἐπὶ το τω, πρῶτον μέν — αὖθις δέ, πρῶτον μέν — δεύτερον δέ τρίτον δέ, πρῶτον μέν — ἔστι δ' οῖ, ἄμα μέν ohne e sprechende Fortsetzung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ov-<br>ent-<br>je 1<br>. je 1                                 |
| τούτου, τὸ μὲν πρῶτον — μετὰ τοῦτο, πρῶτος μέν — ἐπὶ το τω, πρῶτον μέν — αὖθις δέ, πρῶτον μέν — δεύτερον δέ τρίτον δέ, πρῶτον μέν — ἔστι δ' οῖ, ἄμα μέν ohne e sprechende Fortsetzung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ov-<br>ent-<br>je 1<br>. je 1                                 |
| τούτου, τὸ μέν πρῶτον — μετὰ τοῦτο, πρῶτος μέν — ἐπὶ το τω, πρῶτον μέν — αὖθις δέ, πρῶτον μέν — δεύτερον δέ τρίτον δέ, πρῶτον μέν — ἔστι δ' οῖ, ἄμα μέν ohne e sprechende Fortsetzung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ov-<br>ent-<br>je 1<br>. je 1                                 |
| τούτου, τὸ μὲν πρῶτον — μετὰ τοῦτο, πρῶτος μέν — ἐπὶ το τω, πρῶτον μέν — αδθις δέ, πρῶτον μέν — δεὐτερον δέ τρίτον δέ, πρῶτον μέν — ἔστι δ' οῖ, ἄμα μέν ohne e sprechende Fortsetzung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ov-<br>ent-<br>je 1<br>je 1<br>i 1                            |
| τούτου, τὸ μὲν πρῶτον — μετὰ τοῦτο, πρῶτος μέν — ἐπὶ τος, πρῶτον μέν — αὖθις δέ, πρῶτον μέν — δεύτερον δέ τρίτον δέ, πρῶτον μέν — ἔστι δ' οῖ, ἄμα μέν ohne esprechende Fortsetzung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ov- ent- je 1 je 1 i 1 i 1 i 1 i 1 i 1 i 1                    |
| τούτου, τὸ μὲν πρῶτον — μετὰ τοῦτο, πρῶτος μέν — ἐπὶ το τω, πρῶτον μέν — αὖθις δέ, πρῶτον μέν — δεὐτερον δέ τρίτον δέ, πρῶτον μέν — ἔστι δ' οῖ, ἄμα μέν ohne e sprechende Fortsetzung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ov- ent- je 1 je 1 . 1 . 1 . 1 . 1 . 1 . 1                    |
| τούτου, τὸ μὲν πρῶτον — μετὰ τοῦτο, πρῶτος μέν — ἐπὶ το τω, πρῶτον μέν — αὖθις δέ, πρῶτον μέν — δεὐτερον δέ τρίτον δέ, πρῶτον μέν — ἔστι δ' οῖ, ἄμα μέν ohne e sprechende Fortsetzung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ov- ent- je 1 je 1 1 1 1 1 (2?) 1 1 je 1                      |
| τούτου, τὸ μὲν πρῶτον — μετὰ τοῦτο, πρῶτος μέν — ἐπὶ το τω, πρῶτον μέν — αὖθις δέ, πρῶτον μέν — δεὐτερον δέ τρίτον δέ, πρῶτον μέν — ἔστι δ' οῖ, ἄμα μέν ohne e sprechende Fortsetzung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ov- ent- je 1 je 1 1 1 1 1 (2?) 1 1 je 1                      |
| τούτου, τὸ μὲν πρῶτον — μετὰ τοῦτο, πρῶτος μέν — ἐπὶ το τῷ, πρῶτον μέν — αὖθις δέ, πρῶτον μέν — δεύτερον δέ τρίτον δέ, πρῶτον μέν — ἔστι δ'οῖ, ἄμα μέν ohne esprechende Fortsetzung  Μὲν οὖν weist auf etwas eben Erzähltes zurück  Οὖ μέντοι, ἀλλὰ μέντοι  Καὶ μήν versichernd  Καὶ γὰρ οὖδέ  Γάρ in direkten Fragen  Τί γάρ;  Επειτα δὲ — γάρ  Τί οὖν; ἀρ' οὖν;  Οἴχουν in der Frage = "also nicht?"  Πάνυ μὲν οὖν                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ov- ent- je 1 je 1 i i 1 i 1 (2?) i je 1 i 1                  |
| τούτου, τὸ μὲν πρῶτον — μετὰ τοῦτο, πρῶτος μέν — ἐπὶ το τῷ, πρῶτον μέν — αὖθις δέ, πρῶτον μέν — δεύτερον δέ τρίτον δέ, πρῶτον μέν — ἔστι δ'οῖ, ἄμα μέν ohne ε sprechende Fortsetzung  Μὲν οὖν weist auf etwas eben Erzähltes zurück  Οὖ μέντοι, ἀλλὰ μέντοι  Καὶ μήν versichernd  Καὶ γὰρ οὖδέ  Γάρ in direkten Fragen  Τί γάρ;  Έπειτα δὲ — γάρ  Τί οὖν; ἀρ' οὖν;  Οἴχουν in der Frage = "also nicht?"  Πάνυ μὲν οὖν  'λλλά γέ τοι                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ov- ent- je 1 je 1 je 1 1 (2?) 1 je 1 1 1 (2.1) 1 je 1 1 je 1 |
| τούτου, τὸ μὲν πρῶτον — μετὰ τοῦτο, πρῶτος μέν — ἐπὶ το τω, πρῶτον μέν — αὖθις δέ, πρῶτον μέν — δεύτερον δέ τρίτον δέ, πρῶτον μέν — ἔστι δ' οῖ, ἄμα μέν ohne ε sprechende Fortsetzung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ov- ent- je 1 je 1 je 1 1 (2?) 1 je 1 1 1 (2.1) 1 je 1 1 je 1 |
| τούτου, τὸ μὲν πρῶτον — μετὰ τοῦτο, πρῶτος μέν — ἐπὶ το τῷ, πρῶτον μέν — αὖθις δέ, πρῶτον μέν — δεύτερον δέ τρίτον δέ, πρῶτον μέν — ἔστι δ'οῖ, ἄμα μέν ohne ε sprechende Fortsetzung  Μὲν οὖν weist auf etwas eben Erzähltes zurück  Οὖ μέντοι, ἀλλὰ μέντοι  Καὶ μήν versichernd  Καὶ γὰρ οὖδέ  Γάρ in direkten Fragen  Τί γάρ;  Έπειτα δὲ — γάρ  Τί οὖν; ἀρ' οὖν;  Οἴχουν in der Frage = "also nicht?"  Πάνυ μὲν οὖν  'λλλά γέ τοι                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ov- ent- je 1 je 1 1 (2?) 1 je 1 1 je 1 1 1 1 1 1             |

Welche Erscheinungen beispiellos sind, ergiebt sich aus den folgenden Einzeluntersuchungen.

# I. Vom Artikel.

# 1. Der Artikel in demonstrativer Bedeutung.

Der Artikel hat die ursprüngliche demonstrative Bedeutung § 1. in folgenden Verbindungen bewahrt:

- 1)  $\delta \mu \epsilon \nu \delta \delta \epsilon$  der eine der andere, am häufigsten (21 mal) im Nom. Pluralis, wozu noch zwei Fälle kommen (IV 5, 26 und VI 3, 6), in denen das zugehörige Substantivum in der Nähe steht, im Dativ Plur. IV 5, 31 mit dabeistehendem Substantivum, im Acc. Plur. 3 mal (I 1, 7. IV 2, 15. VI 4, 26), 1 mal (III 2, 19) mit dabeistehendem Substantivum, im Singularis nur 1 mal (VII 2, 2) im Dativ. Dazu kommen die Verbindungen: ὁ μεν — μετά δε τοῦτον (εἶπε Χειρίσοφος) III 1, 45,  $\delta$  μὲν — ληστης δέ VI 1, 8,  $\delta$  μὲν — (περιτυχών) δ' Αγασίας VI 6, 7, ό μεν — άλλοι δέ VI 1, 6, ό μεν — οἱ δὲ Έλληνες Ι 4, 9. VII 2, 10, — οἱ δὲ στρατηγοί VII 2, 16, τον μέν — τους δε ολεέτας IV 6, 1 (τον μεν ήγεμονα nihn als Führer"), of  $\mu \hat{\epsilon} \nu = \delta \delta \hat{\epsilon} V 2$ , 12. VI 5, 11, of  $\mu \hat{\epsilon} \nu = \Xi \epsilon \nu o \varphi \tilde{\omega} \nu \delta \hat{\epsilon}$ de τις V 2, 17, οἱ μὲν — ἔτι δέ VII 1, 32, οἱ μέν ohne entsprechenden Gegensatz V 6, 14, οι μέν τινες — οι δε πολλοί VI 3, 33, τοτς μεν -τοῖς δὲ πολλοῖς V 6, 19. Τὸ μὲν - τὸ δέ ist beispiellos, τὰ  $\mu k \nu - \tau \dot{\alpha}$  de findet sich 2 mal (IV 1, 14. V 6, 24), 1 mal (V 6, 5) mit dabeistehendem Substantivum, τὰ μὲν — τὸ δὲ μέγιστον ΙΙ 5, 23. Anhangsweise wäre noch zu erwähnen τῆ μέν — τῆ δέ IV 8, 10.
  - 2)  $\delta$   $\delta \epsilon$  findet sich 67 mal, nirgends  $\tau \delta \nu$   $\delta \epsilon$  im Acc. c. Inf., ebenso wenig  $\kappa \alpha i \tau \delta \nu$ , wohl aber  $\kappa \alpha i \delta \epsilon$  6 mal (III 4, 48. VI 5, 22. VII 3, 45. 4, 8. 7, 2. 13), 1 mal auch  $\kappa \alpha i$  of (VII 6, 4); of  $\delta \epsilon$  38 mal, darunter 3 mal in Beziehung zu einem ersten Gliede mit  $\mu \epsilon \nu$  (IV 6, 23. VI 3, 7. VII 3, 7), 1 mal (IV 8, 20) nach of  $\mu \epsilon \nu$ —

oi dé im dritten Gliede, in Verbindung mit τινές V 7, 16, im Acc. Plur. als Objekt mit dem zugehörigen Substantivum in der Nähe II 3, 10.

3) τον καὶ τον und 4) προ τοῦ sind wegen des Mangels an Belegen in der Anabasis zunächst tiberflüssig. Somit bleiben von zehn bei S.-B. § 1 angeführten Verbindungen nur vier.

Dagegen dürfen nicht übergangen werden die verhältnismässig häufig vorkommenden Verbindungen, in denen der Artikel substantivierende Kraft hat: so die Maskulinform im Singularis in der Bedeutung "der Sohn des —" (II 1, 3. III 3, 20. VII 5, 1), nur 1 mal mit einer Präposition und ihrem Kasus (VII 8, 17 ὁ ἀπὸ Δαμαράτου , der Nachkomme des D."); im Pluralis in Verbindung mit einem Genetiv (10 mal: I 2, 15 bis. 5, 13. 7, 1. 10, 5. III 2, 17. 4, 45 bis. IV 5, 23. VII 3, 2), mit einer Präposition und ihrem Kasus (43 mal), mit einem Adverbium (17 mal); die neutrale Form im Singular mit einer Präposition und ihrem Kasus 1 mal (I 10, 5 τὸ καθ' αὐτούς), mit einem Adverbium nur in Verbindung mit Präpositionen 13 mal: II 1, 2. III 4, 38. VII 3, 41 ελς τὸ πρόσθεν, III 5, 2. ΙΥ 3, 11. 29 εἰς τὸ πέραν, ΠΙ 5, 13. ΙΥ 3, 21. Υ 7, 6 εἰς τουμπαλιν, V 4, 30 είς τὸ πρόσω, IV 1, 6 έκ του δπισθεν, IV 2, 28 πρὸς τὸ κάτω, IV 6, 26 πρὸς τὸ ἄνω; im Pluralis mit einem Genetiv (τὰ ἐαυτῶν u. ä.) 9 mal: III 1, 16. 20. V 5, 20. 6, 32. VI 6, 1. VII 6, 31. 7, 2. 40. 8, 12, mit einer Präposition und ihrem Kasus 11 mal: I 7, 4. 10, 14. II 3, 4 bis. 7. 24. IV 3, 27. VI 2, 26. VII 7, 30. 31, mit einem Adverbium 5 mal: III 2, 36. 4, 40. IV 3, 24. 25. VI 3, 14.

#### 2. Der Artikel bei Substantiven.

§ 2. § 2 ist für die Praxis ohne Belang, da der Gebrauch des Artikels im Deutschen genau derselbe ist. Zu a) ließe sich etwa noch hinweisen auf den Gebrauch von δ (ή) θεός für eine bestimmte Gottheit: für ᾿Απόλλων III 1, 5. 7. 8. V 3, 7, für Ζεύς III 2, 9. VI 1, 24. VII 8, 23, für Ἡραπλῆς VI 2, 15, ohne Beziehung auf einen bestimmten Gott (vergl. Simon Xenophon-Studien IV S. 8 Anm. \*\*) VI 3, 18, für Ἦραπμις III 2, 12. V 3, 6. 7. 9. 13; ferner auf III 2, 13 Ξέρξης ἀγείρας τὴν ἀναρίθμητον στρατιάν (ηdas bekannte u. Heer") ἦλθεν ἐπὶ τὴν Ἑλλάδα und ibid. ὧν ἔστι τεπμήρια ὁρᾶν τὰ τροπαῖα; zu b) auf II 6, 10 ὡς δέοι τὸν στρατιώτην φοβεῖσθαι μᾶλλον τὸν ἄρχοντα ἢ τοὺς πολεμίους, abgesehen von den zahlreichen Fällen, in denen der generelle Artikel beim Participium

steht (vergl. das von diesem handelnde Kapitel), wohl die einzige Stelle der Anabasis, welche sich für den generellen Artikel bei einem Substantivum beibringen läst.

a) Eigennamen von Personen finden sich ohne Artikel gegen § 3. 900 mal, 61 mal an Stellen, wo sie zum ersten Male vorkommen, c. 830 mal, nachdem sie bereits vorgekommen sind. Den Artikel erhalten Eigennamen von Personen beim ersten Vorkommen, wenn sie also als ohne weiteres bekannt vorausgesetzt werden, nur an 6 Stellen: I 6, 7. 8, 18. IV 5, 35. 8, 25 bis. V 3, 8, und zwar nur die Götternamen "Αρτεμις, Εννάλιος, "Ηλιος, Ζεύς, 'Ηρακλής, die sonst natürlich auch ohne Artikel gebraucht werden (vergl. Gemoll Beiträge zur Kritik und Erklärung von Xenophons Anabasis II S. 22)\*). Bei wiederholtem Vorkommen erhalten Eigennamen von Personen den Artikel 385 mal. Im ganzen kommen also in der Anabasis c. 390 nomina propria von Personen mit auf c. 900 ohne Artikel. Gemoll zählt 196 mal Küçoç, 28 mal o Küçoç, ein Ergebnis, welches das Verhältnis noch günstiger für die artikellosen nomina propria gestaltet. Freilich ist es möglich, wenn auch nicht wahrscheinlich, dass ein völlig zuverlässiger kritischer Apparat auch hier etwas andere Resultate ergiebt. So liest nach Gemoll a. a. O. I S. 2 gerade die beste Handschrift C I 6, 7 bis. 8 'Ορόντας ohne Artikel. Vergl. auch Gemoll II S. 19 f., wo er Hug auch bezüglich der Setzung und Weglassung des Artikels bei Eigennamen Inkonsequenz gegenüber der guten handschriftlichen Überlieferung vorwirft.

Ist ein Eigenname mit einem Völkernamen oder einem Appellativum als Apposition verbunden, so steht bei dieser der Artikel nicht, wenn der Name zum ersten Mal genannt ist (55 mal), aber auch (35 mal) im Wiederholungsfall. Vereinzelt sind die Fälle, in denen Eigenname und Apposition den Artikel haben: III 2, 9 δ Ζεὺς ὁ σωτής und VI 4, 13 ὁ Σιλανὸς ὁ ᾿Αμπρακιώτης, während I 10, 2 ἡ Φωκαῖς ἡ Κύςου παλλακίς ein Völkername vorliegt, sowie die Verbindungen ὁ ἡγεμὼν Ἡρακλῆς VI 2, 15, ἡγεμὼν ὁ Ἡρακλῆς VI 5, 24, ἡγεμὼν ἡρακλῆς VI 5, 25 und ὁ Κέςβεςος κύων VI 1, 2 (vergl. § 3 c ὁ Εὐφράτης ποταμός). Schulze a. a. O. faſst die Regel so, daſs er sagt: "Entweder haben beide Nomina den Artikel oder keins" und schlägt daher auch VI 5, 8 ὁ Ἦςς ὁ μάντις zu lesen vor, während Gemoll a. a. O. II S. 21 etwas genauer

<sup>\*)</sup> Schulze quaestiones grammaticae ad Xenoph. pertinentes S. 16 konstatiert, dass bei Xenophon Götternamen viel häufiger mit als ohne Artikel gebraucht werden.

unterscheidet: a) Eigennamen und Apposition ohne Artikel, b) Eigennamen ohne, Apposition mit Artikel, c) Eigennamen und Apposition beide mit Artikel.

Hierzu kommen die verhältnismäsig wenig zahlreichen Fälle, in denen ein Name mit einem Adjektivum verbunden ist, und zwar in attributiver Stellung: V 3, 4. 6. VII 8, 4; ferner mit einem Participium: nur I 4, 6 δ βασιλεύων ¾ρταξέρξης, sonst nach der Form Βέλεσυς ὁ Συρίας ἄρξας: I 4, 10. IV 3, 22. VII 3, 17. 6, 7. 8, 1; mit dem Pronomen αὐτός: mit dem Artikel beim Namen nur V 6, 18. VI 3, 5. VII 8, 12, sonst (I 2, 21. V 6, 35. VI 3, 5. 6, 15. VII 3, 33. 4, 13) ohne denselben; mit οὐτος stets ohne Artikel beim Namen: VI 2, 24 bis. 25. 29. VI 6, 12.

- b) Abgesehen von den Fällen, in denen der Artikel durch einen attributiv (II 3, 18 τῆς πάσης Ἑλλάδος, VI 2, 2 παρὰ τῷ ᾿Αχερουσιάδι Χερρουήσω, VI 4, 1 ἐν τῷ Θράκη τῷ ἐν τῷ ᾿Ασία) oder prädikativ (VI 4, 1 ἡ Θράκη αὖτη, VII 1, 14 διὰ μέσης τῆς Θράκης) gestellten Zusatz hervorgerufen ist, findet sich derselbe bei Ländernamen c. 100 mal. Diesen Fällen stehen jedoch 35 andere gegenüber, in denen der Artikel fehlt, in 29 davon in Verbindung mit einer Präposition. Xenophon schwankt in der Setzung des Artikels bei Ländernamen auch sonst, ebenso wie Thucydides. Vergl. Gemoll a. a. O. S. 23. Nicht in Betracht gezogen ist IV 5, 34, wo der Artikel ohnehin fehlen müßte, da der Eigenname Prädikat ist, sowie die Fälle, in denen der Artikel bei dem nachgestellten attributiven Zusatz steht: I 1, 9 ἐν Χερρονήσω τῆ κατ' ἀντιπέρας Ἦχουν, I 9, 7. IV 4, 4.
- c) Der Eigenname eines Flusses zwischen dem Artikel und Substantivum findet sich 32 mal.\*) Der Name eines Berges in dieser Stellung ist beispiellos, ebenso die Stellung Mirdos zò ŏgos.
- § 4. Von Gattungsnamen ohne Artikel kommt in der Anabasis nur βασιλεύς vor: 158 mal. Dafür findet sich μέγας βασιλεύς I 2, 8. 7, 2. 13. II 3, 17, in umgekehrter Stellung I 4, 11. II 4, 3, von Hug athetiert I 7, 16, ὁ Περσῶν βασιλεύς III 4, 12, βασιλεύς ὁ Περσῶν ΙΙΙ 4, 8, ὁ ἄνω βασιλεύς (das VII 7, 3 nicht "Perserkönig" bedeutet, so daß Schulze a. a. O. S. 18 diese Stelle mit Unrecht anführt) VII 1, 28. Schulze will βασιλεύς, das, wie man sicht, mit einem Attribut verbunden meistenteils den Artikel hat, auch ohne dasselbe mit dem Artikel gelten lassen. Allein II 4, 4 athetiert Hug τόν, wie ich glaube, in Anbetracht der großen Zahl von Stellen, an denen

<sup>\*)</sup> IV 7, 18 ἐπὶ τὸν "Αρπασον ποταμόν lassen CBA den Artikel fort.

βασιλεύς keinen Artikel hat, mit Recht; II 5, 38 hat die Hugsche Ausgabe keinen Artikel, II 5, 10 folgt eine Apposition mit dem Artikel, I 10, 6 erfordert der Gegensatz zu οἱ Ἑλληνες den Artikel, wie Schulze selbst bemerkt.\*)

- 4) Der Artikel fehlt ferner a) bei Verwandtschaftsnamen § 5. (wozu die künstliche Gegenüberstellung der konkreten Verwandtschaftsnamen und der abstrakten Begriffe?) 9 mal: VI 4, 8 πατέφες καὶ μητέρες,  $\mathbf{III}$  1, 3 γονέων, γυναικών, παίδων,  $\mathbf{IV}$  1, 8.  $\mathbf{VII}$  4, 5. 8, 9. 22 (καί) γυναίκες (γυνή) καί παίδες, V 3, 1 παίδες καί γυναί $zec^{**}$ ), I 4, 8 xal téxna xal yunaïxec, V 3, 1 xal andres xal yunaïxec. Mit dem Artikel findet sich die Formel παΐδες καὶ γυναΐκες An. III 4, 46, wo der Artikel das Pronomen possessivum vertritt, und Hell. VI 5, 12 wegen eines vorangehenden Artikels. Sonst geht nach Schulzes Ermittelungen die Formel ohne Artikel voran, und es folgt ein Nomen mit Artikel (VII 4, 5. 8, 9. 22); V 3, 1 fehlt der Artikel sogar bei vorangehendem Nomen mit Artikel. Von vornherein ist hier zu bemerken, dass von praktischem Wert in diesem § nur diejenigen Verbindungen sind, bei welchen eine auffallende Abweichung zwischen dem deutschen und griechischen Sprachgebrauch stattfindet. In manchen Fällen kann man zweiselhaft sein; den Ausschlag dürfte eine ungezwungene Übersetzung geben.
- b) 1) Beispiele für die Weglassung des Artikels bei den Begriffen von Tugenden und Lastern u. s. w. habe ich 10 gefunden: I 2, 8 ἐρίζοντά οἱ περὶ σοφίας, I 8, 29 ἐτετίμητο ὑπὸ Κύρου δι' εῦνοιάν τε καὶ πιστότητα, I 9, 5 ἔκρινον αὐτὸν τοξικῆς τε καὶ ἀκοντίσεως φιλομαθέστατον εἶναι, I 9, 16 εἰς δικαιοσύνην ἐπισείκνυσθαι, II 6, 26 ὡς τις ἀγάλλεται ἐπὶ θεοσεβεία καὶ ἀληθεία καὶ δικαιότητι, IV 7, 12 ἀντεποιοῦντο ἀρετῆς, V 2, 11 περὶ ἀνσδαγαθίας ἀντεποιοῦντο, V 5, 1 ὁ βίος ἦν ἀπὸ σιδηρείας, VI 5, 14 οὐ δόξης ὁρῶ δεομένους ὑμᾶς εἰς ἀνδρειότητα, V 6, 25 περὶ στρατηγίας ἐμάχετο (?). An einigen Stellen kann man auch im Deutschen den Artikel weglassen.
- 2) Bei den Akkusativen der Beziehung (s. zu § 27 b, 1) wird der Artikel 21 mal weggelassen, während er fast ebenso oft (19 mal) gesetzt wird (vergl. auch Schulze S. 16): εδρος steht 8 mal ohne, 12 mal mit dem Artikel, δψος je 3 mal, μῆχος je 1 mal

<sup>\*)</sup> Hug athetiert βασιλεύς.

Nach Schulze S. 15 gilt die Verbindung in der erstgenannten Reihenfolge von Barbaren (Cyr. III 3, 44), in der zweiten von Griechen (Hell. I 3, 19. VII 1, 10. 30).

Joost, Sprachgebrauch Xenophons.

mit bezw. ohne Artikel, während  $\pi \acute{a}zos$  (1),  $\pi \lambda \rlap/ i \vartheta os$  (1) und  $\rlap/ ovo\mu\alpha$  (7) sich nur ohne Artikel finden.

c) Die Fassung der Regel bei S.-B.: "immer in formelhaften Zeit- und Ortsbestimmungen" ist geradezu falsch, da man nach derselben sich zu der Annahme veranlasst sieht, dass die entsprechenden Verbindungen mit dem Artikel beispiellos sind. Und doch findet sich z. B. in der Anabasis neben dem nur ein einziges Mal vorkommenden ἄμα ἡμέρα 11 mal ἄμα τῆ ἡμέρα (vergl. zu § 54 c), so dass hier grade die Anwendung des Artikels eine Abweichung vom deutschen Sprachgebrauch repräsentiert. Andere Beispiele Schulze S. 15 meint, die Regel, dass in dieser und ähnlichen Verbindungen der Artikel fehlt, scheine mehr den neueren als den attischen Sprachgebrauch zu berücksichtigen. Er zählt zu ἄμα τῆ ἡμέρα aus den Hellenika 13 Beispiele auf, während auch in dieser Schrift grade ἄμα ἡμέρα zu den Seltenheiten gehört; Beispiele zu ἄμα χνέφα, δείλη, μετοπώρω, μεσημβρία, μέχρι δείλης, πρὸς ἡμέραν, πρὸ ἡμέρας sind dagegen in den Hellenika, wenn auch nur vereinzelt, vorhanden.

Ich wende mich zum Sprachgebrauch der Anabasis, zunächst im Anschluss an die bei S.-B. aufgezählten Verbindungen. "Apa  $\dot{\eta}\mu$   $\dot{\epsilon}$   $\rho$   $\dot{\alpha}$  findet sich nur VI 3, 6, außerdem  $\pi$   $\rho$   $\dot{\alpha}$   $\dot{\alpha}$   $\dot{\alpha}$   $\dot{\alpha}$   $\dot{\alpha}$  VII 3, 3, ebenso — und hier liegt erst eine Abweichung vom deutschen Sprachgebrauch vor — ἡμέρα mit einer Ordinalzahl III 4, 31 und VI 2, 12, τρίτη und τετάρτη allein IV 8, 21 im Nominativ: ἡμέρα ἦν ὀγδόη IV 6, 1 und ohne Ordinalzahl: ἡμέρα ύπέφαινε ΙΙΙ 2, 1 und IV 2, 7, εγένετο IV 6, 23. VI 4, 9 (ύστέρα ήμέρα). VII 3, 1. "Αμ' ξω ist beispiellos. "Αμ' ήλίω ἀνέχοντι (nicht ἀνίσχοντι) steht II 1, 3, außerdem ἄμα ήλίω ἀνατέλλοντι II 3, 1, δύνοντι II 2, 13 (dagegen II 2, 16 αμα τῷ ἡλίφ δυομένω). dementsprechend ήλίου δύνοντος ΙΙ 2, 3, αμφί (περί) ήλίου δυσμάς VI 4, 26. 5, 32, ηλιος ην επὶ δυσμαῖς VII 3, 34 und ηλιος εδύετο Ι 10, 15. Μέχοι δείλης ist beispiellos, ἀφ' έσπέρας steht VI 3, 23, διά νυπτός IV 6, 22. Μέσαι νύπτες (bei S.-B. wird hier ohne Grund die Reihenfolge der Zeitangaben unterbrochen und erst zum Schluss wieder aufgenommen) steht im Nominativ III 4, 33, περὶ μέσας νύπτας Ι 7, 1. VII 8, 12, ἀμφὶ μ. ν. ΙΙ 2, 8. VII 3, 40. Während hier keine Abweichung vom Deutschen stattfindet ("um Mitternacht"), könnte dieselbe vorliegen in der analogen Verbindung ἀμφὶ μέσον ἡμέρας ("um die Mitte des Tages" oder "um Mittag") IV 4, 1, sowie I 8, 8. VII 3, 44, wo μέσον ήμέρας im Nominativ steht. Ohne Frage jedoch tritt eine Abweichung vom Deutschen deutlich zu tage in dem hier bequem anzuschließenden lokalen Gebrauch von μέσος: mit Präpositionen ἐν μέσος ΙΙΙ, 1, 2. 21. 3, 6. IV 3, 15. V 2, 27, κατὰ μέσον Ι 8, 12. III 4, 43. V 4, 13 (aber auch εἰς τὸ μέσον ΙΙΙ 1, 46. 2, 1), ohne Präposition I 8, 13. 21. 22 μέσον ἔχειν τῶν ἑαυτοῦ, τοῦ στρατεύματος. Auch Schulze S. 16 konstatiert die Vorliebe Xenophons für μέσον, während τὸ ἀεξιόν, τὸ εδιώννμον ebenso gewöhnlich ist wie τὸ δ. κέρας, τὸ ε. κέρας.

Beim Gen. temporis findet sich der Artikel 15 mal, während er ebenso oft fehlt.

Nicht erwähnt sind bei S.-B. die Zeitangaben ἀμφὶ  $(\pi \epsilon \varrho i)$  ἀγορὰν πλήθουσαν I 8, 1. II 1, 7, ά. δορπηστόν I 10, 7, ά. δείλην III 2, 14, ά. χνέφας IV 5, 9, ἄμα ὄρθρ $\varphi$  II 2, 21.

Von den bei S.-B. außer κατά μέσον aufgezählten Ortsbestimmungen bietet die Anab. nicht κατ' ἀγρούς, wohl aber καὶ κατά γην καὶ κατὰ θάλατταν (immer in dieser Form!) I 1, 7. III 2, 13. VII 6, 37, häufiger die Einzelverbindungen κατά γήν V 4, 1. VI 2, 4 und zarà θάλατταν V, 4, 1. 6, 1. 5. 10. 11. VI 2, 4. VII 2, 10, sowie Verbindungen von γη und Θάλαττα mit andern Präpositionen, die um so weniger fehlen dürfen, als grade sie eine Abweichung vom deutschen Sprachgebrauch repräsentieren: ἐπὶ γῆς III 2, 19, εἰς γῆν Ι 8, 10, παρά γῆν VI 2, 1, ἀπὸ θαλάττης VI 3, 2. VII 2, 12. 3, 16, εν θαλάττη VII 1, 27, επὶ θαλάττη VII 2, 36. 3, 16. 6, 43, παρά 3aláττη VII 2, 25, ἐπὶ βάλατταν IV 8, 6. VI 3, 26. 5, 20. 32, παρά θάλατταν VI 3, 10. 4, 5. VII 8, 7, alles Verbindungen, in denen wir nur dann den Artikel weglassen können, wenn wir den Ausdruck "See" gebrauchen, vergl. "auf See". Έν δεξια findet sich 6 mal (1, 5, 1. 5. II 2, 13. IV 3, 17. V 2 24, VII 5, 12), &v åqıστερφ 5 mal (II 4, 28. IV 3, 16. 17. V 2, 25. VI 1, 14), ebenso εξ αριστερᾶς (=  $\delta v$  α.) IV 8, 2,  $\delta \pi i$  δόρυ IV 3, 29,  $\pi \alpha \rho'$  (nicht  $\delta \pi'$ ) ασπίδα IV 3, 26.

Außer den bei S.-B. aufgezählten Verbindungen findet sich aber noch eine ganze Menge vom Deutschen abweichender und darum erwähnenswerter, während ich andere, wie ἐν τάξει (vergl. Schulze a. a. O. S. 16) u. ähnl., da sie im Deutschen ebenfalls ohne Artikel wiedergegeben werden, unberücksichtigt gelassen habe. So finden sich mit Präpositionen die Verbindungen ἀπὸ ἔππου vom Pferde aus I 2, 7, ἐκ χώρας vom Platze aus III 4, 33 und ebenso κατὰ χώραν I 5, 17. VI 4, 11 (vergl. Schulze a. a. O.), ἐκ χειρός III 3, 15. V 4, 25, ἔξω βελών III 4, 15, πολέμου ἔνεκεν III 2, 28, πίστεως

ένεκα III 3, 4, πρό θεών als Beschwörungsformel beim Imperativ und Coniunctivus hortativus III 1, 17. V 7, 5. VII 1, 29. 6, 33, und so überhaupt gerne bei 3εός: in Verbindung mit einer Praposition bei Adjektiva πρὸς θεών ἀσεβής ΙΙ 5, 20, δίκαιος Ι 6, 6, αλσχρός V 7, 12, bei einem Substantivum ἐπιορχία πρὸς Θεούς ΙΙ, 5, 21, bei Verben επιορμείν θεούς ΙΙ 4, 7, αλσχύνεσθαι ΙΙ 5, 39. VII 7, 9, επιμαρτύρεσθαι IV 8, 7, δμινύναι VI 1, 31. 6, 17. VII 6, 18, und so auch συν θεοίς VII 7, 7,\*) συν θεοίς είδοσιν VII 7, 39 und θεών tλεων ὄντων VII 6, 36; ferner εν νῷ ἔχειν im Sinne haben III 5, 13, έν μάχη in der Schlacht III 2, 18, έν πολέμω II 4, 5, έν δυθμώ 4 mal (vergl. εν!), εν όρμη είναι ΙΙ 1, 3, επί θανάτω Ι 6, 10. V 7, 34, έπὶ γάμφ ΙΙ 4, 6, ἐπὶ πολέμφ ΙΙ 4, 5, ἐπὶ θάνατον Ι 6, 10, ἐπὶ πόλεμον ΙΙΙ 2, 7, επὶ μάχην Ι 4, 12, επὶ δείπνον (vergl. "zu Tisch") VII 3, 18. 4, 3, ἐπὶ ξένια VII 6, 3, ἐπὶ σταθμόν IV 1, 19, ἐπ' ἄκρου V 4, 26, ελς μάχην Ι 2, 15. 8, 1. VI 3, 21. 4, 21, ελς πόλεμον Ι 9, 14. 23. Π 6, 6, εἰς ἀγοράν Π 5, 30,\*\*) εἰς κρίσιν VI 6, 20, παρὰ πότον ΙΙ 3, 16, πρὸς αὐλόν VI 1, 5 (πρὸς τὸν αὐλόν VI 1, 8. 10), endlich die Dative der Art und Weise κύκλφ im Kreise 14 mal, δρόμφ im Lauf 9 mal und δργή im Zorn 2 mal (vergl. zu § 58a).

### 3. Der Artikel bei attributiven Bestimmungen.

56. 1) Das Adjektivum ist zwischen Artikel und Substantivum eingeschoben 113 mal, dagegen nur 13 mal mit wiederholtem Artikel hinter das Substantivum gestellt; II 1, 6 αἱ ἀσπίδες αἱ ξύλιναι αἱ Αλγύπτιαι sind es zwei Adjektiva, und VII 1, 25 ἡ πόλις ἡ ο ὁ δὲν αἰτία hätte das mit dem Akkusativ verbundene eingeschobene Adjektivum Schwerfälligkeit des Ausdrucks zur Folge gehabt. Beiwort zum Namen ist das Adjektivum VII 8, 4 ὁ Ζεὺς ὁ μειλίχιος. Hierher gehören auch die Fälle, in denen Kardinal- oder Ordinalzahlen (einschließl. πρότερος) zwischen Artikel und Substantivum stehen (jene finden sich so 4 mal, diese 18 mal), sowie die abgesehen vom Vokativ (ὧ ἄνδρες στρατιῶται) 15 mal vorkommende Verbindung zweier Substantiva mit dem Artikel in attributiver Stellung: I 6, 9 οἱ ἐθελονταὶ φίλοι (wo Gemoll Beiträge zur Kritik und Erklärung

<sup>\*)</sup> Ungleich häufiger ist freilich σὸν τοῖς θεοῖς: II 3, 23. 42. 2, 8. 11. 14. V 8, 19. VI 5, 23. 6, 32. VII 2, 34. Vergl. Simon Xenophon-Studien IV. S. 8 Anm. \*\*).

<sup>\*\*)</sup> Die Weglassung des Artikels in solchen Verbindungen erinnert an die Ausdrucksweise bestimmter Berufsklassen bei uns ("auf Lager", "auf Kriegsschule").

I S. 14 φίλους für eine Glosse erklärt), I 7, 8 ο ᾿Αμπραπιώτης μάντις, III 4, 26 οἱ Ἦληνες γυμνῆτες, VI 3, 4 οἱ ᾿Αρκάδες στρατη-γοί, VI 5, 26 οἱ Ἦληνες πελτασταί, VI 5, 28 und 30 οἱ Ἦληνες innets, VI 5, 30 oi Biduvol innets, IV 3, 12 und VI 5, 31 oi noλέμιοι ίππεις, VI 1, 6 οἱ οπισθοφύλακες ὁπλίται, IV 7, 8 οἱ οπισθοφύλακες λοχαγοί, IV 1, 28 οἱ γυμνῆτες ταξίαρχοι, V 3, 3 ή Κολχὶς χώρα. Das Participium steht zwischen Artikel und Substantivum 46 mal, und so auch καλούμενος II 4, 12 und VII 4, 11, nach dem Substantivum mit wiederholtem Artikel nur 14 mal, und zwar vorwiegend mit einem Zusatz: Ι 4, 7 οἱ στρατιώται οἱ παρά Κλέαρχον ἀπελθόντες, ferner I 10, 2. III 5, 2. IV 6, 1. V 2, 23. 4, 26. VI 1, 23. 4, 3. VII 1, 29. 5, 13, und so auch καλούμενος, oder wenn zwei Participia dabeistehen (II 3, 7), während in zwei Fällen hinter dem Artikel des Substantivs eine Partikel steht: IV 6, 11 το μέν οδν όρος το ορώμενον, VII 3, 21 των τε Θρακών οι κράτιστοι τών παρόντων. Hinter dem Substantivum steht das Participium ohne Artikel bei Eintritt einer Häufung wie II 1, 12. VII 7, 32 (vergl. Schulze a. a. O. S. 10). Auch καλούμενος und ähnliche Participia stehen in den meisten Fällen nach dem Substantivum ohne Artikel: I 2, 13.\*) 8, 10.\*) 25. II 4, 12.\*) V 4, 15. VI 1, 7. VII 1, 24. 33. 4, 11.\*) 5, 1. 12; λεγόμενος Ι 10, 2; νομιζόμενος VII 6, 37.

- 2) Pronomina possessiva sind zwischen Artikel und Substantivum eingeschoben 31 mal, nachgestellt mit Wiederholung des Artikels nur 4 mal: III 2, 11. V 7, 17. VII 3, 39. 43.
- 3) Genetive von Substantiva zwischen Artikel und Substantivum finden sich 133 mal, auffallend oft der Genetiv eines nomen proprium (Personennamen incl. βασιλεύς, Völker- oder Ländernamen): 108 gegen 25, in denen ein Appellativum eingeschoben ist, nach dem Substantivum mit Wiederholung des Artikels 12 mal, auch hier wieder in den meisten (9) Fällen der Genetiv eines Namens oder βασιλεύς: I 1, 11. 10, 8. II 4, 8. 5, 31. III 1, 12. IV 4, 21. V 6, 6. VII 2, 4, (V 5, 6 τὰ μὲν ἐχ τῆς Παφλαγονίας, τὰ δ' ἐχ τῶν χω-ρίων τῶν Κοτνωριτῶν könnte ein Zweifel entstehen; doch macht der vorliegende Gegensatz die Annahme der attributiven Stellung notwendig), nur in 3 (V 4, 10. VI 5, 29. 6, 8) der Genetiv eines Appellativums.

Von Genetiven der Pronomina finden sich die der reflexiva

<sup>\*)</sup> An diesen Stellen steht vor καλούμενος kein Substantivum.

eingeschoben 34 mal, und zwar suavtov II 3, 29. VII 2, 34, oeavτοῦ Ι 6, 7. VII 5, 5, ἐαυτοῦ Ι 1, 11. 3, 1. 2. 9. 5, 11. 6, 4. 8, 23. 24. 9, 23. II 1, 11. 3, 3. 4, 7. 6, 2. IV 3, 26. 4, 7. V 6, 37. VI 1, 29. 3, 2. VII 6, 43. 8, 15. 17, śavrūv I 9, 12. 27. III 2, 20. 4, 41. IV 3, 23. 7, 19. 8, 17. V 4, 17. 6, 16. VII 6, 42. 'Eavrov ist einmal VI 1, 20 είς την πόλιν τοϋνομα μεζον αφίξεσθαι έαυτου, wohl um die Person Xenophons hervorzuheben, ohne Artikel nachgestellt (Krüger vermutet unter Heranziehung von Arr. Anab. I 4. 7 τὸ αὐτοῦ), ebenso ἐαυτῶν zusammen mit einem Substantivum V 2, 26 είς τὸ μέσον ἐαυτῶν καὶ τῶν πολεμίων, während für nachgestelltes Pronomen reflexivum mit Wiederholung des Artikels kein Beispiel vorliegt. Von den Genetiven von αὐτός ist αὐτών 1 mal VI 2, 14 in der Bedeutung ipsorum eingeschoben. Auch V 6, 10 τό τε αὐτῶν πληθος lesen nach Gemoll a. a. O. II S. 11 alle Die Änderung von Hug ist willkürlich. Handschriften αὖτῶν. Schulze a. a. O. S. 8 belegt den Sprachgebrauch mit einer großen Anzahl Xenophonstellen. Sonst stehen dieselben vor dem Artikel: αὐτοῦ nur 3 mal: Π 5, 38 κατήγγειλαν αὐτοῦ τὴν ἐπιβουλήν, wo Rehdantz fälschlich II 6, 27 zaréleye vergleicht, während Krüger richtig adrov mit "seine" übersetzt, freilich nicht in Übereinstimmung mit seiner Angabe im Lexikon s. v. καταγγέλλειν, IV 7, 12 ἐπιλαμβάνεται αὐτοῦ τῆς ἴτυος, VII 6, 20 γιγνώσκω αὐτοῦ τὴν γνώμην; αὐτῶν III 1, 41. 4, 44. IV 2, 4. 7, 22, an den beiden letzten Stellen im genetivus partitivus; häufiger ohne Wiederholung des Artikels nach dem Substantivum: αὐτοῦ I 2, 7. 9, 23. II 1, 18. 4, 4. IV 5, 28. 29. 6, 1. V 7, 15. VI 4, 3; αὐτῆς Π 4, 7. IV 5, 24; αὐτῶν Ι 4, 7. 5, 3. 8, 22. 24. III 3, 16. V 1, 14. 2, 29. 4, 26. 5, 1. 14. 6, 8. 8, 22. Die Genetive der Personalpronomina stehen selten vor dem Artikel: ἡμῶν IV 8, 11, viel häufiger nach dem Substantivum oder Substantivbegriff: μοῦ VI 1, 27; ἡμῶν III 2, 29. 3, 16. VI 6, 14. VII 3, 35, partitiv oder possessiv V 5, 20 οἱ κάμνοντες ἡμῶν, partitiv III 8, 12. Verschieden ist das Verfahren bei den Genetiven von οδτος: τούτου ist vorangestellt I 2, 5, nachgestellt I 8, 6, eingeschoben VII 2, 22 ὁ τούτου πρόγονος; τούτων vorangestellt IV 8, 7. VII 4, 5. 7, 24, nachgestellt V 6, 9 und V 7, 13, wo ein attributiver Zusatz die Einschiebung von τούτων erschwert, eingeschoben III 2, 13. 23. VII 6, 42. 7, 24. Dagegen werden die Genetive von έκετνος immer attributiv gestellt: ἐκείνου eingeschoben II 2, 8. 5, 38. III 2, 5. VII 2, 32, nachgestellt mit wiederholtem Artikel I 3, 1. 7; exelvar eingeschoben I 4, 8. III 1, 21. 2, 14. VI 1, 29. Von andern Pronomina, Pronominalia und Numeralia steht οὖ voran I 4, 10, ebenso ἄλλων VII 7, 24 bis und ἀπάντων I 7, 8; ἀμφοτέρων (I 5, 14) und ἐκάστου (I 9, 22) hinter dem Substantivum ohne Wiederholung des Artikels; ἐνός voran (IV 2, 20).

- 4) Adverbia oder adverbiell gebrauchte Kasus wie χύχλφ (III 5, 14. IV 6, 20) finden sich zwischen Artikel und Substantivum gestellt 37 mal, nur 1 mal III 2, 30 δεῖ τοὺς ἄρχοντας ἐπιμελεστέρους γενέσθαι τοὺς νῦν τῶν πρόσθεν nachgestellt mit wiederholtem Artikel, um den Gegensatz wirksamer zum Ausdruck zu bringen. I 4, 4 ἦσαν ταῦτα δύο τείχη, καὶ τὸ μὲν ἔσωθεν u. s. w. ist das Substantivum 2 mal zu ergänzen.
- 5) Präpositionen mit ihrem Kasus stehen zwischen Artikel und Substantivum in 69 Fällen, zu denen I 7, 18 τη ένδεκάτη απ' έπείνης ήμέρα nicht gehört, weil hier απ' έπείνης keine eigentliche attributive Bestimmung ist, sondern als Zeitbestimmung zu ένδεκάτη zu ziehen ist, nach dem Substantivum mit Wiederholung des Artikels Dagegen steht nach Schulze a. a. O. S. 10 auch nur in 23. die Präposition mit ihrem Kasus hinter dem Substantivum ohne Artikel, wenn eine Häufung eintritt: V 2, 6 ην γαρ εφ' ένος ή κατάβασις έχ τοῦ χωρίου εἰς τὴν χαράδραν. Aber auch sonst gehört (vergl. Gemoll II S. 27) diese Stellung bei Xenophon zu den nicht seltenen Ausnahmen. Freilich ändert Hug bisweilen trotz der Lesart der guten Handschriften. So liest er I 4, 4 τὸ μὲν ἔσωθεν τὸ πρὸ τῆς Κιλικίας; aber die Handschriften lassen das τό vor πρό weg. Ebenso hat er III 5, 16 πρὸς τὸν σατράπην τὸν ἐν τῷ πεδίω, während das zweite τόν in CBA fehlt, ferner: IV 3, 1 ύπες τοῦ πεδίου του παρά τον Κεντρίτην ποιαμόν Hug, aber Cpr. om. του vor παρά; IV 3, 22 των πελταστών των άμφι Χειρίσοφον Hug, aber Cpr. om. των vor αμφί; VI 6, 8 το δόγμα αϊτιον είη το τοῦ στρατεύματος Hug, aber CBA und eine Anzahl der dett. om. τό vor τοῦ; VII 2, 19 'Αθηναΐος ἀπὸ τοῦ στρατεύματος Dindorf, ἀπό Hug, ABC 'Aθηναίος ἀπὸ τοῦ στρ.'\*) Unter den von Gemoll für diesen Sprachgebrauch angeführten und auch von Hug so beibehaltenen Stellen sind unanfechtbar V 2, 6 (s. o.). 6, 20 της κύκλω χώρας περί τὸν Πόντον οἰχουμένης, obwohl hier die Präposition mit ihrem Kasus zu ολχουμένης zu ziehen und dieses zur Vermeidung einer Häufung nicht eingeschoben ist, VII 8, 1 τοῦ τὰ ἐντοίχια ἐν Αυκείω γεγραφότος; dagegen sind diejenigen Stellen bedenklich, an denen die

<sup>\*)</sup> Diese 6 Fälle wären also vorher in Abzug zu bringen.

Präposition mit ihrem Kasus naturgemäßer zum Verbum finitum gezogen wird: III 5, 1 ήσαν δὲ καὶ ἄλλαι κῶμαι ἐν τούτφ τῷ πεδίφ παρὰ τὸν Τίργητα ποταμόν, VII 5, 15 κατηυλίσθησαν δ' ἐν τῷ πεδίφ ὑπὲς Σηλυβρίας.

Ergebnis: Im ganzen steht die attributive Bestimmung 515 mal zwischen Artikel und Substantivum, nur 62 mal nach dem Substantivum mit Wiederholung des Artikels; das Verhältnis ist mithin ungefähr 1:8. Vor oder hinter dem Substantivum ohne Wiederholung des Artikels steht der attributive Zusatz 22 mal.

Anm.i. Das Substantivum geht ohne Artikel dem mit dem Artikel versehenen Attribut voraus in 22 Fällen, also doch nicht so selten wie man bei dem kleinen Druck dieser Anmerkung bei S.-B. erwarten sollte: bei einem Adjektivum I 5, 8 Πέρσας τοὺς πρατίστους, ebenso I 6, 4. 9, 7. III 4, 48. V 5, 23. VII 8, 12; bei einem Participium I 2, 13 πρήνη ή Μίδου παλουμένη, ebenso I 8, 10. VI 5, 20. VII 1, 25; beim pronomen possessivum VII 7, 29 φιλία τῆ σῆ, beim Genetiv eines Substantivums I 2, 21 τριήρεις τὰς Λαπεδαιμονίων παλ αὐτοῦ Κύρου, ebenso I 8, 12. III 4, 8. V 6, 11. VI 4, 19; beim Genetiv des pronomen reflexivum I 8, 22 μέσον ἔχοντες τὸ αὐτῶν, bei einem Adverbium II 2, 11 ἐπταπαίδεπα σταθμῶν τῶν ἐγγυτάτω, bei einer Präposition mit ihrem Kasus I 1, 9 ἐν Χερρονήσω τῆ πατ' ἀντιπέρας ᾿Λβύδου, ebenso II 4, 21. IV 2, 12. 4, 4. VII 2, 1. Ähnlich I 5, 12 σὺν ολίγοις τοῖς περὶ αὐτόν.

Der attributive Genetiv eines Substantivums oder Substantivbe-Anm. 2. griffs z. B. eines Participiums steht vor dem Artikel 33 mal, ohne Wiederholung des Artikels hinter dem Substantivum oder Substantivbegriff 116 mal, zusammen 149 mal, also ungefähr ebenso oft wie der Genetiv attributiv gestellt ist. Diese Stellung hat der gen. partitivus 58 mal; voran steht er in Verbindung mit einem Substantivum ΙΙΙ 4, 41 τοῦ ὄρους ή πορυφή, ΙΥ 2, 20 τῆς πορυφῆς δ μαστός, Υ 2, 21 τῶν ὁπλιτῶν τὸ πληθος, einem substantivierten Adjektivum III 2, 28 των άλλων σχευών τὰ περιττά, ΙΥ 1, 12 των ύποζυγίων τὰ άναγκατα, ΙV 2, 9 των δπισθοφυλάκων οι ήμίσεις, ΙV 6, 24 των πολεμίων το πολύ, einem Superlativ I 10, 18. II 2, 8. IV 5, 20. 8, 27. VI 4, 8. VII 3, 21. 4, 6, einem Participium III 1, 2. IV 3, 25. 5, 12. V 4, 20; nach dem Substantivum oder Substantivbegriff bei einem eigentlichen Substantivum I 5, 6. 8, 4. III 4, 22. 28. 43 bis. V 4, 22. VI 5, 5, 26, einem substantivierten Adjektivum I 4, 13. 8, 4. II 4, 2. 6, 20. III 1, 46. 4, 6. 20. 30. IV 1, 10. 6, 17. V 2, 1. VI 5, 6, einem substantivierten Adverbium IV 2, 28 πρὸς τὸ κάτω τοῦ

xóξου, einem Superlativ I 6, 11. 8, 29. 10, 19. II 2, 17. III 3, 11. V 3, 1. 4, 15. VI 4, 10. VII 4, 21, einem Participium I 5, 3. 15. II 4, 26. IV 1, 7. 2, 25. 5, 7. 12. VI 2, 15. 6, 6. Andere Genetive stehen vor dem Artikel 15 mal: I 2, 8. III 1, 17. 4, 7. 11. 32. IV 3, 7. 5, 4. V 5, 7. VI 2, 2. 5, 28. VII 4, 8. 15. 5, 11. 7, 24. 8, 14, nach dem Substantivum 76 mal: I 1, 9. 2, 8. 17. 18. 25. 26. 3, 16. 4, 4. 10. 11. 5, 2. 9. 6, 5. 7, 2. 8, 9. 10. 11. 9, 30. II 2, 8. 3, 15. 16 bis. 4, 17. III 2, 13. 3, 7. 5, 18. IV 1, 7. 12. 17. 2, 25. 26. 3, 22 bis. 26. 4, 3. 8. 18. 5, 4. 12. 24. 28. 36. 6, 7. 24. 7, 8. 25. 8, 4. V 2, 9. 15. 4, 4. 8. 14. 17. 5, 25. 6, 7. 7, 26. 27. 8, 1. VI 1, 6. 8. 2, 18. 19. 3, 24. 4, 1. 3. 4. 5, 23. 27. VII 2, 13. 3, 21. 43. 4, 14. 15. 5, 2. 7, 36. 8, 14. In einzelnen Fällen kann man zweifelhaft sein, ob es sich um einen gen. partitivus handelt oder nicht, so z. B. III 3, 7 οἱ δπισθοφύλακες τῶν Ἑλλήνων "die zu den Hell. gehörige Nachhut" oder "unter den Hell. die hinten Marschierenden" oder VI 4, 1 vò στόμα του Πόντου, Stellen, die ich nicht zum gen. part. gerechnet habe. Die sog. partitive Stellung haben vorwiegend Appellativa, Eigennamen vor dem Artikel stehen nur 4 mal, nach dem Substantivum nur 18 mal, wobei die Verbindung eines Flussnamens mit  $\pi o$ ταμός als Appellativum gerechnet ist. Ein Personenname findet sich in der sog. partitiven Stellung nur 3 mal: I 6, 5 την κρίσιν τοῦ 'Ορόντα, VII 4, 8 τοῦ Ἐπισθένους τὸν τρόπον, 5, 11 τοῦ Ἡρακλείdev την πανουργίαν. Es stehen mithin den 28 Fällen, in denen der Genetiv eines Appellativums attributiv gestellt ist, 69 andere gegenther, in denen derselbe partitive Stellung hat. Vereinigt finden sich beide Stellungen V 4, 4 οι τε των Μοσσυνοίκων ἄρχοντες καὶ οἱ στρατηγοί των Ελλήνων. Schulze a. a. O. S. 9 bemerkt, dass der gen. partitivus auch zwischen Artikel und Nomen gestellt werden kann, wie Anab. I 8, 28 nach der LA. der Handschriften ὁ πιστότατος αδτῷ τῶν σχηπτούχων θεράπων, wo Hug und Cobet θεράπων tilgen. Außer dem gen. part. findet sich dann noch ein Wort. Immer wird so πάντων gestellt.

# 4. Der Artikel und das Prädikatsnomen.

Beim Prädikatsnomen fehlt der Artikel im ganzen 121 mal. Mit § 7. dem Subjekt durch είναι und andere Hilfsverba verbunden, finden sich so Substantiva I 3, 9 (οὕτε ἡμεῖς ἐπείνου ἔτι στρατιῶται u. s. w.), 7, 9 bis. II 1, 5. 5, 41 bis. III 1, 21. 2, 4. IV 4, 4. V 2, 3. 3, 5. 4, 9. 5, 10. 17. VI 6, 35, besonders auch dann, wenn der Artikel das Pronomen possessivum vertreten würde (s. S.-B. § 14 Anm.), so

I 1, 8 ἀδελφὸς ών "da er sein Bruder wäre", ebenso II 1, 14. III 1, 4. 2, 2. IV 7, 11. V 5, 23. VI 6, 4. VII 3, 17. 6, 3. 7, 37, besonders häufig Superlative mit und ohne Substantivum: I 9, 1 (arigo ών Περσών-βασιλικώτατός τε καὶ ἄρχειν άξιώτατος), 2. 5 quater. 6 bis. 15. 20. 21. 10, 5. II 1, 5. 17. 5, 8. 9. 11. 35. 6, 22. 24. 29. III 1, 24. 34. 2, 13. 33. 38. 41. IV 2, 9. 28 bis. 3, 29. 5, 17. 7, 15. 8, 26. V 1, 8. 4, 14. 6, 4. 19. 28. 36. 7, 12. VI 1, 22. 3, 13. 16. 5, 4. 13. 29. VII 1, 24. 2, 22. 38. 3, 5. 8. 17. 6, 15. 37. 7, 20, endlich pronomina possessiva: III 5, 5 δράτε ύφιέντας (sc. αὐτοὺς) την χώραν ήμετέραν είναι, V 5, 19. VII 7, 16; ferner im Acc. c. Inf.: ein Substantivum VI 1, 27 εποίησαν πάσαν την πόλιν ομολογείν Λακεδαιμονίους καὶ αὐτῶν ἡγεμόνας είναι, Superlative III 2, 19 ὅπερ καὶ μέγιστον νομίζω είναι, V 5, 18. VI 1, 3. VII 6, 12, das pronomen possessivum IV 8, 9 νομίζω έμην ταύτην πατρίδα είναι; sodann in Abhängigkeit von Verben: I 1, 2 ής αὐτὸν σατράπην ἐποίησε καὶ στρατηγόν αὐτόν ἀπέδειξε, ebenso III 1, 4. VII 7, 22, in anderer Verbindung τοῦτο μωρότατον πεποιήκασιν οἱ βάρβαροι und V 7, 23 δεινότατα ποιούσι τὸ στράτευμα, dementsprechend VII 1, 16 δτι αδικώτατα πάσχοιεν; ΙΙ 5, 27 αὐτὸν σύνδειπνον ἐποιήσατο, ebenso IV 5, 28. V 5, 12. 22 bis. 6, 3. VII 6, 20, alles Stellen, an denen die Beziehung auf das Subjekt schon durch das Medium ausgedrückt ist; II 1, 9 ό,τι κάλλιστον καὶ ἄριστον έχετε, ebenso II 2, 20. III 1, 26. 2, 5 δν ήμετς ηθέλομεν βασιλέα καθιστάναι; V 7, 28 δστις αν έαυτον έληται στρατηγόν, ebenso VI 1, 18; V 8, 22 τούς αὐτούς εύρήσετε και τότε κακίστους και νῦν ύβριστοτάτους; Ι 4, 16 μηκέτι με Κύρον νομίζετε, wo allerdings keine Abweichung vom Deutschen stattfindet, ebenso I, 9, 23. III 2, 28; V 4, 34 τούτους έλεγον βαφβαριχωτάτους διελθείν; IV 6, 3 (αὐτῷ) πιστοτάτω έχρῆτο; im gen. absolutus VII 1, 22 πολεμιωτάτου αὐτοῦ τοῦ ἄνω βασιλέως sc. ὅντος. Fraglich und wohl besser nicht mitzuzählen ist II 5, 39 τους αθτους φίλους καὶ έχθοους νομιείν, weil man hier auch im Deutschen den Artikel entbehren kann. Hierzu kommen endlich diejenigen Fälle, in denen dem attributiv zu einem Substantivum hinzugefügten Superlativ der Artikel fehlt, weil er einem Relativsatz entspricht: I 9, 18 κράτιστοι (= οι κ. ήσαν) ύπηρέται παντός έργου Κύρω ελέχθησαν γενέσθαι, ΙΙ 2, 2 εἰς ἀνθρώπους πολεμιωτάτους τῶν ἐν τῷ Πόντῳ, ΙΥ 2, 14 τρίτος μαστός λοιπός ην πολύ όρθιώτατος, VII 2, 2 ανδρα Όδούσην δυνατώτατον των άνωθεν καταβεβηκότων und II 5, 7 ποωτον καὶ μέγιστον οἱ θεῶν ἡμᾶς ὅρχοι κωλύουσιν, wo der Artikel bei der zum ganzen Satz gehörigen vorangestellten Apposition fehlt.

Das Prädikat hat dagegen den Artikel, wenn es als bestimmt oder bekannt ausdrücklich bezeichnet werden soll: VII 6, 30 τοῦτο δη τὸ σχέτλιον πάθημα sc. ἐστίν πdies ist eben jenes bezeichnete Unheil", nachträglich IV 4, 4 οὖτος ὁ τόπος ᾿Αρμενία ἐκαλεῖτο ἡ πρὸς ἐσπέραν, besonders häufig (13 mal), wenn das Prädikat ein Participium ist: II 4, 5 ὁ ἡγησόμενος οὐδεὶς ἔσται, II 5, 28. III 1, 42. 2, 18. IV 7, 4. 7. V 6, 5. 9. 8, 6. VI 1, 13. 5, 13. 6, 21. VII 7, 36.

### 5. Der Artikel bei prädikativer Stellung des Adjektivs.

1) Im allgemeinen. Selbstverständlich sind hier diejenigen § 8. Fälle ausgeschlossen, in denen die prädikative Stellung des Adjektivs nicht in voller Deutlichkeit und Bestimmtheit erkennbar ist, weil der Artikel fehlt, wie bei den pronomina personalia, den nomina propria und βασιλεύς: I 5, 9 νομίζων τοσούτω απαρασκευοτέρω βασιλεί μαχείσθα. Ebenso sind diejenigen Stellen nicht berticksichtigt, an denen ¿¿¿¿ mit einem Substantiv und einem Participium verbunden ist, wohl aber die Verbindung des Verbums mit einem Substantiv und einem prädikativ gestellten Adjektivum: III 2, 16 τὸ πληθος αμετρον όρωντες, VII 3, 42 ατριβή έωρα την όδον, 6, 24 σπάνια όρωντες τα ώνια oder einem Adjektivum und Participium: VII 7, 24 ὁρῶ τῶν ἀπίστων ματαίους καὶ ἀδυνάτους καὶ ἀτίμους τοὺς λόγους πλανωmérovs. Ferner sind nicht berticksichtigt die Stellen, an denen ein Zusatz wie ώς beim Adjektivum steht: II 2, 12 πορευτέον ήμιν τοὺς πρώτους σταθμούς ώς αν δυνώμεθα μαπροτάτους, ΙΥ 2, 28 είχον τα τοξεύματα πλέον ή τριπήχη, endlich diejenigen, an denen nur eine ungewöhnliche Stellung des attributiven Participiums vorliegt: V 3, 4 τὸ ἀπὸ τῶν αλχμαλώτων ἀργύριον γενόμενον, 6, 4 αὔτη ή ίερα συμβουλή λεγομένη είναι, 20 της κύκλω χώρας περί τον Πόντον ολχουμένης, VII 7, 32 οἱ νῦν ὑπὸ σοὶ Θρᾶχες γενόμενοι. finden sich Adjektiva prädikativ gestellt im ganzen 33 mal, und zwar im Nominativ I 10, 3. IV 2, 13. V 7, 3. VI 5, 22. 26. VII 3, 47, im Dativ III 3, 17. IV 2, 11, im Akkusativ I 4, 13. V 7, 31. VI 5, 25. VII 5, 5, besonders abhängig von den Verben  $\delta \varrho \tilde{\alpha} \nu$ : III 2, 16. VII 3, 42. 6, 24. 7, 24 und καταλαμβάνειν: I 10, 18, sowie denjenigen Verben, die zu dem prädikativ gestellten Adjektiv in mehr oder weniger enge Beziehung zu setzen sind: I 5, 8 μετεώρους έξεχόμισαν τὰς άμάξας, Ι 8, 6 ψιλην έχων την κεφαλήν, ebenso Η 5, 23. V 2, 12, Η 3, 26 φιλίαν παρέχειν την χώραν, Ι 10, 10 κατέστησεν αντίαν την φάλαγγα, ΙΝ 3, 26 αντία τα οπλα τίθεσθαι, Ι 9, 18 οδδενὶ ἀχάριστον εἴασε τὴν προθυμίαν, ΙΥ 2, 13 εἰ ἔρημον

καταλίποι τον λόφον, als Subjekt des Acc. c. Inf. VI 1, 20 bis. VII 5, 9, abhängig von der Präposition διά I 3, 14. IV 1, 8. V 4, 2 bis.

Participia finden sich prädikativ gestellt 25 mal, und zwar im Nominativ I 9, 8. IV 3, 9. 4, 11. 6, 2. V 2, 23. VI 3, 10. 5, 9. VII 7, 12, im Dativ I 7, 14. 8, 1. III 4, 33. IV 2, 13. 3, 10. 4, 19. 5, 19. VI 1, 23. VII 1, 34. 7, 6, im Akkusativ II 4, 24. IV 4, 11, abhängig von  $\tilde{\epsilon}\chi\epsilon\nu$  I 2, 17. 8, 21. VII 3, 40, von den uneigentlichen Präpositionen  $\tilde{\epsilon}\mu\alpha$  II 2, 16 und  $\pi\epsilon\rho\alpha$  VI 5, 7.

- § 9. 2) Insbesondere haben prädikative Stellung
  - a) die Raumbestimmung μέσος 7 mal, vor dem Artikel I 2, 7. 7, 14. II 1, 11. IV 8, 8. VII 1, 14, nach dem Substantivum I 2, 17. V 2, 26. Die Adjektiva ἄπρος und ἔσχατος prädikativ gestellt sind beispiellos, μέσος attributiv gestellt findet sich nur I 8, 13 τὸ μέσον στῖφος.
  - b) die Ordnungsbestimmungen πρότερος 1 mal (I 2, 25? Ἐπνάξα ἡ Σνεννέσιος γυνὴ προτέρα ἀφίκετο) und πρώτος 3 mal (VI 2, 17 οἱ ᾿Αρκάδες πρώτοι πλέουσιν, 4, 24 ἐπιπίπτουσιν αὐτοῖς οἱ Φαρναβάζου ἱππεῖς πρώτοι, VII 1, 12 ἐξἦσαν οἱ στρατηγοὶ πρώτοι, cf. VII 7, 26 τοῦτο πρώτον τὸ πιστεύεσθαι), während ὕστερος, ὕστατος, τελευταῖος in prädikativer Stellung beispiellos sind.
  - c) Zeitbestimmungen: σκοταΐος 1 mal IV 1, 10 οἱ τελευταΐος κατέβαινον ἤδη σκοταΐοι, während bei ἐκταΐοι VI 6, 38 kein Substantivum wie οἱ στρατιῶται steht.
  - d) Die Adjektiva, welche viel und wenig bedeuten, im ganzen 19 mal: πολύς 14 mal: IV 7, 7 φέρονται οἱ λίθοι πολλοί, VII 4, 3 τῶν Ἑλλήνων πολλῶν καὶ ὁῖνες ἀπεκάοντο καὶ ὁῖτα, wo τῶν Ἑλλ. auch von π. abhängiger gen. part. sein kann, abhängig von ὁρᾶν IV 3, 7 ἐωρων τοὺς Καρδούχους πολλοὺς συνειλεγμένους und VII 8, 12 ἐωρα πολλοὺς τοὺς ἐπικειμένους, vorwiegend in Verbindung mit einem Hilfsverbum, meistenteils εἶναι: II 4, 7 ῷ οὖτω πολλά ἐστι τὰ σύμμαχα, III 4, 30 πολλοὶ ἦσαν οἱ τετρωμένοι und so auch III 4, 32. IV 1, 13 ter. 8, 20. V 2, 17. 6, 4. VI 3, 12; ἄφθονος 2 mal: III 1, 19 ὡς ἄφθονα τὰ ἐπιτήδεια (sc. ἔχοιεν), und VII 6, 31; ὀλίγος 2 mal abhängig von ὁρᾶν IV 3, 30 ὁρῶντες ὀλίγους τοὺς λοιπούς und VII 8, 17, 1 mal ohne eigentliches Substantivum I 5, 12 σὺν ὀλίγοις τοῖς περὶ αὐτόν.
  - e) Die Adjektiva, welche gern und ungern bedeuten, 5 mal: ἐκών Ι 1, 9 αἱ Ἑλλησποντιακαὶ πόλεις ἐκοῦσαι und Ι 9, 9, während V 1, 14 τὰς πόλεις ἐκούσας ἔπεισεν ὁδοποιεῖν das Adjektivum zu ὁδοποιεῖν zu ziehen ist; ἄσμενος ΙΙΙ 4, 24 είδον τοὺς λόφους ἄσμενος

oi Έλληνες, ebenso VI 6, 3 οἱ παραπλέοντες ἄσμενοι κατῆγον und VII 2, 9. Έκούσιος und ἄκων sind in prādikativer Stellung beispiellos.

f) Sowohl μόνος ὁ παζς als auch ὁ μόνος παζς sind beispiellos, VI 3, 17 steht nur σὺν μόνοις τοζς Χειοισόφου.

# 6. Der Artikel bei Pronominibus und Pronominalibus.

a) Der Artikel steht nach dem Pronomen personale zur Ein-§ 10. führung einer Apposition, wenn diese ein eigentliches Substantivum ist, V 7, 20 ήμεις οἱ στρατηγοί, ebenso VI 1, 27. 6, 39, ferner I 7, 7 ὑμῶν τῶν Ἑλλήνων, ebenso IV 6, 16 und VII 3, 34, ein substantiviertes Adjektivum III 2, 37 ἡμεις οἱ νεούτατοι, wo keine Abweichung zwischen dem deutschen und dem griechischen Sprachgebrauch stattfindet, ein Pronominale II 5, 39 τοὺς ἄλλους ἡμᾶς, VI 6, 14 ἡμᾶς τοὺς ἄλλους, V 7, 27 ὑμεις οἱ πάντες, ein Adverbium V 8, 16 bis ὑμεις οἱ πρόσθεν, ἡμεις οἱ ὅπισθεν, ein Participium mit dem Artikel, welches der Deutsche ebenfalls durch ein mit dem Artikel versehenes Substantivum oder durch einen Relativsatz wiedergiebt, V 7, 9 bis ἐγῶν ὁ ἔξηπατημώνοι, ὑμεις οἱ ἔξηπατημώνοι, VI 3, 18 ἡμᾶς τοὺς ἀπὸ τῶν θεῶν ἀρχομώνους, oder endlich eine Präposition mit ihrem Kasus II 5, 40 πᾶσιν ἡμῖν τοῖς σὺν τούτοις. Hierher gehören also 16 Fälle, von denen jedoch 4 keine Abweichung vom Deutschen aufweisen.

Das Personalpronomen ist hinzuzudenken II 5, 25 εἰ βούλεσθέ μοι Anmot τε στρατηγοὶ καὶ οἱ λοχαγοὶ ἐλθεῖν ἐν τῷ ἐμφανεῖ und III 1, 46 αἰρεῖσθε οἱ δεόμενοι ἄρχοντας. Hierher gehören anhangsweise auch die Stellen, an denen eine Anrede abweichend vom Deutschen mit dem Artikel versehen ist: I 5, 16 Κλέαρχε καὶ Πρόξενε καὶ οἱ ἄλλοι οἱ παρόντες Ἑλληνες und II 5, 39 ὧ ᾿Αριαῖε καὶ οἱ ἄλλοι.

b) bei prädikativer Stellung des Pronomens:

9 11.

1) bei αὐτός, wenn es "selbst" u. ä. bedeutet, im ganzen 36 mal, am häufigsten (30 mal) vor dem Artikel, in der Bedeutung "selbst" I 8, 14. 20. II 1, 18. 2, 16. 3, 7. 15. 4, 26. III 3, 12. IV 2, 27. 5, 26. 6, 11. V 2, 32. 3, 10. 12. 5, 20. 6, 8. 18. 7, 30. VI 3, 5. VII 1, 28. 3, 35. 7, 19, in der Bedeutung "grade", "eben" II 3, 13 ὑποπτεύων αὐτό τὸ πλήφεις εἶναι τὰς τάφρους ὑδατος, III 4, 41. VI 4, 4 ter (IV 7, 7 αὐτὸ ἄν, ἔφη, τὸ δέον εἴη bedeutet αὐτό ohne Substantivum id ipsum), "unmittelbar, hart" IV 3, 11. V 2, 26. VI 3, 4; seltener (7 mal) nach dem Substantivum, = "selbst" IV 3, 13. 7, 26. VII 1, 9. 2, 32. 8, 12, = "grade", II 5, 39 τοὺς ἄνδρας αὐτοὺς οἶς ἄμνυτε ἀπολωλέκατε, = "allein, von selbst" II 4, 10 οἷ

Έλληνες αὐτοὶ ἐφ' ἐαυτῶν ἐχώρουν, in dieser Bedeutung ohne Substantivum VII 1, 23 οἱ δὲ αὐτοὶ ὑφ' ἐαυτῶν ταττόμενοι und vielleicht auch VII 1, 11 ὅτι αὐτὸς αὐτὸν αἰτιάσεται. Ist ein nomen proprium mit αὐτός verbunden, so hat es gewöhnlich keinen Artikel, wie VII 4, 13 αὐτοῦ Ξενοφῶντος; doch hat es denselben der Gleichmäßigkeit wegen VI 3, 5 αὐτόν τε τὸν Σμίτρητα καὶ τοὺς ἄλλους πάντας. Vergl. Schulze S. 15. Gemoll II S. 22.

Ο αὐτός mit einem Substantivum findet sich 9 mal: I 5, 12. 10, 10. II 2, 10. 3, 9. 5, 32. IV 2, 13. 5, 31. 8, 21. VI 5, 4, in Verbindung mit οὖτος I 1, 7 und V 6, 21 τὰ αὐτὰ ταῦτα, IV 4, 13 ἐχ τῶν αὐτῶν τούτων, nirgend als Prädikat.

- 2) bei οδτος, wenn es voransteht, 106 mal, wenn es nachsteht, nur 27 mal. Ein Relativsatz vertritt den Artikel I 5, 16 πάντες οδτοι οδς δράτε βάρβαροι, IV 1, 20 μία αδτη όδος ην δράς, IV 7, 4 μία αδτη πάροδός δστιν ην δράς. Nur vorangestellt findet sich δδε 11 mal: I 1, 9. 5, 6. III 2, 31. V 7, 15. VI 6, 26. VII 3, 19. 7, 3. 6, 7 bis. 8, und δαείνος 3 mal: II 1, 6. IV 7, 8. V 6, 31. Der Artikel fehlt V 4, 33 νόμος ην οδτος σφίσι, wo νόμος als Prādikat genommen werden muss, IV 7, 5 δλίγους τούτους ἀνθρώπους und V 5, 10 Κοτυωρίται οδτοι. Bei Hinzusugung eines Adjektivums ist die Stellung ή στενή αδτη δδός: IV 2, 6, ebenso V 7, 29 οδ αδθαίρετοι οδτοι στρατηγοί, VII 3, 30 τοὺς ἐμοὺς τούτους ἐταίρους.
- 3) bei ἀμφότεροι 3 mal: I 1, 1 τω πατδε ἀμφοτέρω, I 4, 4 ἐπὶ τοῖς τείχεσιν ἀμφοτέροις, III 1, 30 ἀμφότερα τὰ ὧτα; ἐκάτερος 4 mal: III 2, 36 und 37 αὶ πλευραὶ ἐκάτεραι, VI 1, 23 τὸ κέρας ἐκάτερον, VI 1, 9 ἐκατέρα ἡ χείρ; ἔκαστος 6 mal: vorangestellt I 8, 9. VI 3, 2. VII 4, 14. 15, nachgestellt IV 8, 15. VI 4, 9, ohne Artikel I 4, 13. IV 7, 10, wo freilich nach Gemoll II S. 28 Cpr. τῆς προσφομῆς hat, V 3, 13. Beispiellos ist ἄμφω.
- 4) bei  $\pi \tilde{\alpha} \varsigma^*$ ) im Singularis, wenn es vorangestellt ist, 13 mal: I 5, 9. III 1, 30. IV 1, 27. 2, 22. V 2, 11. 27. VI 1, 27. 3, 19. 4, 20. 6, 2. VII 2, 2. 8, 20. 21, ebenso  $\tilde{\alpha}\pi\alpha\varsigma$  4 mal: I 4, 4. 5, 5. II 5, 29. V 6, 8 und  $\tilde{\delta}\lambda \circ \varsigma$  5 mal: I 2, 17. II 4, 26. IV 1, 10. 2, 4. 5, 20; nachgestellt 7 mal: I 7, 14. 9, 31. III 4, 39. IV 6, 21. 7, 11. V 6, 24,  $\tilde{\delta}\lambda \circ \varsigma$  3 mal: II 3, 16. III 3, 11. IV 5, 7; im Plu-

<sup>\*)</sup> Xenophon gebraucht nach Gemoll II S. 14  $n\tilde{a}_{5}$  und  $\tilde{a}na_{5}$  promiscue; doch scheint er  $n\tilde{a}\nu\tau\epsilon_{5}$  vor  $\tilde{a}na\nu\epsilon_{5}$  zu bevorzugen: im 1. Buch ist das Verhältnis von jenem zu diesem 15:2,  $n\tilde{a}_{5}$  zu  $\tilde{e}na_{5}$  überhaupt wie 38:8. Die Entscheidung ist oft schwer, weil die Hss. schwanken. Hug ist auch in dieser Beziehung nicht immer konsequent.

ralis πάντες voran 26 mal: I 8, 22. 9, 1. 3. 9. 31. II 5, 29. 33. 6, 1. III 1, 13 bis. IV 2, 19. 3, 9. 5, 24. 29. V 1, 3. 3, 9. 6, 33. VI 1, 11. 3, 11. 4, 27. 6, 9. VII 1, 7. 3, 9. 4, 34. 7, 15. 8, 22, nachgestellt 20 mal: I 8, 7. II 5, 34. 6, 7. 23. III 2, 9. 3, 2. IV 1, 6. 2, 15. 5, 25. 7, 1. V 2, 12. 13. 5, 3. 7, 34. VI 3, 11. 21. 4, 10. VII 1, 28. 5, 11. 7, 36; άπαντες voran V 2, 10, nachgestellt VII 1, 27.

Der Artikel ist schon durch οδτος hervorgerufen III 2, 26 πάντα ταντα τάγαθά, durch einen Relativsatz vertreten I 5, 16 πάντες οδτοι οδς δρᾶτε βάρβαροι, durch das pronomen personale bewirkt II 5, 40 πάσιν ήμιν τοῖς σὺν τούτοις. Ein eigentliches Substantivum fehlt I 7, 6 τὰ ἐν μέσω τούτων πάντα, V 2, 19 τὰ ἔξω τῆς ἄχρας πάντα, V 4, 32 τὰ ἔμπροσθεν πάντα. "Alle andern" heißt immer οἱ ἄλλοι πάντες wie lat. ceteri omnes: I 8, 3. II 1, 16. IV 3, 17. VI 3, 5. 5, 4, οἱ ἄλλοι ἄπαντες V 4, 14. VI 4, 25. Πᾶς im Singularis ohne Artikel in der Bedeutung "ganz" (παντὶ σθένει) kommt nicht vor, ebensowenig δλος im Pluralis, weder mit noch ohne Artikel. Beim Plural πάντες fehlt der Artikel gegentber 46 Fällen, in denen er steht, nur 5 mal: III 2, 22 πάντες ποταμοί, V 4, 15 πάντων Μοσοννοίχων, VI 1, 31 θεοὺς πάντας χαὶ πάσας, VII 6, 18 θεοὺς ἄπαντας χαὶ πάσας, VII 6, 18 θεοὺς ἄπαντας χαὶ πάσας, VII 6, 18 θεοὺς ἄπαντας χαὶ πάσας, VII 7, 46 πάντας ἀνθρώπους.

Somit findet sich  $n\tilde{a}\varsigma$  ( $n\acute{a}ντε\varsigma$ ) häufiger vor (44) als nach dem Nomen (31) oder Substantivbegriff, und die Regel Schulzes a. a. O. S. 5,  $,n\tilde{a}\varsigma$  saepe post nomen, ad quod spectat, ponitur' dürfte keine Geltung haben, um so weniger, weil auch Sch. selbst für dieselbe bis auf eine Stelle (An. 1 5, 16) nur solche Fälle anführt, in denen  $n\acute{a}ντε\varsigma$  bei einem pronominalen Ausdruck steht. Im allgemeinen stellt Xenophon in der Anabasis prädikativ zu stellende Pronomina und Pronominalia ungefähr 3 mal so oft vor den Artikel als hinter das Substantivum.

Der Artikel fehlt bei πᾶς, wenn es bedeutet: 1) jeder 6 mal: Anm.1. ἐκ παντὸς τρόπου IV 1, 4. 3. VII 7, 41, πᾶς ἀσκός III 5, 11, πάση τέχνη καὶ μηχανῆ IV 5, 16. VII 2, 8, κατὰ πάντα τρόπου VII 7, 41. Das Substantivum ist zu ergänzen VII 6, 22 εἴ γε πρὸς φίλους ἐστὶ φυλακή, πᾶσαν οἶδα ἡμᾶς φυλαξαμένους. 2) völlig, lauter 5 mal: πεδίου ἄπαν I 5, 1. IV 4, 1, διὰ παντὸς πολέμου ἰέναι III 2, 8, ὅσπρια πάντα VI 4, 6, ἐν πᾶσιν ἀφθόνοις IV 5, 29.

In attributiver Stellung bedeutet  $\pi \tilde{\alpha} \varsigma$  gesamt 4 mal: II 3, 18 Anm. 2. πρὸς τῆς πάσης Ἑλλάδος, III 5, 4 τὴν κύκλω πᾶσαν χώραν, V 6, 7 οἱ πάντες ἄνθρωποι, VII 8, 19 τὸν πάντα χρόνον, ὅλος 1 mal: IV 8, 11 τῆ δλη φάλαγγι. Bei Zahlangaben heißt ηim ganzen" οἱ

- σύμπαντες Ι 2, 9, außerdem τὰ σύμπαντα ohne bestimmte Zahl IV 3, 2 ἔπαθον κακὰ ὅσα οὐδὲ τὰ σύμπαντα ὑπὸ βασιλέως καὶ Τισσαφέρνους.
- c) Bei attributiver Stellung findet sich τοιούτος 7 mal: II 5, 6. 6, 8. III 1, 13. IV 5, 15. V 7, 32. VI 1, 21. VII 7, 24; Fregos nur V 4, 31 ελς την έτεραν έχ της έτερας πόλεως; άλλος im ganzen 55 mal, darunter nur 9 mal im Singularis: I 2, 25. 4, 17. 8, 5. III 3, 9. 4, 28. IV 2, 19. VI 2, 20. VII 2, 11. 8, 24, 46 mal im Pluralis: I 7, 8. 9, 2. 10, 18. II 1, 3. 4. 3, 3. 4, 1. 2. 3. 5, 30. 6, 11. 29. III 1, 39. 46. 2, 1. 9. 28. 4, 15. 49. 5, 14. IV 2, 10. 3, 6. 5, 11. 35. 7, 8. V 2, 31. 3, 10. 6, 36. 7, 1. VI 1, 3. 3, 6. 5, 19. 6, 8. 13. VII 1, 13. 28. 3, 46. 4, 11. 16. 5, 9. 11. 6, 3. 19. 33. 7, 12. 8, 23. Einzeln zu merken sind die Stellen VI 4, 10 αλλοι οἱ πρεσβύτατοι, VI 4, 8 τους άλλους τους παρά Κύρω, VI 4, 25 οἱ άλλοι οἱ μέχρι τριάχοντα έτων, VI 6, 7 οἱ άλλοι οἱ παρόντες. Vergl. über diese Wiederholung des Artikels nach allos Krüger Spr. § 50, 9, 2. Τοιούτος (τοιόσδε), τοσούτος (τοσόσδε; cf. nur III 5, 7 δ ποταμός τοσούτος τὸ βάθος), τηλικοίτος (τηλικόσδε) kommen in attributiver Stellung nicht vor.

#### 7. Der Artikel bei Kardinalzahlen.

- § 13. Zu 1) findet sich nur das eine Beispiel V 4, 11 εν εκάστω τρεξς ἄνδρες, ὧν οἱ μεν δύο ἐκβάντες εἰς τάξιν ἔθεντο τὰ δπλα, ὁ δὲ εἰς ἐνέμενε.
  - 2) Bei ungefähren Zahlangaben steht nach ἀμφί der Artikel 7 mal, nur 1 mal (VI 2, 16 ἀμφὶ τετταράκοντα ἱππέας) fehlt er. Dagegen hat umgekehrt εἰς nur an einer Stelle (IV 8, 15 ἐς τοὺς ἐκατόν) den Artikel, während er 19 mal fehlt. Vergl. das von den Präpositionen handelnde Kapitel und Schulze a. a. O. S. 15: ἀμφί cum numerali coniunctum articulum postulat. Contra ἐκ numerali additum plerumque articulo caret; nonnumquam additum, ut An. IV 8, 15 (propter ἀμφὶ τοὺς ὀγδ.); Cyr. III 2, 3. V 4, 32. VI 1, 50. 2, 7. Hell. V 2, 20. Hipparch. 9, 3.'

# II. Von den Pronominibus.

#### 1. Pronomen possessivum.

Ausdrücklich bezeichnet wird das Possessivverhältnis

§ 14.

- 1) nicht reflexiv: a) ohne Betonung durch den Genetiv der Pronomina personalia: μοῦ 1 mal: VI 1, 27 τῆ πατρίδι μου; ἡμῶν 6 mal: III 2, 29. 3, 16. IV 8, 11. V 5, 20, οἱ κάμνοντες ἡμῶν, wo der Genetiv vielleicht partitiv zu fassen ist, VI 6, 14. VII 3, 35; ὑμῶν 1 mal: V 4, 9 ἄν σύμμαχοι ὑμῶν γενώμεθα; αὐτοῦ (αὐτῆς) 19 mal mit dem Artikel (vergl. zu § 6, 3), ohne denselben 5 mal: I 1, 8. 6, 11. 9, 11. IV 4, 4. V 3, 5; αὐτῶν 17 mal, mit dem Artikel beim Substantivum 15 mal (vergl. a. a. O.), ohne denselben 2 mal: I 4, 8. V 2, 3. In attributiver Stellung findet sich αὐτῶν = ipsorum VI 2, 14 md ist I 1, 2 ἄρχοντα αὐτῶν als Genetivus obiectivus zu fassen.
- b) mit Betonung durch ἐμός 12 mal: I 6, 8. 7, 6. 9. II 5, 22. IV 8, 4. V 6, 23. 8, 6. VI 6, 17. VII 7, 43 bis, ohne Substantivum τὰ ἐμά VI 6, 33. 7, 40; σός 5 mal: VII 3, 19. 7, 29. 33. 52, ohne Substantivum τὰ σά VII 7, 44; ἡμέτερος 18 mal: II 3, 9. 5, 41. III 1, 21. 2, 11. 13. 17. IV 8, 6. V 4, 20. 5, 10. 6, 17. VII 3, 35. 6, 9. 7, 3 bis, ohne Substantivum I 3, 9 τὰ ἡμέτερα, III 5, 5 τὴν χώραν ἡμετέραν εἶναι, III 5, 6 ὑπὲρ τῆς ἡμετέρας, VII 7, 16 ἡμέτεροι γάρ ἐδοιν; ὑμέτερος 16 mal: II 1, 12. 13. 3, 19. 5, 13. 41. III 2, 15. V 5, 20. 23. 7, 10. VI 1, 31. VII 3, 39, ohne Substantivum V 5, 19, ferner VII 3, 19 τῶν ὑμετέρων, VII 6, 16 τὰ ὑμέτερα, VII 6, 18 und 33 ebenso; ἐκείνου 8 mal: I 3, 1. 7. 9. II 2, 8. 5, 38. III 2, 5. VII 2, 32, ohne Substantivum I 2, 15; ἐκείνων 4 mal: I 4, 8. III 1, 21. 2, 14. VI 1, 29. Beispiellos ist σοῦ.
- 2) reflexiv: a) durch das Pronomen possessivum έμός 1 mal: VII 3, 30 έγω δέ σοι δίδωμι έμαυτον καὶ τοὺς έμοὺς τούτους έταίξους; ήμέτερος ebenfalls nur 1 oder 2 mal: I 7, 7 ήμᾶς δετ τοὺς
  Joost, Sprachgebrauch Xenophons.

ήμετέρους φίλους τούτων έγκρατείς ποιήσαι, wohl auch III 2, 28 τούς πολεμίους δεί (sc. ήμᾶς, σκευοφόρους ήμετέρους νομίζειν. Andere Beispiele kommen nicht vor.

b) Durch den Genetiv des Pronomen reflexivum: ἐμαντοῦ 2 mal: II 4, 29. VII 2, 34; σεαντοῦ 4 mal: I 6, 7. VII 5, 5, ohne Substantivum II 5, 11. VII 2, 37; ἐαντοῦ 42 mal: I 3, 1. 2. 9. 4, 13. 5, 11. 12. 13. 14. 6, 3. 4 bis. 25. 6, 2. IV 3, 26. 4, 7. 18. 5, 35. V 1, 17. 3, 5. 6, 30. 37. VI 1, 20. 29. 3, 1. VII 1, 2. 6, 43. 8, 15. 17, ohne Substantivum I 7, 1. 10, 5. VII 7, 2, αὐτῆς VII 8, 9; ἡμέτερος αὐτῶν (ὑμέτερος αὐτῶν beispiellos) nur 1 mal: VII 1, 29; ἑαντῶν 18 mal: I 9, 12. 10, 1. III 2, 20. 4, 41. IV 3, 23. 8, 17. V 4, 17. 6, 16. VII 6, 42, ohne Substantivum III 1, 16. 2, 39. 4, 45 bis. IV 5, 23. V 5, 20. VI 6, 1. 7, 40. 44.

Das Possessivpronomen oder der dasselbe vertretende Genetiv kommt ohne Artikel nur als Prädikat vor und zwar 15 mal: mit einem Substantivum I 7, 9 είπες Λαςείου — ἐστὶ παῖς, ἐμὸς δ' ἀδελφός, ebenso IV 8, 4; III 2, 28 τοὺς πολεμίους ἡμετές ους σπευσφόρους νομίζειν, ebenso V 5, 10; II 5, 41 ἐπείπες εἰσὶν ὑμέτες οι μὲν εὐεργείται, ἡμέτεροι δὲ στρατηγοί, V 4, 9 ἄν σύμμαχοι ὑμῶν γενώμεθα, V 3, 5 ξένος ἤν αὐτοῦ, IV 4, 4 ἕπαρχος ἤν αὐτῆς Τιρίβαζος. V 2, 3 ἕν χωρίον ἦν μητρόπολις αὐτῶν, ebenso VI 6, 35, ohne Substantivum VII 7, 33 τῆς χώρας ὡς σῆς οὔσης, III 5, 5 τὴν χώραν ἡμετές αν είναι, VII 7, 16 ἡμέτεροι γάρ εἰσιν, V 5, 19 οὖς ὑμετές ους φαιὲ είναι.

Gentigt es, das Possessivverhältnis nur anzudeuten, so wird Anm. der Artikel gesetzt, im ganzen 193 mal. Dies geschieht zur Vertretung des Possessivpronomens der ersten Person Singularis reflexiv !! mal: 1 3, 3 ei; to idior xate Béugr euoi "zu meinem Eigentum", ferner III 1, 25, 3, 2, 4, 47, V 8, 5, VII 2, 34, 3, 43, 6, 10, 7, 43 du voi ex ije vergje gidos je, vergl, de tout mon coeur, nicht reflexiv 2 mal: V S. 18. VII 2, 32; der ersten Person Pluralis reflexiv 14 mal: II 1, 12 bis, 20 bis, 5, 10 bis, V 3, 15 bis, VI 3, 17, 5, 16, VII 1, 20, 29, 6, 9, 7, 17, nicht reflexiv 2 mal: I 3, 3, V 5, 15; der sweiten Singularis reflexiv 3 mal: I 7, 9, VII 1, 22, 2, 30, nicht reflexiv 2 mal: IV 6, 15, 16 studsimmodan rev preipar, we die Berichnung auf das Subjekt aufserdem durch das Medium ausgedrückt ist; der zweiten Pluralis reflexiv 7 mal: III 2, 16, 4, 46 bis. V 6, 32. VI 3, 18, VII 1, 22, 6, 7, nicht redexiv 1 mal: II 5, 38; der dritten Singularis reflexe 50 mal 1 1, 1 bis. 4, 2, 7, 17, 18, 5, 15, 6, 5, S. 3 (c) 28 29 21 2. 3, 6, 7, 22, 27 bis 28, II 3, 11 bis, 5, 29. 33 bis. 38. 41. 6, 9. 10. 29. III 1, 4. 17. 26. 30. 2, 7. 9. 33. 38. 39. 4, 3. 32. 46. 48. 49 ter. IV 1, 8. 3, 6. 17, 29. 5, 28. 32. 6, 3. V 1, 15. 2, 11. 3, 4. 4, 29. 6, 33. 8, 10. VI 1, 8. 20 bis. 6, 5. 12. 28. VII 3, 6. 23 bis. 41. 45. 4, 9. 21. 6, 36 bis. 7, 2. 9. 12. 8, 2. 17, nicht reflexiv 20 mal: I 1, 3 ter. 8. 2, 8. 26. 5, 8. II 1, 11. 3, 23. 4, 1. III 1, 11. IV 2, 20 bis. 6, 1. VII 1, 28. 2, 16. 3, 27. 6, 20. 7, 11. 8, 9; der dritten Pluralis reflexiv 51 mal: I 5, 8. 13. 6, 4. II 1, 8. 10. 17. 2, 8. III 1, 42. 3, 10. 4, 11. 23. IV 1, 8. 2, 2. 16. 3, 12 ter. 17. 5, 8 bis. 6, 26. 7, 13. 8, 15. V 2, 1. 8. 12. 15. 19. 4, 11. VI 5, 1 bis. 3 bis. 7. 27. 32. VII 1, 7 bis. 15. 7. 2, 3. 4, 4 quater. 15. 16. 17. 6, 42. 7, 14. 8, 16, nicht reflexiv 2 mal: I 2, 1. VII 3, 40. manchen Stellen kann man schwanken, ob eine Beziehung auf eine bestimmte Person als Besitzer vorliegt. In der Regel war für mich eine ungezwungene deutsche Übersetzung maßgebend; aber auch so können Zweisel entstehn, namentlich wo es sich um Körperteile handelt: "Gieb mir die Hand" und "gieb mir deine Hand" ist gleich gebräuchlich.

Beim Prädikat fällt dieser Artikel 19 mal weg: I 1, 8. II 1, 14. III 1, 14. 2, 2. IV 5, 28. 7, 1. V 5, 12. 18. 22 bis. 23. 6, 3. VI 6, 4. VII 2, 32. 38. 3, 17. 6, 3. 20. 7, 37. Vergl. zu § 7.

Somit entsprechen dem großgedruckten, 22 Zeilen einnehmenden Teil dieses Paragraphen 192 Stellen in der Anabasis, an denen das Possessivverhältnis ausdrücklich bezeichnet ist, an 72 durch wirkliche Possessivpronomina, an 120 durch Genetive, dagegen der kleingedruckten, wenig mehr als drei Zeilen umfassenden Anmerkung 212 Stellen.

#### 2. Pronomen reflexivum.

Außer Wilisch (s. Litteratur), dessen Abhandlung nur acht Seiten in 8 vo umfaßt, behandelt das Pronomen reflexivum, "besonders der dritten Person", bei Xenophon im allgemeinen etwas eingehender Lemme im Programm von Wismar 1879. Nachdem er (S. 3 f.) Beispiele für die direkte Beziehung des Pronomen reflexivum auf das Subjekt desselben Satzes beigebracht hat, wendet er sich zur Betrachtung derjenigen Fälle, in denen sich dasselbe (wie An. IV 5, 35) auf das Objekt oder im Acc. c. Inf. oder Acc. c. Part. auf das Subjekt dieser Konstruktion bezieht. Dann folgen Beispiele für die Beziehung des Pron. refl. in der Konstruktion des Nom. oder Acc. c. Inf. oder Partic. (incl. der Infinitivsätze nach Soze und  $\pi \varrho i \nu$ ) auf ins Subjekt des übergeordneten Satzes. "Hierbei ist zu bemerken,

dass außer dem Reflexivum ¿avvov etc. sehr häufig bei Xenophon das Pronomen personale in Anwendung gebracht wird; in der dritten Person kommt im Singularis aber nur der gewöhnlich enklitisch gebrauchte Dativ of (niemals in Verbindung mit einer Präposition), im Plural σφων, σφίσι (oft enklitisch), σφάς vor." (S. 6.) Hierher gehörende Stellen bringt L. S. 9 f. bei. Dann erörtert er die Fälle. in denen έαυτοῦ u. s. w. in indirekten Fragesätzen, in Aussagesätzen und in sog. "objektiven" Finalsätzen mit Beziehung auf das regierende Subjekt steht. "Bei Xenophon finden wir in diesen abhängigen Sätzen bald das eigentliche pronomen reflexivum, bald das indirekte." Im einzelnen findet sich bisweilen eine Abweichung von meiner Auffassung, so z. B. wenn L. An. VII 7, 44 ἐνεκάλουν ἐμοί, ώς μᾶλλον μέλοι, ὅπως τὰ σὰ καλῶς ἔχοι ἡ ὅπως τὰ έαυτῶν als Beispiel für die Anwendung des pron. refl. in einem Finalsatze anführt, während ich, über den Finalsatz hinwegsehend, hier den Aussagesatz als die Hauptsache betrachte, da er der von ἐνεκάλουν abhängige Satz ist. Für die sog. "absoluten" Finalsätze hat L. das Ergebnis ermittelt, dass sich in ihnen nur selten das pron. refl. findet, und dass sie dann ebenso als oratio obliqua aufzufassen seien wie die temporalen, konsekutiven, kausalen, relativen Nebensätze mit dem pron. L. bringt dann Beispiele für das pronomen reflexivum im gen. comparationis und im gen. partitivus bei. Wenn er S. 14 aus der Anabasis als Beispiel für den sonst unzweifelhaften reciproken Gebrauch des pron. refl. V 4, 34 ansührt, so ist dies nicht zutreffend: διελέγοντο έαυτοις, wofur übrigens Hug und nach ihm Hansen airois schreiben, was jedoch keine rechte Beziehung hat, ist ebenso zu erklären wie das folgende εγέλων εφ' έαυτοις; sie sprachen zu sich selbst wie närrische Menschen es zu thun pflegen, und lachten über sich selbst. Dass sie sich untereinander unterhalten, wäre Beispiellos ist für die Anabasis die Vertretung nichts Wunderbares. des Reflexivoronomens der 1. und 2. Person durch das der 3. in einem und demselben Satze in Beziehung auf dasselbe Subjekt das pron. reflexivum und das gerade Pronomen angewandt wird, so neunt L. diese Erscheinung eine Anakoluthie, wohl nicht mit Recht, wenigstens was die Anabasis betrifft: I 3, 9 μετά δὲ ταῦτα συναγαγών τούς θ' έπιτο διοπιμίας και τούς προσελθόντας αθτώ steht das Pronomen an zweiter Stelle bei einem Participium und ist damit, wenn das Participium auch ein Satzteil, kein Satz ist, aus dem Zusammenhange mit dem Subjekt etwas losgelöst (lat. qui ad eum venerant, nicht qui ad se venissent'. Gar nicht findet sich bei Xenophon σφών αθτών im possessiven Sinne, weder mit noch ohne Artikel (S. 15). Für σφέτερος scheint Xenophon viele Beispiele zu bieten; die Anabasis hat keins. Die Formen σφων αθτων u. s. w. sind bei Xenophon überhaupt selten; "auffallend ist es noch besonders, dass sie sich fast ausschließlich nur in den Hellenika und in der Abhandlung de rep. Athen. finden", eine Erscheinung, welche L. mit andern daraus erklärt, daß X. sich als Fortsetzer des Thucydideischen Werkes auch dessen Sprachgebrauch angeeignet hat, was untersucht werden müste, während sie andererseits ein Kriterium für die Unechtheit der Schrift de republ. Athen, bilde. Die Bedeutung "selbst" weist L. dem Pronomen refl. Anab. V 5, 16. VII 1, 18 zu. Vereinzelt findet sich das indirekte Pron. refl. für das grade. Zum Schluss bringt die Abhandlung diejenigen Fälle, denen das grade Pronomen entsprechend dem lateinischen pron. refl. angewandt ist. Die indirekten Fragesätze haben nach L. öfter das gerade als das reflexive Pronomen; auch überwiege in ihnen der Modus der or. obl. nach einem historischen Tempus. Aussagesätzen mit ότι und ώς stehe ungefähr ebenso oft das direkte, das indirekte reflexive Pronomen und die obliquen Kasus von αθτός. In den objektiven Finalsätzen dagegen überwiege bei weitem das Pronomen αὐτός.

Ich gebe mein eigenes Material.

Die Reflexivpronomina der 1. und 2. Person werden im ganzen § 15. 27 mal gebraucht.

- 1) Das der 1. Singularis im Genetiv, abhängig von einem Verbum VI 6, 5 καταδικάζω έμαυτοῦ, im Gen. possessivus II 3, 29 ήξω καὶ αὐτὸς ἀπιών εἰς τὴν ἐμαυτοῦ ἀρχήν, ebenso VII 2, 34, im Gen. comparationis VII 6, 35 ἀπήχθημαι πολὺ κρείττοσιν ἐμαυτοῦ; im Dativ I 3, 10 σύνοιδα ἐμαυτῷ; im Akkusativ II 5, 10 ἐμαυτοῦν (ἄν) στερήσαιμι, ebenso III 1, 14. VI 6, 18. VII 3, 30, abhängig von einer Präposition V 6, 28 θύομαι ὑπὲρ ἐμαυτοῦ, ebenso V 8, 15, im Anschluß an einen Infinitiv, der von einem verbum finitum in der ersten Person abhängig ist III 1, 14 ποίαν ἡλικίαν ἐμαυτῷ ἐλθεῖν ἀναμένω; III 1, 25 ἀκμάζειν ἡγοῦμαι ἐρύκειν ἀπ' ἐμαυτοῦ τὰ κακά, VII 6, 11 ἐμαυτῷ δοκῷ συνειδέναι, also mehr als indirektes Reflexivum zu bezeichnen.
- 2) Das der 1. Pluralis I 3, 11 έμοι δοκεῖ οὐχ ὧρα εἶναι ἡμῖν (logisches Subjekt) καθεύδειν οὐδ' ἀμελεῖν ἡμῶν αὐτῶν, II 3, 22 ἐν τῷ πρόσθεν χρόνῳ παρέχοντες ἡμᾶς αὐτούς, III 1, 30 ἐμοι δοκεῖ τὸν ἄνθρωπον τοῦτον μήτε προσίεσθαι εἰς ταὐτὸν ἡμῖν αὐτοῖς, V 7, 12

- ῶρα ἡμῖν (log. Subj.) βουλεύεσθαι ὑπὲρ ἡμῶν αὐτῶν. Ohne Beziehung auf ein ausgedrücktes oder in Gedanken vorschwebendes Subjekt =  $_{n}$ von uns selbst  $^{u}$  steht ἡμῶν αὐτῶν V 7, 25 συνεισέπεσον δὲ καὶ ἡμῶν αὐτῶν τινες.
- 3) Das der 2. Singularis im Genet. possessivus I 6, 7 έγνως την σεαυτοί δύναμιν, ebenso II 5, 11 und VII 2, 37; im Dativ VII 8, 3 φαίνεται τι έμπόδιον, αν μηδέν άλλο, σὺ σεαυτῷ, im Akkusativ VII 7, 23 μέγα μοι ἐδόκει είναι ἄπιστον σαυτὸν καταστῆσαι, bei einem Infinitiv II 5, 16 ἄμα ἄν μοι δοκεῖς καὶ σαυτῷ κακόνους είναι.
- 4) Der 2. Pluralis nur im Genetiv: VI 6, 18 συμπέμψατέ μοι ύμῶν αὐτῶν ἐλόμενοι, ebenso VII 7, 31.
- Anm. Δοχώ μοι findet sich 3 mal: I 7, 4. VII 6, 10. 18, δ. εμαντώς gar nicht.
- § 16. 2) Das Reflexivpronomen der 3. Person\*) steht a) direkt reflexiv 108 mal, weitaus am häufigsten
  - α) Die Singularformen: im Genetivus possessivus I 2, 15. 3, 1. 2. 9. 4, 13. 5, 11. 12. 13. 6, 4. 7, 1. 8, 3. 13. 17. 22. 23. 24. 9, 23. 10, 5. II 1, 11. 3, 3. 4, 7. 18. V 1, 17. 3, 5. 30. 37. VI 1, 29. 3, 2. VII 6, 43. 8, 15. 17, überall ἐαντοῦ (αὐτοῦ), αὐτῆς nur VII 8, 9, in Beziehung auf das grammatische Objekt IV 5, 35 α δτον τότε μέν φχετο άγων Ξενοφών πρὸς τοὺς έαυτοῦ οἰκέτας; im Genetivus obiectivus II 6, 19 οθ μέντοι οὖτ' αίδῶ τοῖς στρατιώταις έαυτοῦ οὖτε φόβον ίπανὸς εμποιήσαι, ebenso VI 5, 24; im Gen. comparationis Ι 9, 5 Κύρος εδόχει τοις πρεσβυτέροις και των έαυτου υποδεεστέρων μαλλον πείθεσθαι; im Dativ I 9, 29. II 5, 7. V 6, 17. VII 3, 22 bis, im Akkusativ I 2, 7. III 2, 7. IV 7, 13. V 7, 28. 8, 14. VI 6, 16. VII 1, 11; in Verbindung mit Präpositionen I 1, 5. 8. 2, 26. 5, 17. 7, 20. 8, 21. II 2, 7. 20. 3, 25. 5, 28. IV 1, 6. 3, 29. 5, 32. V 7, 9. 10. VI 2, 13. VII 8, 2. 10, die Femininform I 2, 12, wo nach Gemoll II S. 11 statt είχε δὲ ἡ Κίλισσα [καὶ] φυλακήν περὶ αὐτήν die Handschriften CDBAX φυλαχήν καὶ φύλακας und C περὶ αὐτόν haben, woher G. sehr kühn in φυλακήν καί das Wort Θύλακον vermutet, so dass φύλακες "Schatzwächter" bedeuten würde.
  - β) Die Pluralformen: im Genetivus possessivus I 9, 12. 28. 10, 1. III 2, 39. 4, 45. IV 5, 23. 8, 17. V 2, 26. 27. 4, 17. 5, 20. VI 6, 1. VII 6, 42. 7, 40; in Beziehung auf einen als Subjekt vorschwebenden Singularis V 6, 16 γενέσθαι αν αὐτῷ ἐδόκει μεγάλη

<sup>\*)</sup> Das Verhältnis der Formen mit & zu denjenigen mit einem spiritus asper stellt Gemoll II S. 13 dahin fest, daß die Zahl jener zu dieser im ersten Buch sich wie 32:12 verhält.

ασταλογιζομένω τὸ αὐτῶν πληθος, wo freilich alle Handschriften αὐτῶν haben (vergl. S. 70); im Genetivus obiectivus VII 3, 31 μη λάβωσι προστάτας αὐτῶν τινας τούτων; im Genetivus partitivus VI 2, 11 στρατηγοὺς ἐλόμενοι ἑαυτῶν ("aus ihrer Mitte"), ebenso VI 2, 12 στρατηγοὺς αἰροῦνται ἑαυτῶν δέκα; im Dativ III 5, 5; im Akkusativ ἑαυτούς III 2, 8. IV 5, 18. VI 3, 22. 6, 20, ἑαυτάς IV 7, 13; in Verbindung mit Präpositionen I 8, 21. 10, 4. 5. V 2, 21. 4, 34. 7, 22. VI 2, 11. VII 1, 23. 5, 13.

Die Überlieferung ist nicht überall sicher. So vermutet Gemoll II S. 11, das I 8, 29, wo Hug οἱ δὲ αθτον ἐπισφάξασθαι ediert, C έαυτόν liest. Ferner hat VII 3, 22 (an der ersten Stelle) C und darnach Rehdantz-Carnuth ἀνελόμενος τους αὐτῷ παρακειμένους άρτους διέχλα κατά μικρόν, wo αὐτῷ nach Gemoll erhalten werden müste. Freilich steht unter den Stellen, die G. zur Unterstützung seines Wunsches anführt, Ι 5, 8 εκέλευσε τοὺς περὶ αὐτὸν Πέρσας τούς χρατίστους συνεπισπεύσαι und II 2, 1 ότι πολλούς φαίη 'Αριαίος είναι Πέρσας έαυτοῦ βελτίους οθς οὐχ ἂν ἀνασχέσθαι αὐτοῦ βασιλεύorros, das Pronomen bei einem abhängigen Acc. cum Inf., während Ι 8. 23 επεὶ δ' οὐδεὶς αὐτῷ εμάχετο οὐδὲ τοῖς αὐτοῦ τεταγμένοις ἔμπροσθεν, ἐπέχαμπτεν keine Beweiskraft hat, da hier in Beziehung auf das zu ἐπέκαμπτεν gehörige Subjekt doch überhaupt gar kein Reflexivum stehen könnte. Die obliquen Kasus von αὐτός bei einem Participium scheinen selten zu sein: vergl. nur I 3, 9 συναγαγών τοὺς προσελθόντας α ἐτῷ, eine Stelle, die G. sich entgehen ließ. Gebräuchlicher ist die Verbindung der obliquen Kasus von αθτός mit ἀμφί und περί an Stellen, wo man das Reflexivum erwartet. Vergl. weiter unten.

- b) in direkt reflexiv wird έαυτοῦ u. s. w. gebraucht:
- 1) in infinitivischer Abhängigkeit: I 6, 4 ἐκέλευσε τούτους θέσθαι τὰ ὅπλα περὶ τὴν αὐτοῦ σκηνήν, II 1, 11 νομίζει ὑμᾶς ἑαυτοῦ εἶναι, II 5, 38 ἑαυτοῦ εἶναι φησι (sc. τὰ ὅπλα), III 1, 16 ἐνόμισαν καλῶς τὰ ἑαυτῶν παρασκευάσασθαι, IV 3, 17 τοὺς λοχα-γοὺς ἐκέλευεν ἄγειν τοὺς λόχους ὀρθίους τοὺς μὲν ἐν ἀριστερῷ τοὺς δ' ἐν δεξιῷ ἑαυτοῦ, VI 6, 33 δέονται δέ σου καὶ τοῦτο παραγενόμενον καὶ ἄρξαντα ἑαυτῶν πεῖραν λαβεῖν κτλ., I 2, 26 οὔτε πρότερον οὐδενί πω κρείττονι ἑαυτοῦ εἰς κεῖρας ἐλθεῖν ἔφη, II 2, 1 ἔλεγον δτι πολλοὺς φαίη ᾿Αριαῖος εἶναι Πέρσας ἑαυτοῦ βελτίους; V 3, 6 ἐπέστειλεν αὐτῷ ἀποδοῦναι, I 2, 14 λέγεται δεηθῆναι ἡ Κίλισσα Κύρου ἐπιδεῖξαι τὸ στράτευμα αὐτῷ (so Hug, CBAEM αὐτῷ; vergl. Gemoll II S. 11), I 6, 3 ᾿Ορόντας νομίσας ἐτοίμους εἶναι αὐτῷ τοὺς

l

- ίππέας κτλ. (CBA haben αὐτῷ; Gemoll a. a. O.), III 1, 4 δν (εc. Κύρον) αὐτὸς ἔφη κρείττω ἑαυτῷ νομίζειν τῆς πατρίδος, VI 1, 20 νομίζων καὶ τὴν τιμὴν μείζω ἑαυτῷ γίγνεσθαι καὶ εἰς τὴν πόλιν τοὔνομα μεῖζον ἀφίξεσθαι ἐαυτοῦ, VI 1, 32 ἔφη νομίζειν αὐτὸν Τιμασίωνι μᾶλλον ἄρχειν συνεθελῆσαι ἢ ἑαυτῷ, VII 6, 14 ἀκούοντες Σεύθου πείθοντος ἑαυτῷ συστρατεύεσθαι, IV 5, 24 Πολυκράτης ἐκέλευσεν ἀφιέναι ἑαυτόν, I 2, 1 παραγγέλλει ἀποπέμψαι πρὸς ἑαυτὸν ῦ εἰχε στράτευμα, I 7, 9 παρεκελεύοντο αὐτῷ πάντες ὅπισθεν ἑαυτῶν τάτιεσθαι, II 5, 29 ἐβούλετο ὁ Κλέαρχος ἄπαν τὸ στράτευμα πρὸς ἑαυτὸν ἔχειν τὴν γνώμην, III 5, 16 ἐπεμίγνυντο σφῶν τε πρὸς ἐκείνους καὶ ἐκείνων πρὸς ἑαυτούς, VI 6, 6 κελεύει τὸν ἀρπάζοντα ἄγειν πρὸς ἑαυτόν, VII 2, 10 ἐδεῖτο τὴν στρατιὰν ἄγειν πρὸς ἑαυτόν, VII 6, 43 κελεύει αὐτὸν καταμεῖναι παρ' ἑαυτῷ.
- 2) in einer Participialkonstruktion: I 1, 11 ώς πράγματα παρεχόντων τῶν Πισιδῶν τῆ ἐαυτοῦ χώρα quod P. provinciam suam vexarent, namentlich abhängig von den Verben des Sehens: III 4, 41 ὁρᾶ τοῦ ὄρους τὴν κορυφὴν ὑπὲρ αὐτοῦ τοῦ ἐαυτῶν στρατεύματος οὖσαν (Constructio ad intellectum!), VI 3, 23 ὁρῶντες τοὺς ἐαυτῶν ὑππέας φεύγοντας, V 7, 25 εἰδον ὁρμῶντας (sc. αὐτούς) καθ αὐτούς, VII 7, 2 ὁρῶν δαπανώμενα τὰ ἐαυτοῦ und dem verwandten ἀναμιμνήσκεσθαι: VI 1, 23 ἀετὸν ἀνεμιμνήσκετο ἐαυτῷ δεξιὸν φθεγγόμενον.
- 3) in cinem Aussagesatz: VII 7, 44 ενεκάλουν εμοί ώς μαλλον μέλοι μοι δπως τὰ σὰ καλῶς ἔχοι ἢ ὅπως τὰ ἑαυτῶν.
- 4) in einem indirekten Fragesatz: VI 6, 31 ή στρατιά σοι ύφεῖτο δ,τι έβούλου ποιῆσαι καὶ περὶ τούτων καὶ περὶ αὐτῶν ἀπάντων.
- 5) in Finalsätzen: IV 7, 19 ὁ ἄρχων ἡγεμόνα πέμπει, ὅπως διὰ τῆς ἐαυτῶν πολεμίας χώρας ἄγοι αὐτούς mit Constructio ad intellectum, I 9, 27 ἐκέλευε ὡς μὴ πεινῶντες τοὺς ἐαυτοῦ φίλους ἄγωσιν, VII 1, 2 φοβούμενος τὸ στράτευμα μὴ ἐπὶ τὴν αὐτοῦ στρατεύηται, VII 1, 18 δείσας μὴ ἀνήκεστα κακὰ γένοιτο τῷ πόλει καὶ ἑαυτῷ καὶ τοῖς στρατιώταις.
- 6) in einem innerlich abhängigen Kausalsatz: I 5, 14 εχαλέπαινεν ότι πράως λέγοι τὸ αὐτοῦ πάθος.

Demnach findet sich das direkte Reflexivum in Beziehung auf das regierende Subjekt gebraucht 36 mal, 24 mal in infinitivischer Abhängigkeit, 6 mal beim Participium, 4 mal im Finalsatz, je 1 mal im Aussage- und im Kausalsatz.

Statt dessen treten die Formen of u. s. w. ein:

Anm. 1.

- 1) in infinitivischer Abhängigkeit: οί: Ι 1, 8 ἢξίου δοθῆναι οί ταύτας τὰς πόλεις, Ι 9, 29 δν ἤετο πιστόν οἱ εἶναι, ΠΙ 4, 42 κελεύει δὲ οἱ συμπέμψαι ἀπὸ τοῦ στόματος ἄνδρας; σφεῖς: V 7, 18 ἐπεὶ σφεῖς λέγειν; σφῶν: ΠΙ 5, 16 (ἔφασαν) ἐπιμιγνύναι σφῶν τε πρὸς ἐκείνους καὶ ἐκείνων πρὸς ἑαυτούς, ΙV 3, 28 ἔνθεν καὶ ἔνθεν σφῶν ἐμβαίνειν (abh. von Ξενοφῶν κελεύει mit Constructio ad intellectum), VI 2, 10 τὴν σωτηρίαν σφῶν κατειργασμένων, 6, 33 δέονται πεῖραν λαβεῖν καὶ Δεξίππου καὶ σφῶν τῶν ἄλλων, Ι 8, 2 ἐδόκουν οἱ Ἑλληνες καὶ πάντες δὲ ἀτάκτοις σφίσιν ἐπιπεσεῖσθαι (80. βασιλέα), IV 3, 12 Ιδοῦσι σφίσι δόξαι, VI 1, 16 προσεδόκων ἄγοντά τι σφίσιν ἦκειν (80. αὐτόν), VI 6, 5 κελεύουσι τὰ δὲ σφίσιν ἀποδοῦναι, 31 δέονται σφίσι τὰς σπονδάς, VI 2, 10 τοὺς πόνους σφᾶς ἔχειν, V 7, 25 νομίζοντες ἐπὶ σφᾶς Ιεσθαι.
- 2) in einer Participialkonstruktion I 2, 8 ένταῦθα λέγεται Απόλλων ἐκδεῖραι Μαρσύαν ἐρίζοντά οἱ περὶ σοφίας, IV 3, 23 ὁρῶντες ὁπλίτας σφίσιν ἐπιόντας.
- 3) in Aussagesätzen V 6, 3 ἀπελογήσατο δτι οὐχ ώς τοῖς ελλησι πολεμησόντων σφῶν εἴποι, VII 2, 16 ἀπήγγελλον δτι νῦν ἀπιέναι σφᾶς κελεύει, 5, 9 λέγειν ἐκέλευεν αὐτοὺς ὅτι οὐδὲν ἄν ἦττον σφεῖς ἀγάγοιεν τὴν στρατιάν.
- 4) in indirekten Fragesätzen I 7, 8 είσησαν άξιοῦντες εἰδέναι τι σφισιν ἔσται, VII 6, 44 εθύετο πότερά οὶ λῷον καὶ ἄμει-νον εἴη μένειν ἢ ἀπιέναι.

Außerdem findet sich σφίσιν in einem Hauptsatz V 4, 33 νόμος ἦν οὖτος σφίσιν, ebenso wie Hell. I 7, 5 οὐ γὰρ προὐτέθη σφίσι λόγος, während es Hell. I 2, 8 οἱ δ' ἐκ τῆς πόλεως ἐβοήθησαν σφίσιν reciprok gebraucht ist.

Somit findet sich von den Formen  $o\delta$  u. s. w. am häufigsten  $\sigma \varphi i\sigma_{i\nu}$  (9 mal: I 7, 8. 8, 2. IV 3, 12. 23. V 4, 33. VI 1, 16. 6, 5. 31. VII 5, 13), demnächst of und  $\sigma \varphi \tilde{\omega} \nu$  (je 5 mal: I 1, 8. 2, 8. 9, 29. III 4, 42. VII 6, 44 bezw. III 5, 16. IV 3, 28. V 6, 3. VI 2, 10. 6, 33), am seltensten  $\sigma \varphi \tilde{\alpha} \varepsilon$  (3 mal: V 7, 25. VI 2, 10. VII 2, 16) und  $\sigma \varphi \varepsilon \tilde{\iota} \varepsilon$  (2 mal: V 7, 18. VII 5, 9), gar nicht  $o\delta$  und  $\varepsilon$ .\*)

<sup>\*)</sup> Wilisch a. a. O. S. 4 f. zählt 5 mal of, da er Stellen heranzieht, an denen das Pronomen zu tilgen ist, wie III 1, 15, während andere fehlen; dagegen hat er nur 13 Stellen mit Pluralformen. Seine Angaben sind nicht zuverlässig und scheinen sich auf die Krügersche Ausgabe zu stützen.

- b) Die casus obliqui von αδτός:
- 1) in infinitivischer Abhängigkeit: II 2, 1 ous av avaσχέσθαι αὐτοῦ βασιλεύοντος (reg. Verbum φαίη); Ι 2, 20 Κύρος απέχτεινεν ανδρα Πέρσην αλτιασάμενος επιβουλεύειν αθτώ, Π 3, 26 έλεγεν ότι διαπεπραγμένος ήχοι παρά βασιλέως δοθήναι αὐτῷ σύζειν τους Ελληνας, ΙΙΙ 4, 43 συνέπεσθαι εκέλευσεν αθτώ καὶ τους τριαχοσίους, ΙΥ 3, 8 έδοξεν εν πέδαις δεδέσθαι, αδται δε αθτώ αὐτόμαται περιρουήναι, VII 4, 20 ὁ Ξενοφών δείται τοὺς ὁμήρους τε αθτώ παραδούναι, εί δε μή, αθτον έασαι; Ι 6, 3 φράσαι τοις έαυτού ίππεῦσιν ως φίλιον αὐτὸν ὑποδέχεσθαι; VI 1, 27 ἐποίησαν πᾶσαν την πόλιν όμολογείν Λακεδαιμονίους και αὐτων ήγεμόνας είναι (Constructio ad intellectum!); VI 6, 5 κελεύουσι διασώσαντα αθτοίς τὰ πρόβατα τὰ μέν αὐτὰ λαβετν κτλ.; Ι 2, 2 τοὺς φυγάδας εκέλευσε σύν αὐτῷ στρατεύεσθαι, Ι 5, 8 ἐκέλευσε τοὺς περὶ αὐτὸν Πέρσας συνεπισπεύσαι τὰς άμάξας, VII 6, 39 χείρον αἰτῷ είναι πρὸς ἡμῶν τε καὶ πρὸς αὐτοῦ (reg. Verbum ἔφη), und so auch beim substantivierten Infinitiv: ΙΠ 1, 8 ώς πᾶσιν ἀνθρώποις φόβον παράσχοι τοῦ στρατεῦσαί ποτε ἐπ' αὐτόν, wo das logische Subjekt ἄνθρωποι vorschwebt. Auch II 4, 3 ήμας ὑπάγεται μένειν δια τὸ διεσπάρθαι αὐτῷ τὸ στράτευμα würde hierhergehören, wenn nicht der Infinitiv mit dem Artikel einem innerlich nicht abhängigen Kausalsatz entspräche.
- 2) in Verbindung mit einem Participium nur an einer Stelle, wo es einem nicht innerlich abhängigen Relativsatz entspricht: I 3, 9 συναγαγών τοὺς προσελθόντας αὐτῷ.
- 3) in Aussagesätzen: I 8, 13 ἀπεκρίνατο ότι αὐτῷ μέλοι όπως καλῶς ἔχοι, III 4, 40 λέγει ὅτι οὐκ ἐδόκει αὐτῷ κτλ., VII 7, 13 ἔλεξεν ὅτι καλετ αὐτοὺς Μηδοσάδης προερῶν ἄπερ αὐτῷ; VII 5, 11 γνοὺς τοῦ Ἡρακλείδου τὴν πανουργίαν ὅτι βούλοιτο αὐτὸν διαβάλλειν; III 1, 2 ἐν πολλῆ ἀπορίᾳ ἦσαν οἱ ελληνες ἐννοούμενοι ὅτι κύκλῷ αὐτοῖς πάντη πολλὰ καὶ ἔθνη καὶ πόλεις πολέμιαι ἦσαν, προῦδεδώκεσαν δ' αὐτοὺς καὶ οἱ σὺν Κύρῷ ἀναβάντες βάρβαροι, V 6, 36 λέγουσιν ὅτι μεταμέλοι αὐτοῖς; VII 8, 21 ἀκούσας ὅτι πάλιν ἐπ' αὐτὸν τεθυμένος εἴη ὁ Ξενοςῶν.
- 4) in indirekten Fragesätzen: III 1, 7 οὐ τοῦτο πρώτον ἢρώτα πότερον λῷον εἴη αὐτῷ πορεύεσθαι ἢ μένειν, VII 2, 15 ἐθύετο εἰ παρεῖεν αὐτῷ οἱ θεοί, V 7, 18 ἔλεγον ὅτι θαυμάζοιεν τί ἡμῖν δύξειεν ἐλθεῖν ἐπ' αὐτούς.
- 5) in Finalsätzen, nur abhängig von Verben des Sorgens und Fürchtens: I 1, 5 ἐπεμελεῖτο ώς εθνοϊχῶς ἔχοιεν αθτῷ, Η 6, 8 ἐκανὸς

φοντίζειν ήν όπως έχοι ή στρατιά αὐτῷ τὰ ἐπιτήδεια, Ι 10, 9 ἔδεισαν ὶ ελληνες μὴ αὐτοὺς κατακόψειαν, ΠΙ 4, 1 ἐφοβοῦντο μὴ ἐπιθοῖντο ιὖτοῖς οἱ πολέμιοι, ΠΙ 4, 29 δεδοικότες μὴ ἀμφοτέρωθεν αὐτῶν ενοιντο οἱ πολέμιοι, ΠΙ 4, 34 φοβούμενοι μὴ οἱ Ελληνες ἐπιθῶνται αὐτοῖς.

- 6) in einem Konsekutivsatz: Ι 1, 15 πάντας οὖτω διατιθεὶς ἀπεπέμπετο ὧστε αὐτῷ μᾶλλον φίλους εἶναι ἢ βασιλεῖ.
- 7) in Kausalsätzen: I 4, 7 ἀπέπλευσαν φιλοτιμηθέντες δτι τοὺς στρατιώτας αθτῶν εἴα Κῦρος τὸν Κλέαρχον ἔχειν, I 5 14 ἐχαλέπαινεν δτι αθτοῦ δλίγου δεήσαντος καταλευσθήναι πράως λέγοι τὸ αὐτοῦ πάθος, V 7, 4 Ξενοφῶν τῶν στρατηγῶν οὐ κατηγόρει ὅτι ἡλθον πρὸς αὐτόν.
- 8) in Bedingungssätzen in der indirekten Rede, deren Inhalt also in die Gedankensphäre des redenden Subjekts gehört: I 8, 22 νομίζοντες εν ἀσφαλεστάτφ είναι ἤν ἤ ἡ ἰσχὺς αὐτῶν ἐκατέ-μαθεν, VI 6, 32 ὑπισχνοῦνταί σοι, ἤν βούλη ἡγεῖσθαι αὐτῶν ἐπιδείξειν σοι κτλ., I 4, 12 οὐκ ἔφασαν ἰέναι ἐἀν μή τις αὐτοῖς χρήματα διδῷ, I 6, 2 Κῦρος είπεν εἰ αὐτῷ δοίη ἱππέας χιλίους, ὅτι κατακάνοι ἄν κτλ., IV 1, 8 οὐδὲν ἔφερον οἱ Ἑλληνες ὑποφειδόμενοι, εἰ πως ἐθελήσειαν διιέναι αὐτούς, IV 5, 5 οὐ προσίεσαν τοὺς ὀψίζοντας, εἰ μὴ μεταδοῖεν αὐτοῖς πυρούς, VII 1, 39 εἰσιέναι ἐκέλευεν εὶ μέλλοις σὸν αὐτῷ ἐκπλεῖν, VII 6, 12 Σεύθου πολλὰ ὑπισχνουμένου μοι, εἰ πείσαιμι ὑμᾶς πρὸς αὐτὸν ἐλθεῖν.

Somit wird die indirekte Reflexivität am häufigsten (44 mal) durch die obliquen Kasus von αὐτός bezeichnet, demnächst 36 mal durch das direkte Reflexivum, am seltensten (23 mal) durch die Formen of u. s. w. Vorwiegend ist die Anwendung des direkten Reflexivums in infinitivischer Abhängigkeit (24:16:14) und in Participialkonstruktionen (6:2:1), also da, wo es sich um keine eigentlichen Sätze, sondern um Satzteile handelt; die der obliquen Kasus von αὐτός in Aussagesätzen (8 mal, dagegen oð u. s. w. 3 mal, έαντου u. s. w. nur 1 mal), in Finalsätzen (6 mal, freilich nur abhängig von Verben des Sorgens und Fürchtens, ἐαυτοῦ u. s. w. 4 mal, οδ u. s. w. 0 mal) und in Kausalsätzen (3 mal, ἐαυτοῦ u. s. w. 1 mal, ob u. s. w. O mal); ziemlich gleich häufig die Anwendung der obliquen Kasus von αθτός und der Formen οδ u. s. w. in indirekten Fragesätzen (3 bezw. 2 mal, niemals έαυτοῦ u. s. w.); ausschliefslich im Gebrauch die obliquen Kasus von αὐτός in dem einen hier in Betracht kommenden Konsekutivsatz und in hypothetischen Sätzen, die in den Zusammenhang der oratio obliqua gehören (8 mal).

Außerhalb dieser Berechnung stehen diejenigen Fälle, in denen nach ἀμφί oder περί αὐτόν folgt, während wir das Reflexivum erwarten, indem sich der Schriftsteller auf einen Standpunkt außerhalb des Subjekts stellt: I 5, 7 ἐπέστη ὁ Κῦρος σὺν τοῖς περὶ αὐτὸν ἀρίστοις (= Cyrus eiusque milites), ebenso I 5, 12. 6, 4. 8, 21. Gemoll a. a. O. S. 12, der noch Hell. III 1, 23. 4, 10. VI 1, 6 (III 4, 12 ὅτι ἡγεῖτο αὐτὸν ὀργίζεσθαι αὐτῷ liegt wie an einigen Anabasisstellen, welche G. beibringt, infinitivische Abhängigkeit vor) anführt, sagt: "Derartige Fälle sind bei Xenophon recht häufig, einige geradezu überraschend." Vergl. auch Lemme a. a. O. S. 17 f. Dagegen IV 1, 6 ἡγεῖτο λαβὼν τὸ ἀμφ' αὐτόν, VII 8, 2 & ἀμφ' αὐτὸν είγεν.

Anm. 2 Das reflexive Verhältnis wird 4 mal durch αὐτός hervorgehoben: I 8, 24 ἀποκτεῖναι λέγεται αὐτὸς τῷ ἑαυτοῦ χειρὶ ᾿Αρταγέρσην, ebenso II 4, 10. VII 1, 11. 23. "Animadvertas in tali compositione pronomen reflexivum semper postponi." Schulze a. a. O. S. 4.

### 3. Pronomen relativum.

- § 17. 1) Τοτις steht 5 mal nach Sätzen, die allgemein negiert sind: I 7, 7 δέδοικα μὴ οὐκ ἔχω ὅ,τι δῶ, ebenso II 3, 23. V 1, 6. VI 6, 20. VII 6, 26; nach Sätzen negativen Inhalts: a) Behauptungssätzen: III 1, 20 ὅτον ἀνησόμεθα ἤδειν ὀλίγονς ἔτι ἔχοντας, VII 6, 24 σπάνια ἔχοντες ὅτων ἀνοῖσθε; b) Fragesätzen: α) mit dem Fragepronomen II 5, 12 τίς οὖτω μαίνεται ὅστις οὐ βούλεται σοὶ φίλος εἶναι; V 8, 12 τί μέγα ἄν οὖτως ἔπαθον ὅτον δίκην ἀν ἢξίουν λαμβάνειν; β) ohne Fragepronomen I 6, 6 ἔστιν ὅ,τι σε ἢδίκησα; V 7, 6 ἔστιν ὅστις τοῦτο ἄν δύναιτο ὑμᾶς ἐξαπατῆσαι; VII 1, 28 ἔστι τις οὕτως ἄφρων ὅστις οἴεται —;
- § 18. 2) Über die Attraktion bei Xenophon handelt sehr eingehend. Graeber im Programm von Breklum 1885, während Proskes Untersuchungen im Programm von Gr.-Strehlitz 1869 weniger wertvoll sind.

Der Sprachgebrauch scheint in den für die Schule in Betracht kommenden Schriften Xenophons ziemlich gleich stark verbreitet zu sein: von den c. 200 Relativsätzen, in denen nach Graebers Zählung bei Xenophon Assimilation eingetreten ist, entfallen 32\*) auf die

<sup>\*)</sup> Nach meiner Zählung 36; doch hält auch Schenkl Jahresbericht über die Fortschritte der klassischen Altertumswissenschaft 1888 I S.-A. S. 19 Graebers Material für nicht ganz vollständig.

Anabasis, 34 auf die Hellenika, 59 auf die Cyropädie, 26 auf die Memorabilien. G. zieht auch diejenigen Relativsätze in den Kreis seiner Betrachtung, in welchen die Attraktion unterblieben ist, und findet, dass in der Anabasis in adjektivischen Relativsätzen "die Attraktion nur da eingetreten ist, wo der Relativsatz eine für den Zusammenhang des Satzes notwendige nähere Bestimmung des Substantivs im Hauptsatze enthält, welche im Lateinischen durch ein Participium, im Deutschen durch ein Participium oder Adjektivum ausgedrückt wird; dazu ist der Relativsatz kurz, er enthält nur 2, 3, höchstens 5 Wörter, und sein Verbum steht im Indikativ." In der Anabasis bildet nur VII 2, 38 eine Ausnahme, wo trotz des Konjunktivs mit av Attraktion eingetreten ist, ein Fall, für welchen Thucydides eine Reihe von Beispielen bietet. In den Hellenika verfährt Xenophon nicht so streng wie in der Anabasis, aber immerhin noch streng genug. Von den 19 in den Hellenika enthaltenen substantivischen Relativsätzen, in denen Attraktion eingetreten ist, enthalten die meisten den Indikativ, einer den Optativ der indirekten Rede, einer den Konjunktiv mit av, 1 mal ist das Subjekt eines Acc. cum Inf. attrabiert. In der Cyropädie dagegen wird auf den Modus des Relativsatzes keine Rücksicht mehr genommen: von den 14 Sätzen, in denen der Konjunktiv mit av steht, kommen 9 allein auf die Cyropädie. Für die Memorabilien ist neu die Substantivierung des ganzen Relativsatzes: III 8, 5 πρὸς ἄπερ ἄν εὔχρηστα ή und Η 8, 7 πρὸς ἄν εὖ ἔχη, was an An. III 1, 34 ἀκούσατε ὧν προσdozet pos erinnert. "Xenophon steht in den historischen Schriften etwa auf dem Standpunkte Herodots und hat gegenüber der Ausdehnung, in der Thucydides die Assimilation eintreten lässt, die Grenzen wieder enger gezogen. Dagegen hat er die Schranken in der gemütlichen Redseligkeit seiner didaktischen Schriften nicht innegehalten, namentlich nicht in der Cyropädie." Graeber S. 24.

Im ganzen finden sich in der Anabasis 36 Fälle der Attraktion.\*) Der Kasus, in welchem das Relativum ursprünglich stehend gedacht werden mus, ist der Akkusativ, nur VI 2, 12 ist ἡμέρα ἔπτη ἢ ἔβδόμη ἀφ' ἢς ἡρέθη enstanden aus ἀπὸ ταύτης ἢς ἡ. und III 1, 34 ἀπούσατε ὧν προσδοπεῖ μοι aus τούτων ἃ π. μ.

Das Relativum hezieht sich a) auf ein Substantivum: α) im Genetiv I 7, 3 άξιοι τῆς έλευθερίας ἦς κέκτησθε, ebenso III 2, 21.

<sup>\*)</sup> Gräber berücksichtigt nicht die Stellen I 3, 18. V 8, 3. VI 2, 12. VII 6, 44.

V 8, 2. VI 6, 22; β) im Dativ I 3, 17 τω ήγεμόνι & δοίη επεσθαι, VI 2, 12 (s. o.); γ) mit einer Präposition I 1, 8 ἐκ τῶν πόλεων ὧν Τισσαφέρνης ἐτύγχανεν ἔχων; im ganzen also nur 7 mal. b) auf ein Pronomen oder Pronominale nur 2 mal: III 2, 33 πρὸς τούτοις οίς λέγει, VII 2, 38 απάντων ων αν δυνώμεθα πτασθαι. Das Substantivum steht am Ende des Relativsatzes 3 mal: I 9, 14 aggoraç ής κατεστρέφετο χώρας, ebenso VI 5, 19. VII 7, 37, Stellen, zu denen man noch I 7, 3 ἀντὶ ὧν ἔχω πάντων rechnen kann. In 23, also weitaus den meisten Fällen ist das Demonstrativum weggelassen. Dasselbe ist ursprünglich zu denken a) im Genetiv Singularis nur 1 mal: Ι 3, 21 ήμιόλιον οδ πρότερον έφερον; b) im Dativ Singularis ebenfalls nur 1 mal: Ι 3, 18 παραπλησία σίαπερ πρόσθεν έχρήτο τοις ξένοις; c) im Singularis abhängig von einer Präposition auch nur V 6, 3 περὶ οδ εἶπεν; d) im Genetiv Pluralis 9 mal: I 3, 10 δίκην ων νομίζει ὑπ' ἐμοῦ ἠδικῆσθαι, ebenso III 2, 8. 34. IV 5, 6. 7, 15. V 1, 10. 7, 13. VII 6, 10. 16; e) im Dativ Pluralis II 2, 18 ἐδήλωσ= τοῦτο οίς τι ήστεραία Επραττε; f) im Pluralis abhängig von einer Präposition 10 mal: IV 5, 17 dugi w elyon diagegomenoi, I 3, ανθ' ων ετίμησα ύμας, VII 7, 8 ανθ' ων εθ επαθες, I 9, 28 έξ ων απούω, ΙΙΙ 1, 45 ε φ' οίς λέγεις, VII 6, 44 ε φ' οίς Σεύθης λέγει, ΙΕ 1, 16 περί ων λέγεις, Ι 9, 25 σύν οίς μάλιστα φιλείς, VII 3, 48συν οίς έχω. Die Stellen, an denen sich έφ' & (IV 2, 19. 4, 16) und εq' δτε (VI 6, 22) findet, sind dabei nicht berücksichtigt. Eine Attraktion besonderer Art liegt vor IV 7, 25 ότου δή παρεγγυήσαντος und V 2, 24 δτου δή ενάψαντος.

Die Anm. zu diesem § ist ohne Belag; IV 8, 2 είχον χωρίον οδον χαλεπώτατον ist soviel wie τοιοῦτον οδον χ. ἐστιν, ebenso ist VII. 1, 24 χ. ο. κάλλιστον κτλ. zu erklären.

§ 19. Eine wirkliche Attractio inversa liegt m. E. noch nicht vor, wenn das Substantivum, welches das Beziehungswort bildet, in den Relativsatz hineingezogen ist, wie VII 1, 29 εἰς ἢν πρώτην πόλιν ἢλθομεν ταύτην ἐξαλαπάξομεν und an vielen andern Stellen (vergl. Rehdantz-Carnuth zu VI 3, 15). Nach Gemoll II S. 17 ist das in den Relativsatz hineingezogene Nomen nur dann mit einem Attribut verschen, wenn es mit demselben einen einheitlichen Begriff bildet, eine Erscheinung, die ihn nötigt V 6, 16 τρισχελίους und die Worte ὅτε — Κύρω für eine Interpolation zu erklären. Unter seinen Belegen fehlt die eben angeführte Stelle, während V 7, 28 οδς ἀν τμεῖς ἐλησθε ἄρχοντας von zweifelhaftem Werte ist, da ἄρχοντας auch

als Prādikat zu οὖς gefasst werden kann. Mit voller Bestimmtheit ist die sog. umgekehrte Attraktion anzunehmen nur I 9, 19 κατασκενάζοντα ἦς ἄρχοι χώρας, III 1, 6 ἀνείλεν αὐτῷ ὁ ᾿Απόλλων Θεοίς οἰς ἔδει Θύειν und IV 4, 2 εἰς ἢν πρώτην ἀφίχοντο χώμην μεγάλη ἦν, während I 4, 15 ἄλλον οὖτινος ἄν δέησθε οἰδ' ὅτι ὡς φίλοι τεύξεσθε Κύρον fraglich ist (vergl. zu § 40). Als weiteres Beispiel führt Proske a. a. O. nur Hell. I 4, 2 (dasselbe wie S.-B.) an; die Erscheinung scheint jedenfalls bei Xenophon nicht sehr häufig zu sein.

# III. Subjekt und Prädikat.

20. 1. Bei der Feststellung, wieweit in der Anabasis die Regel, dass beim Subjekt im Pluralis eines Neutrums das Prädikatsverbum im Singularis steht, ihre Bestätigung findet, habe ich nicht umhin können, den kritischen Bedenken Gemolls gegen Hugs Inkonsequenz, deren Berücksichtigung an andern Stellen eine wesentliche Veränderung der Ergebnisse nicht herbeisührt, in ausgedehntem Masse Rechnung zu tragen, da sich dadurch das Resultat sehr zu gunsten des Verbums im Plural gestaltet.

Das Verbum steht im Singularis:

A. Bei Substantiva: α) lebende Wesen bezeichnend: ὑποζύγια ΙΥ 2, 13. 7, 24 (τὰ ὑποζύγια ήλαύνετο καὶ οἱ ἔπποι), πολλά των ύποζυγίων Ι 5, 5, των ύποζυγίων και των ανδραπόδων πολλά ΙΥ 5, 4, σμήνη ΙΥ 8, 20, θύματα VI 4, 20, πρόβατα VI 4, 22. 6, 22, wo das Subjekt zu ergänzen ist, 6, 27, ἱερεῖα VI 4, 25. VII 1, 40; β) Dinge: 1) Einheiten: βασίλεια Ι 2, 7. 23, ίερά ΙΙ 2, 3. IV 3, 9. VI 4, 9. 13. 14. 16. 17. 18. 19. 21. 25. 5, 2. 6, 36 bis. VII 2, 17. 8, 10. 22 (18 mal!), σφάγια IV 3, 19. VI 4, 8. 2) Mehrheiten, und zwar a) Konkreta: κρέα Ι 5, 2. 3, ἴχνη Ι 6, 1. VII 3, 42, ξύλα ΙΙ 2, 16. IV 5, 5. V 2, 26, δπλα VI 2, 8. VII 1, 24, ζεύγη III 2, 27. VII 5, 4, τόξα ΙΠ 4, 17, τοξεύματα ΙV 2, 28, δπόσα τῶν τοξευμάτων ΙΠ 4, 17 bis, βέλη V 2, 14, νετρα πολλά ΙΙΙ 4, 17, πέρατα ΙΙΙ 4, 19. 20. 21. V 6, 7, όρη III 5, 7, ἐπιτήθεια IV 1, 15. 4, 2. 7, 1. 3. VI 3, 16. 4, 12. 16. VII 3, 8, γέρρα πάμπολλα IV 6, 26, χωρία V 7, 13. VI 4, 27, δποΐα τών χωρίων V 2, 3, τὰ πλεῖστα τών χωρίων V 4, 31, πλοῖα V 1, 3. 6, 10. 12. 19. 20. 36. VI 1, 14. 3, 16. 4, 12. 5, 20, τεμάχη V 4, 28, zάρνα V 4, 29, τὰ πυρά VII 2, 14. Zwei Substantiva bilden das Subjekt VII 8, 12 τὰ ἀνδράποδα καὶ χρήματα τὰ πλειστα ἀπέδρα. b) Abstrakta: ὑπομνήματα 1 6, 3, πιστά Η 2, 10, τὰ τοιαῦτα ἔργα V 7, 32, τοιαθτα ένθυμήματα VI 1, 21, πράγματα VII 2, 32.

B. Bei substantivierten Adjektiva: πολλά δεινά ΙΙ 3, 13, πολλά τὰ σύμμαχα ΙΙ 4, 7, ταῦτα τὰ ἀγαθά ΙΙΙ 1, 21, πάντα ταῦτα

τάγαθά ΙΙΙ 2, 26, πολλά άγαθά V 6, 4, ἀνήπεστα παπά V 6, 4, βάσμα ΙΙΙ 4, 49, βατά IV 6, 17, ἄβατα ΙΙΙ 4, 49, ἀγώγιμα V 1, 16, Participia: τὰ χρησίμους ποιοῦντα είναι Π 6, 14, τὰ δέοντα ΙΙΙ 1, 47,

τὰ είρημένα V 7, 1, τὰ ἄξοντα (sc. πλοΐα) V 1, 11, und so auch bei wei substantivierten Infinitiven II 4, 19 είπεν ότι οὐα ἀκόλουθα είη τό τε επιθήσεσθαι καὶ λύσειν την γέφυραν.

C. Bei den Pronomina und Pronominalia ταΰτα I 3, 20. 6, 2, 9, 24, 10, 15, II 1, 22, 2, 21, 3, 9, 28, 4, 24, III 1, 33, 2, 9, 32. 33. 38. 3, 19. 4, 31. IV 1, 13. 3, 16. 4, 6. 8, 14. V 1, 7. 8. 11.

12. 13 bis. 6, 17. 33. 7, 17. 26. 31. VI 2, 12. 4, 9. VII 1, 32. 2, 25. 34. 3, 6. 14. 4, 14. 7, 54. 56 (42 mal!), τάδε II 6, 28. III 1, 13, ταθτά II 1, 22. III 4, 28. VI 2, 6, α bezogen auf δωρα I 2, 27, auf πρόβατα III 6, 9, auf ξένια V 5, 2, ohne Beziehung III 2, 34 (attrahiert in δν). V 6, 4. VII 1, 25. 3, 7. 8, απες V 6, 33, δσα bezogen

auf τὰ ἀνδράποδα IV 1, 12, auf τὰ ἐπιτήδεια IV 4, 9, ohne Beziehmg V 3, 12, δσαπερ nach πάντα IV 2, 23, όπόσα (θηρία) V 3, 8, (ατία καὶ ποτά) VII 3, 10, όποτα V 6, 28, τὰ ἐμά VII 6, 33, τὰ σά VII 7, 44, τὰ ἄλλα VI 3, 6, ἄλλα πολλά Ι 9, 17, πλείω (ζεύγη) VII 5, 2, πάντα Ι 8, 12. IV 1, 20. V 2, 13. 19. VII 7, 41.

D. Bei den Artikelformen τὰ μέν — τὰ δέ V 3, 10, τὰ Κύρου 13, 7, τὰ τῶν θεῶν ΙΙΙ 2, 9, τὰ τῶν ᾿Αρχάδων VI 3, 9, τὰ παρ΄ ὑμῶν ΙΙ 3, 7, τὰ πας αὐτῷ ΙΥ 3, 27.

An den Stellen, wo ein Neutrum Pluralis mit einem Maskulinum im Singularis verbunden ist, bedingt letzteres den Singularis des ihm zunächststehenden Prädikatsverbums: III 2, 36 Iva τὰ σκευοφόρα καὶ ὁ πολὺς ὄχλος ἐν ἀσφαλεστέρφ ¾, ΙΥ 3, 26 τὰ

σενοφόρα τών Έλλήνων καὶ ὁ ὅχλος ἀκμὴν διέβαινε, VII 4, 18 κατεπόθη και έσθής τινων και σκεύη. Steht dagegen neben dem Neu-Pluralis der Pluralis eines Maskulinums oder Femininums, so steht auch das Verbum im Plural: Ι 10, 3 όπόσα καὶ χρήματα καὶ άθρωποι εγένοντο, ΙΙΙ 4, 4 σφενδόναι καὶ τοξεύματα εξικνουντο,  $\mathbb{N}$  5, 25 ήσαν αίγες, βόες, δονιθες καὶ τὰ έκγονα τούτων,  $\mathbb{V}$   $\mathbb{N}$   $\mathbb{N}$  4,  $\mathbb{N}$ Μνις απεκάοντο καὶ ὧτα, VII 5, 14 εύρίσκοντο πολλαὶ μέν κλίναι,

πολλά δε κιβώτια. Vergl. auch IV 5, 36, wo κατεδύοντο auf Ιπποι τα ύποζύγια, IV 7, 14, το ελήφθησαν auf ανθρωποι, βόες, ονοι und πρόβατα πολλά bezogen wird. Vergl. Gemoll II S. 19. Schulze S. 26. Joost, Sprachgebrauch Xenophons.

Hierher gehört auch VII 3, 48 συνηλίσθησαν ἀνδράποδα μὲν ὡς (CBE εἰς) χίλια, βόες δὲ δισχίλιοι, πρόβατα ἄλλα μύρια, eine Stelle, die Gemoll ohne Rücksicht auf die gesperrt gedruckten Worte als Beispiel für die Verbindung eines Neutrum Pluralis mit dem Prädikatsverbum im Pluralis anführt.

Abgesehen von diesen Fällen stehen den 178 Stellen, an denen das Verbum im Singularis steht, 18 andere gegenüber, an denen sich der Plural findet, auch wenn das Subjekt nur in einem Nomen besteht, immerhin soviel, dass auch eine kurzgefaste Schulgrammatik diesem Sprachgebrauch mit größerem Rechte Rechnung tragen muste als andern viel vereinzelteren Erscheinungen. Im allgemeinen vergl. Rehdantz-Carnuth zu VI 4, 22: "X. verbindet im ganzen etwa 53 mal, d. i. viel häufiger als andre Autoren (auch als Thukydides) den Plural eines neutralen Subjekts mit dem Plural des Prädikates, und zwar auch dann, wenn nicht lebende Wesen das Subjekt bilden." Letzteres ist in der Anabasis sogar vorwiegend Schulze a. a. O. S. 26 glaubt den Pluralis besonders dann bemerkt zu haben, wenn das Verbum dem Subjekt voran-Nur hätte er nicht žyvn mit βασίλεια von einem Standpunkte betrachten müssen, da jenes eine wirkliche Mehrheit ist, dieses immerhin einen einheitlichen Komplex bildet.

Mit dem Verbum im Pluralis sind verbunden:

- 1) Substantiva: a) lebende Wesen: ὑποζύγια II 2, 15 (νέμοιτο Hug, CBAE νέμοιντο), τὰ πτήνη πάντα IV 5, 25. Ζwei Neutra Pluralis liegen vor IV 1, 13 σχολαίαν ἐποίουν τῆν πορείαν πολλὰ ὄντα τὰ ὑποζύγια καὶ τὰ αἰχμάλωτα. b) Dinge: ἄθλα I 2, 10, βασίλεια I 4, 10 (ἦν Hug, ἦσαν alle Handschriften), ἄρματα I 8, 10 bis. 20, ὅπλα (zu ergänzen!) II 5, 38. IV 2, 20 (ἔκειτο Hug, alle Handschriften ἔκειντο), ὑποδήματα IV 5, 14, πλοτα (zu ergänzen!) V 1, 16, ἱερά VI 4, 22 (ἐγένετο Hug, ἐγένοντο CBA). Von lebenden Wesen und Dingen ist die Rede I 7, 20 τῶν ὅπλων πολλὰ ἐπὶ ἁμαξῶν ἤγοντο καὶ ὑποζυγίων, wo Hug gegen CBDA ἤγετο ediert.
- 2) Pronomina und Pronominalia: I 4, 14 ήσαν ταῦτα δύο τείχη, VII 7, 34 εἰ ταῦτα ὀφείλοιντο (so CBA, Hug ὀφείλοιτο), I 5, 1 ἄπαντα (sc. ἔλη καὶ κάλαμος) ἡσαν εὐώδη, I 10, 3 τἆλλα ὁπόσα ἐντὸς αὐτῶν καὶ χρήματα καὶ ἄνθρωποι ἐγένοντο πάντα ἔσωσαν, wo allerdings die aus zwei Substantiven bestehende Apposition zu ὁπόσα den Pluralis erklären hilft.

Aus den übrigen Schriften Xenophons notiert Gemoll a. a. O. Cyr. II 2, 2. 17. 3, 9. 16. III 2, 21. 3, 26. V 4, 8. VII 1, 2. 7.

- 5, 34. Mem. II 4, 7. IV 3, 12. Hell. I 1, 23. II 3, 8. Hipparch. 5, 4. 8, 6. In den Inschriften ist dieser Gebrauch sehr sehten: Meisterhans Grammatik der attischen Inschriften 2 S. 160, 5 führt nur ein einziges Beispiel aus dem 1. Jahrhundert v. Chr. an, dem Gemoll jedoch ein zweites aus dem Jahr 428 vor Chr. hinzaftgt, was die Sache wesentlich ändert.
- 2. Das Prādikatsadjektiv steht wie ein Substantiv ohne Rūck-§ 21. sieht auf Genus und Numerus des Subjekts nur 3 mal: II 5, 9 φωβερώτατον ἐρημία, III 2, 22 τοὺς ποταμούς ἄπορον νομίζετε είναι, IV 4, 11 ἀλεεινὸν ἦν ἡ χιών, vielleicht auch III 4, 35 πονηρον ("ein schlimmes Ding") νυπτός ἐστι στράπευμα Περσιπόν.

## IV. Vom Gebrauch der Kasus.

### A. Vom Akkusativ. \*)

a) Von Verben, die abweichend vom Deutschen als Transitiva mit dem Akkusativ des äußern Objekts verbunden werden, findet sich δνινάναι 3 mal (V 6, 20. VI 1, 32. VII 1, 21), 1 mal in passiver Form (V 5, 2), especies 6 mal (I 1, 9. 3, 4. 6. III 1, 38-3, 18. V 6, 30), ebenfalls 1 mal in passiver Form (V 1, 12), 9soaπεύειν in völliger Deutlichkeit 1 mal (VII 2, 6), während I 9, 20 (φίλους οσους ποιήσαιτο — δμολογείται πρὸς πάντων πράτιστος **όψ** γενέσθαι θεραπεύειν) der Akkusativ zu ergänzen ist, 1 mal in passiver Form (II 6, 27), apooniver, das doch eigentlich keine Abweichung vom Deutschen repräsentiert, 2 mal (III 2, 9. 13), 1 mal (I 8, 21) in passiver Form, mit Ergänzung des Akkusativs I 6, 10 (έπεὶ είδον αὐτὸν οἴπες πρόσθεν προσεκύνουν καὶ τότε προσεκύνησαν), βλάπτειν 3 mal (II 5, 17. III 3, 11. 16), αδικείν 12 mal (I 6, 7. II 5, 3. 6, 2. IV 4, 6. V 4, 6. 7, 29. VI 1, 2. 14. VII 6, 7. 41. 7, 17. 53), in passiver Form 11 mal (I 3, 10 bis. 6, 7. 8 bis. 16-V 7, 34. VI 1, 2. 14. VII 1, 30. 7, 31, mit leichter Ergänzung des Akkusativs I 4, 9 οθς οἱ Σύροι θεοὺς ἐνόμιζον καὶ ἀδικεῖν οὐκ είων, τιμωρείσθαι 4 mal (VII 1, 25. 4, 23. 6, 7. 7, 17), in passiver Forms 2 mal (II 5, 27. 6, 29), mit leicht zu ergänzendem Akkusativ I 9, 13 οὐδὲ τοῦτ' ἄν τις εἴποι ώς τοὺς κακούργους καὶ ἀδίκους εἴα καταγελάν, άλλα αφειδέστατα πάντων ετιμωρείτο. Kein Beispiel findet sich für χολαχεύειν.

Absolut steht & qeletv V 1, 12, nur mit dem Akk. des Inhalts-

. 1

<sup>\*)</sup> Im einzelnen finden sich Abweichungen von Mahn Programm von Lissa 1888. Doch habe ich sorgfältige nachträgliche Vergleichungen vorgenommen. Übrigens sind meine Untersuchungen völlig unabhängig von denjenigen Mahns entstanden.

Ferner steht der Akk. bei folgender Phrasel und Komposita: et ποιείν 8 mal (I 6, 9. II 3. 23. 5. 11. VII 3. 4. 17. 6. 34. 6. 11. 23. nie καλώς ποιείν (in den neuesten Auslagen von S.-B. fortgehauen... παώς ποιείν 13 mal (I 4, 8. 6, 7. II 3. 23. 4. 22. 5. 4. III 2. 5. 3, 13. V 5, 9. 14. VII 3. 17. 7, 3. 16. 36. παρουργών häustger – 5 mal — in den Hellenika, Mahn S. IV 1 mal VI 1. 1. Keine Beispiele bietet die Anabasis für εναγνειών. das II 6. 17. absolut gebraucht ist, εὖ (καλώς) λέγειν, εὐλογών, πακώς λέγειν und πακηνοιών, ein Verbum, das gewiß mancher eisrige Lehrer. schon um einer Verwechselung mit κακηγοιών vorzubeugen. seiseig ütst. Auch in den Hellenika ist κακώς λέγειν und πακηγοιών beispielke Mahn S. V. Von Verben, welche bedeuten "gut oder schlecht reden von jemandem" sudet sich nur πράως λέγειν I 5, 14.

Absolut findet sich eð πουείν 3 mal (I 9, 11, 24, II 3, 23,, kicht ergänzt werden kann der Akk, II 3, 22. Κανώς πουείν steht absolut I 9, 11, IV 8, 6, VII 3, 38.

Hoisty mit einem Akk. des äußern Objekts findet sich aber nicht selten in andern Verbindungen: ἀγαδόν τι V 7. 10. κακόν τι II 5, 10. VII 4, 24, beides zusammen I 9. 11. ἀνίκιστα κακά II 5, 5, δινότατα V 7, 23, τάναντία V 8, 24, ὅ,τι ἀν κακός VII 7, 16, οἱα III 2, 3. V 7, 2; ebenso ἐργάζισδα V 6, 11 ὡς μη την Σινωπίων τι χώραν κακόν ἐργάζοιντο. Vergl. auch zu S.-B. § 26. Ein Akk. des äußern Objekts kann ergänzt werden VI 6, 15 ἐμαντον παρασχήσω Κλεάνδρω ὅ,τι ἀν βοτίληται ποιζσαι.

Υβρίζειν steht als transitives Verbum mit einem Akk. des Inhalts Ann. 1.

VI 4, 2: δεινὰ ὑβρίζειν λέγονται τοὺς Ἑλληνας, in passiver Form

II 1, 13 und 29, beide Male im Participium Präsentis, absolut

V 8, 1, nie mit εἰς oder περί. Ebenso sind ἀσεβείν und παρανομείν

mit els oder περί für die Anabasis beispiellos. 'Αμαρτάνειν περί findet sich nur III 2, 20 bis, εξαμαρτάνειν ebenso konstruiert V 7, 33.

Von den zahlreichen Stellen der Anabasis, an denen das Verhum Anm. 2
πάσχειν sich findet, sind zunächst diejenigen auszumonderu, an denen das Wort in partem deteriorem gebraucht ist: οδδίν π.

denen das Wort in partem deteriorem gebraucht ist: oddiv  $\pi$ . I 8, 20 bis. III 4, 2. VI 1, 6,  $\mu\eta$ dév I 9, 8; VI 6, 25 schreibt Hug  $\mu_q$ , nicht  $\beta$ iæv.

Die passive Natur von πάσχειν ist unzweiselhaft und deutlich, wenn ὑπό c. gen. dabeisteht. Dies ist der Fall I 3, 4 ἀνθ΄ ὧν εὖ ἔπαθον ὑπ΄ ἐκείνου, ebenso V 2, 2 und VII 7, 16, serner in Verbindung mit einem Akk. des Inhalts, der an der eben angesührten Stelle I 3, 4 durch Attraktion in den Genetiv getreten ist, IV 3, 2 κακὰ ὅσα, IV 3, 14 μηδὲν κακόν, V 5, 9 ἀγαθόν τι, VII 3, 20 μείζω ἀγαθά, IV 7, 6 τί, V 8, 17 τλ. Ohne ὑπό findet sich εὖ πάσχειν VII 7, 8, κακῶς π. III 3, 7. 12. VII 3, 38, in Verbindung mit δεινά VII 1, 25, mit πάντα τὰ δεινότατα III 1, 13, mit ἀδικώτατα VII 1, 16, mit τὰ ἔσχατα II 5, 24.

Doch kann an einigen der angestührten Stellen  $\pi \acute{\alpha}\sigma \chi \epsilon i \nu$  als transitives Verbum "er dulden" gelten, und so auch V 1, 15  $\delta \acute{\epsilon} \kappa \alpha i \alpha$ , V 8, 17  $\tau \acute{\epsilon}$   $\mu \acute{\epsilon} \gamma \alpha$ , namentlich in Verbindung mit den Pronomina  $\tau \alpha \~{\nu} \tau \alpha$  III 4, 20,  $\tau \iota \alpha \~{\nu} \tau \alpha$  III 2, 3,  $\tau \alpha \~{\nu} \tau \acute{\alpha}$  III 4, 28,  $\iota \iota \alpha \iota \alpha$  VII 4, 1. 5, 23,  $\iota \alpha \iota \alpha \iota \alpha$  III 8, 15,  $\iota \iota \alpha \iota \alpha$  III 1, 17 bis. 41. VII 1, 28,  $\iota \iota \alpha \iota \alpha$  3, 6, VII 2, 14,  $\iota \alpha \iota \alpha \iota \alpha$  3  $\iota \alpha \iota \alpha \iota \alpha$  3  $\iota \alpha \iota \alpha \iota \alpha$  3, 5.

Eὐ ἀκούειν ὑπό findet sich nur VII 7, 23; dagegen ist κακῶς ἀκούειν in der Anabasis (wie in den Hellenika, Mahn S. V) beispiellos.

- b) Διώπειν, das eigentlich nicht als Abweichung vom Deutschen bezeichnet werden darf, in Verbindung mit einem Akk. findet sich 11 mal (I 4, 7. 8. 5, 2. 10, 4. III 2, 35. 3, 15 bis. IV 1, 8. 3, 23. VI 4, 26. VII 3, 11), in passiver Form 2 mal (VI 5, 28. 31), dagegen 28 mal absolut (I 5, 2. 3. 8, 19. 21. 25. 10, 1. 5. 16. III 3, 8 ter. 9. 10. 11. 13. 15. 4, 3 bis. 27. IV 6, 24. VI 1, 27. 5, 25. 29. 31. VII 2, 20. 3, 47. 4, 17). In 4 Fällen (I 8, 21. V 4, 16. VII 3, 26. 6, 26) kann der Akk. ergänzt werden. Absolut findet sich auch ἐπιδιώπειν 3 mal: I 10, 11. IV 1, 16. 3, 25, mit dem Akk. 1 mal auch καταδιώπειν IV 2, 5. Θηρᾶν wird mit dem Akk. verbunden 2 mal (IV 5, 24. V 1, 9), absolut steht es I 5, 2, mit dem Akk. auch θηρενίειν 2 mal (I 2, 7. 13), 1 mal in passiver Form V 3, 9. Für μιμεῖσθαι, das nur III 1, 36 und VI 1, 9 absolut steht, und ζηλοῦν finden sich keine Beispiele (ζηλωτός I 7, 4).
- c) Von Verben, die eine Gemütsstimmung oder eine Äußerung derselben oder eine daraus entspringende Handlungsweise bezeichnen, finden sich mit dem Akk. verbunden: ἀλγεῖν, κλάειν, δακρύειν, οἰμώζειν, θρηνεῖν, πενθεῖν nie, αἰδεῖσθαι 2 mal (III 2, 4. 5), αἰσχύνεσθαι 4 mal (II 3, 22. 5, 39. 6, 19. VII 7, 9; absolut I 3, 10. 7, 4), ἐκ- und καταπλήττεσθαι c. acc. nie nur V 6, 36 steht ἐκπεπληγμένοι ἦσαν καὶ ἐδέδισαν τὴν στρατιάν —, während ἐκ-

nhýrteoθas absolut sich findet I 5, 13. II 4, 36, 5, 34. VII & & außerdem I 8, 20 in der Bedeutung besimmendes werden. mit dem Dativ II 2, 18. 3, 1, vielleicht mit exi c. dat. VI 1. 12 ini rovrous douv extreniqueivous actions. Wo em voirous anch mit "darauf" übersetzt werden kann. Amenigenessen das anei in den Hellenika nur 1 mal (IV 4, 15, Mahn S. VII e. acc. werkemme. steht in der Anabasis überhaupt nicht. Codesoden e. ace. singer sich 14 mal (I 9, 9, II 5, 5? a. unter grane! & 10, 14, 19, 35, III 1, 10. 20. 2, 16. 19. V 2, 28. 30. VI 6, 32. VII 7, 5. 224-left 7 mal (II 4, 18. V 1, 13. VI 1, 8. 3, 26. 6. 9. VII 7. 32. 5. 29. kolerau u. a. 5 mal (1 7, 7. 111 2, 5. V 6, 38. VI 3, 35. VII 3, 35. 1 mal auch das poetische reese I 9. 5. Für gränzenden e. 200. finden sich 5 Beispiele (I 6, 9. II 4, 10. 5. 3. VII 3. 33. 7. 54. für den absoluten Gebrauch des Verbaus 3 oder 4: II 5. 24. IV 1, 8. VII 6, 44, vielleicht auch II 5. 37 Efficier grierrigers vier Ellquar orçarqyoi, falls man nicht graarrepers wie VI 4. 3. irrei-(400) quiarrópevos inavois grias als passive Form falst: some findet es sich mit µý II 2, 16. 4, 16, mit dore pý VII 3. 35, mit do pý VII 6, 22. Absolut steht auch arrigriarres Sen II 5, 3. Dagegen ist εὐλαβεῖσθαι beispiellos.

Der Akk, bei gerger findet sich auffallenderweise verzl. auch Mahn S. VIII "auffällig selten") nur 3 mal III 2. 17. 35. VI 5. 23. der absolute Gebrauch überwiegt bei weitem: 63 mal Maks a. a. O. diageoges c. acc. steht VI 3, 4, während attogeogen beispiellen ist. Ebenso steht arodidoauser e. acc. nur an zwei Stellen VI 4, 4. VII 8, 12), während VII 3, 38 lar Sárorar állálor; ánodskárarres der Akk. mehr zu lar Sárorar zu ziehen ist: absolut findet sieh das Verbum 9 mal. Gaggete e. acc. findet sich nur III 2, 31, abselut 10 mal. 'Υφίστασθαι "standhalten" findet sieh nirgend mit dem Akk., absolut III 2, 11.\*) VII 3, 44, in der Bedeutung "übernehmen" (ἀχήν) VI 1, 19, mit leichter Ergänzung des Akk. VI 1, 31 al <sup>βέλτιο</sup>ν εξη ύμ**ζ**ν τε έμοὶ έπιτρέψαι ταύτην την άρχην και έμοι <sup>bποστηναι</sup>, absolut IV 1, 28. 'Αμένεσθαι 'άδιχοξνια steht war II 3, 23, dagegen alesso au, das bei S.-B. nicht erwähnt int, allerdings nin attischer Prosa nur von Xenophon gebraucht. Mahn 8. IX), 3 mal: I 3, 6. 9, 11; auch VII 7, 3 tur noeite nunis; 21,1

<sup>\*)</sup> Schulze a. a. O. S. 18 liest hier (nach den Handschriften) october insoriem und will den Gebrauch des Verbums nach Analogie von insuieme, drigger u. ä. mit dem Dativ mit Berufung auf Hell. VII 5. 12 und Inne. II 61 gelten lassen.

ήμετέραν χώραν, ώς πολεμίους ἀλεξόμεθα kann der Akk. leicht ergänzt werden. Absolut findet sich ἀμύνεσθαι 4 mal: III 1, 14. 29. V 4, 25. VII 3, 35, ebenso oft ἀλέξεσθαι: III 4, 33. V 5, 21. VII 3, 44. 7, 3.

Anm. 8. Von den eigentlich objektslosen Verben ἐπείγεσθαι, σιγᾶν, σιωπᾶν finden sich mit dem Akk. keine Beispiele, ebensowenig in den Hellenika (Mahn S. X). Zu σπεύδειν ließe sich erwähnen I 5, 9 δῆλος ῆν Κῦρος ὡς σπεύδων πᾶσαν τὴν ὁδόν, wo Krüger Spr. § 46, 6 Anm. 3 den Akk. als Akk. des Inhalts erklärt; συνεπισπεύδειν (ἀμάξας) nschnell herausbringen helfen" I 5, 8.

Anm. 4 Zu μένειν τινά njemandem standhalten" finden sich natürlich keine Beispiele; μένειν τινά = nerwarten" steht IV 4, 20, in derselben Bedeutung περιμένειν II 4, 1, ὑπομένειν IV 1, 21, ἀναμένειν V 8, 14, προσμένειν VI 6, 1. Der Akk. ist durch Prolepsis zu erklären II 1, 3 ὅτι περιμενοῖεν αὐτούς, εὶ μέλλοιεν ἦτειν.

Anm. 5. Für Gaggelv rivi findet sich kein Beispiel.

- d) Λανθάνειν steht mit dem Akk. 4 mal: I 3, 17. V 2, 29. VI 3, 14. 22, wozu wohl auch noch VII 3, 38 zu rechnen ist vergl. S. 102 —, absolut 10 mal; φθάνειν mit dem Akk. zweifellos nur 2 mal: III 4, 49. V 7, 16, da II 5, 5 οι φοβηθέντες ἀλλήλους φθάσαι βουλόμενοι der Akk. auch zu φοβηθέντες gezogen werden kann, absolut 6 mal, ἐπιλείπειν nur 1 mal: I 5, 6, absolut 5 mal: IV 5, 14. 7, 1. VII 4, 16. 20.
- e) Όμνύναι θεούς findet sich 3 mal: VI 1, 31. 6, 17. VII 6, 18, ἐπιοριεῖν c. acc. 2 mal: II 4, 7. III 1, 22, letzteres absolut 5 mal: II 5, 38. 41. 6, 22. III 2, 10. VII 6, 19.
- thnm.6. Nη Δία 2 mal: I 7, 9. V 7, 22, οὐ μὰ τὸν Δία VII 6, 11, ναὶ μὰ Δία 2 mal: V 8, 6. VII 6, 21. Außerdem findet sich μὰ τοὺς θεούς I 4, 8, μὰ Δία V 8, 21, ναὶ τὼ σιώ VI 6, 34, οὖ τὼ σιώ VI 6, 39.
  - § 23. Der Akk, des äusseren Objekts wird mit einem Prädikatsakkusativ verbunden bei den Verben:
    - 1) machen zu etwas ποιεῖν 22 mal; 5 mal mit einem Substantivum: I 1, 2. 9, 14. II 5, 24. III 1, 4. VII 7, 22, 17 mal mit Adjektiva: 1 7, 7. 9, 6. II 4, 7. 6, 6. 14, wo ein Akk. leicht zu ergänzen ist, III 2, 10. IV 1, 13. 5, 17. 6, 26. 8, 14. 17. V 4, 18. VI 1, 28. VII 1, 21. 3, 18. 6, 17. 7, 47; ποιεῖσθαι 18 mal, 15 mal mit einem Substantivum: I 9, 20. II 5, 27. III 1, 4. 17 (ein Akk. zu ergänzen!). IV 5, 28. V 3, 5. 4, 22. 5, 12. 22 bis. 6, 3. 7, 34. VII 2, 38 (ergänzen!). 6, 20. 7, 39, 3 mal mit einem Adjektivum:

IV 8, 12. 15. V 4, 22: madicions 4 mal: I 10. 10 éries try gálayya, III 2, 5 δν (Aquator) βακλία, VI 3. 15 έμας έντιμοτέρους. VII 7, 23 άπιστον (nebenbei bemerkt, keines der van S.-R. angeführten Beispiele); αίφεισθαι 5 mal: V 7. 25 tes. VI 1. 15. 3... 2, 12 (zweifelhaft ist I 3, 14 στρατηγούς είνεθαι είνεθαι είνεθαι αίνους... ἀποφαίνειν und χειφοτονείν nirgend.

- 2) "nennen" heisst nur 1 mal maiste mit deppektem Akk.: VII 6, 38. Ein Akk. lässt sich ergännen VI 6. τ ἐνεγνιφοῦτα βαίμεν τον Δέξεππον ἀναπαλοῦντες τον προσότην, salls man es nicht versieht, den Akk. als entsprechend einem direkten το προσότης. πε sasen. Καλεῖν mit einem Akk. τιμέσι steht II 2. 17. 3. 3. δνομάζειν ist beispiellos. Auch in den Hellenika kommt es nach Mahn a. a. O. im Aktivum nur an einer interpolierten Stelle. im Passivum nur 1 mal vor.
- 3) "halten für" νορίζειν 6 mal: I 4, 9. 16. 9. 23. II 5. 32. III 1, 4. 2, 28, außerdem VII 2, 31, wo ein Akk zu ergänzen int. ήγασθαι nur mit einem Infinitiv VII 7, 26 πος μέγα ήγοῦ κότε παταπράξαι ἄ νῦν ἔχεις;

Passive Verbindungen mit dem Nominativ finden sich 1 mal von ἀποδεικνύναι: I 1, 2, 3 mal von εἰρεδεδεα: III 1, 47. VI 2, 6. 6, 22, 4 mal von καὶεῖν: I 2, 8. IV 4, 4. 7, 19. VI 4, 1 mad 2 mal von νομίζειν: I 2, 27. 9, 2.

Die Verbindung δνομά μοί ἐστι findet sich 4 mal: I 5, 4 ἐνομα και d' αὐτῆ Κορσωτή, II 4, 13 ễ ἔνομα Σιττάκη, III 4, 7 ἔνομα δ' αὐτῆ ἔν Δάρισσα, III 4, 10 ἔνομα δὲ ἔν τῆ πόλει Μέσπιλα: die Verbindungen τίθεσθαι ὄνομα und ἔνομα (ἐπωντρίαν, ἔχω κινίε ἐνομάζομαι sind beispiellos, die beiden ersten Verbindungen auch in den Hellenika (Mahn S. XXXI).

Ein doppelter Akkusativ des außeren Objekts der Person § 24. und der Sache findet sich bei ἐρωτῶν nur 1 mal: I 3, 2) ἐρωτων Κύρον τὰ δόξαντα τῷ στρατιῷ, die Sache ist durch περί ε. κειι. ausgedrückt nur VII 6, 38 mit folgendem indirekten Fragenatz: ἐρωτῶντος ἐμοῦ καὶ Πολυνίκου περὶ Ξενοφῶντος τίς ἀνής εἰς. Ενακτ findet sich ἐρωτῶν nur mit dem Akkusativ der Person (I 6, 8, nuit dem Akkusativ der Person und einem indirekten Fragenatz (I 3, 18, II 4, 15), mit τοῦτο und einem indirekten Fragesatz (II 1, 15, 3, 7, IV 1, 28), mit einem direkten Fragesatz (II 1, 13): ἀνιφωτῶν mit indirektem Fragesatz II 3, 4.

Für eqéo das mit doppeltem Akkusativ oder rera negé rera; findet sich kein Beispiel; nur mit dem Akkusativ der Perum steht das

Verbum I 7, 9, mit dem Akkusativ der Person und einem indirekten Fragesatz I 8, 15. 16; ἐπερέσθαι mit Akkusativ der Person und indirektem Fragesatz III 1, 6.

Alteiv mit doppeltem Akkusativ findet sich 7 mal: I 1, 10. 3, 14 bis. III 4, 2. V 8, 4. VI 2, 4. VII 7, 39, wo ein Akkusativ zu ergänzen ist, τὶ παρά τινος 1 mal: I 3, 16, nur mit dem Akkusativ der Sache 4 mal: I 3, 16. II 1, 10. III 1, 28. IV 7, 27, absolut II 1, 10; αλτείσθαι mit einem Akkusativ der Person nur II 3, 19. VI 6, 31, mit doppeltem Akkusativ nie, dagegen τὶ παρά τινος 2 mal: V 1, 11. VI 6, 22, die Sache im Infinitiv 1 mal: II 3, 18.

Mit doppeltem Akk. findet sich außerdem ἀπαιτεῖν 2 mal: Π 5, 38. VII 6, 2, προσαιτεῖν 1 mal: VII 3, 31, ἀπαιτεῖν nur mit einem Akkusativ der Sache IV 2, 18. 7, 27. VII 5, 7, nur mit einem Akkusativ der Person VII 6, 17. 7, 21, wo die Sache durch einen Relativsatz ausgedrückt ist, absolut I 2, 11, nur mit einem Relativsatz VII 7, 39. Ἐξαιτεῖν = deposcere aliquem steht VI 6, 11, ἔξαιτεῖσθαι in derselben Bedeutung I 1, 3.

Zu πράττειν mit doppeltem Akkusativ findet sich nur ein Beispiel: VII 6, 17, zu πράττεσθαι und εἰσπράττεσθαι gar keine. ᾿Αναπράττειν παρὰ Κύρου μισθόν steht VII 6, 40, συναναπράττειν findet sich ebenso gebraucht VII 7, 14, ἀναπράττειν τὰ παρὰ σοῦ VII 7, 31.

Διδάσκειν mit doppeltem Akkusativ ist beispiellos; absolut wird es gebraucht III 3, 4, mit dem Akkusativ der Person und einem Infinitiv III 4, 32, mit einem Akkusativ der Person und ότι VII 7, 47, ως II 5, 6, nur mit einem Akkusativ der Person I 7, 4, nur mit einem Infinitiv IV 5, 36, nur mit ως III 3, 4. ᾿Αναμιμνήσκειν mit doppeltem Akkusativ steht nur an einer Stelle: III 2, 11, passivisch vielleicht VII 1, 26 ἐωρακότας καὶ ἀναμνησθέντας τὰ νῦν δὴ γεγενημένα, wo indes das erste Participium die Annahme der medialen Bedeutung natürlicher erscheinen läßt. Zu ὑπομιμνήσκειν mit doppeltem Akkusativ findet sich kein Beispiel, ebenso wenig zu κρύπτειν und ἀποκρύπτεσθαι; jenes wird absolut gebraucht I 4, 14, mit einem persönlichen Objekt und einem Relativsatz I 9, 19, mit sachlichem Objekt IV 4, 11; dieses absolut I 9, 19.

Anm. Παιδεύειν mit doppeltem Akkusativ und die Verbindung διδάσκειν τινὰ ἱππέα kommen nicht vor.

Zu ενδύειν, αμφιεννύναι und εκδύειν mit doppeltem Akkusativ bietet die Anabasis keine Beispiele; αποδύειν nur mit einem

Akkusativ der Person findet sich V 8, 23, deredfren absolut IV 3, 17. 'Aquipelo 9 as mit doppeltem Akkusativ findet sieh 2 mal: I 3.4 med VII 1. 28; der Akkusativ der Sache kann ergänzt werden I 9. 19 und V 5, 10. Andererseits ist nur der Akkusativ der Sache ausgedrückt VI 6, 17. 23. 26; der Akkusativ der Person kann ergänzt werden III 1, 10. 4, 48. Ohne jedes Objekt steht das Verbum IV 1, 14. VI 6, 7. 10; an den beiden ersten Stellen kann man anch den Akkusativ der Sache ergänzen. Ein Anakoluth liegt vor V 5, 19 Ιστυμρίτας — εἴ τι εἰλήσαμεν, wo X. fortfahren muste: εἰ τι ἀσςεήμεθα. 'Αφαιρείσθαί τινός τι findet sich in voller Deutlichkeit und Bestimmtheit nirgend; IV 4, 12 muss der Akkusativ der Sache zum Genetiv der Person ergänzt werden, und VI 6, 21 é agricuero; Δεξίππου άγοντος τούτον τον άνδρα konnen die gespert gedruckten Worte auch als Genetivus absolutus gesasst werden. während Hansen, Krüger und Kühner hier die Verbindung der. rerés ze annehmen. Anoresessy mit doppeltem Akkusativ findet sich 2 mal: VI 6. 23. VII 6, 9; außerdem στερείν τινά τινος II 5, 10. in passiver Form 🛚 1, 12 ολόμεθα τών σωμάτων αν στερηθήναι, IV 5, 25 λέγων δτι ούτι τών τέχνων στερήσοιτο χτλ. 'Αποστερείν steht ohne Objekt VII 7. 48. Über στέρεσθαι 8. zu § 45.

Zur Verwandlung in die passive Konstruktion bieten Beispiele nur die Stellen, an denen der Amist bezw. das Plus-quamperfektum von évôteur vorkommen: I ê, 3 kêço; ter sugana biév, V 4, 13 zerwiozor; évededéxesar, während IV 3, 12 éxdêrau und IV 3, 17 ànodêras ohne Akkusativ der Saebe steht: ferner diejenigen, an denen àgauçetosa in passiver Form steht, zu welcher 2 mal der Akkusativ der Person (VI 6, 5 àxroèrte; un aquiçesteur mit zu ergänzendem Akkusativ der Saebe. VII 2, 22 éxtreto Thons tà ouevogóga àgauçeshirai, 1 mal (VI 6, 19 à àquiçesteur dirig , der la, welcher weggenommen worden war-, der Akkusativ der Saebe. Subjektsnominativ wird.

Der Akkusativ zur näheren Bestimmung eines tramsitiven oder § 25. intransitiven Verbums als Akkusativ des inneren Objektes oder des Inhaltes. In diesem Akkusativ stehen

a) dem Verbum stammverwandte figura etymologica, oder sinnverwandte Verbalsubstantiva 27 mal, und zwar 1, mit einem Attribut (vergl. jedoch die Bemerkung weiter unten!, 25, 2, ohne ein Attribut im prägnanten Sinne nur 2 mal. Die figura etymologica findet sich in völliger Reinheit nur 5 oder 6 mal: 13, 15 orque triffoorta tauthy tip steatspiae, VI 2, 4 the longer nogener

θήναι, VI 3, 6 έπεὶ ηθτύχησαν τοῦτο τὸ εθτύχημα, wozu noch zu rechnen sind die Stellen IV 3, 27 ωδάς τινας ἄδοντες und VI 3, 17 κάλλιστον έργασασθαι, wo auch die Annahme eines Akkusativs des äußeren Objekts einigermaßen Berechtigung hätte, und VII 6, 22 εί γε πρὸς φίλους έπτι φυλακή, πάσαν οίδα ήμας φυλαξαμένους. Verbindungen eines Verbums mit sinnverwandten Substantiva finden sich im ganzen 20. Hierher gehören die Verben der Bewegung mit den Akkusativen σταθμόν (σταθμούς), όδόν u. s. w., wenn dieselben nicht auf die Frage "wie weit?" antworten, also nicht mit einer Kardinalzahl verbunden sind. Schenkl in der kurzen Anzeige meines eine Probe der vorliegenden Untersuchungen enthaltenden Programms (Königsberg 1888) in (Bursians) "Jahresbericht über die Fortschritte der klassischen Altertumswissenschaft" Band 55, S. 62 sagt: "Im einzelnen ließe sich manches bemerken, so z. B. daß πορεύεσθαι όδον keine echte figura etymologica ist, da όδον als Akk. der Ausdehnung im Raume gefasst werden muss, weshalb man es eher mit μένειν χρόνον τινά zusammenstellen kann". Allein abgesehen davon dass weder in meinem Programm noch hier die Verbindung πορεύεσθαι όδόν als echte figura etymologica gezählt wird, ist die Verbindung ἐπορεύθησαν σταθμούς τρετς, da es auf die Frage "Wie weit marschierten sie?" antwortet, doch für die praktische Schulgrammatik etwas anders zu fassen als (II 2, 12) πορευτέον ήμιν τούς πρώτους σταθμούς ώς αν δυνώμεθα μακροτάτους "die ersten Tagereisen, welche wir zurücklegen, müssen möglichst lang sein", wenn auch die beiden Verbindungen im Grunde auf dasselbe Verhältnis zwischen Substantivum und Verbum hinaus-So steht außer dem angeführten Beispiel III 4, 24 aprina laufen. τον πέμπτον (εc. σταθμόν) ἐπορεύοντο, ΙΙ 2, 11 πορεύεσθαι μακροτέραν, ΙΙΙ 4, 46 την λοιπην πορευσόμεθα, ΙΝ 4, 1 επορεύθησαν πεδίον ἄπαν καὶ λείους γηλόφους mit unmittelbarem Anschlus von οὐ μείον η πέντε παρασάγγας, ΙΥ 7, 27 την όδον ην πορεύσονται, VI 6, 38 πορευόμενοι την δρθην όδόν, sodann in Verbindung mit ελθείν ΙΙ 2, 10 ἀπιέναι ην ηλθομεν όδον, ΙΙΙ 1, 6 έλθ. την όδον ην έπινοεί, VII 8, 20 μακροτάτην έλθ., mit andern Verben der Bewegung Ι 5, 7 ελαύνειν σταθμούς πάνυ μακρούς, ΙΙΙ 1, 8 όρμαν την άνω όδόν, V 3, 6 ἀπιέναι την είς Βοιωτούς οδόν, ΙΙΙ 5, 1 ἄλλην οδόν οίχεσθαι, endlich die Verbindungen ήγετσθαι την όδόν (Krüger Spr. § 46, 6, 2) IV 1, 24. V 4, 10 und προηγείσθαι την πρός τούς έναντίους VI 5, 10. Dazu kommt die Verbindung δλίγας (sc. πληγάς) παίειν V 8, 12 und vielleicht δυθμούς σαλπίζειν VII 3, 32. Als Attribut gilt natürlich auch ein Relativsatz, während die Verbindungen igrasoom vip odor einmal (V 4, 10) und δυθμούς σαλπίζειν kein Attribut haben: im ersten Falle wird dasselbe wenigstens durch den Artikel vertreten, im zweiten schliesst sich olor payads an. Ohne ein Attribut im prägnanten Sinne findet sich nur das bei S.-B. als Beispiel angeführte qulaxiv qularresv 2 mal: II 6, 10 und V 1, 2. Von den unter 25 a) 1) bei S.-B. angestihrten Beispielen findet sich in der Anabasis keins. Die Verbindung diazairen diazair (III 4, 20, 23) gehört nicht her, da außerdem γέφτραν dabeisteht, διάβασις also als Ort, nicht als Thätigkeit des Übergangs und die Akkusative als aussere Objekte gefalst werden müssen. Hierher würde auch Ι 7, 16 ταύτην δή τήν πάροδον Κύρός τε καὶ ή στρατιά παρήλθε zaì εγένοντο είσω τοῦ τάφρου gehören, wenn, worauf Gemoll Progr. 1888 S. 16 mit Recht hinweist, die Verbindung "einen Pass passieren" (Hansen) bedeutete, was unmöglich ist, da naquéras immer = "vorbeigehen" ist." Gemoll streicht την πάφοδον und setzt für ταύτην ταύτη.

b) Von andern Wörtern findet sich der Akkusativ des Inhalts 131 mal, und zwar von andern Substantiva 13, von Neutra von Adjektiven 28, von Pronomina und Pronominalia 90 mal. So steht μάχην νικάν VI 5, 23 (Π 1, 4 μάχη νικάν), θύειν (ἀποθύειν) τὰ Αύναια Ι 2, 10, σωτήρια ΙΠ 2, 9. IV 8, 25, ήγεμόσυνα IV 8, 25 — VI 5, 2 Hug ἐπ' ἐξόδφ, nicht ἐπεξόδια —, ferner δόλιχον θείν IV 8, 27, δοχείσθαι τήν χαρπαίαν VI 1, 7, το Περσιχόν VI 1, 10, πυρείχην VI 1, 12. Hierher ist auch zu rechnen τὰς δέκα ἡμέρας ἀληθεύειν V 6, 18, falls man nicht die Worte δτε - Κύρφ mit Gemoll Progr. 1888 S. 17 für eine Interpolation aus I 7, 18 erklärt, und συμπράττειν τὰς σπονδάς VII 4, 13, ἐπιχουρείν τινι χειμώνα . V 8, 25 und τὰ χρήματα ψεύδεσθαι V 6, 35. In folgenden Verbindungen finden sich Neutra von Adjektiva als Akkusativ des Inhalta: βραχύ πέτεσθαι Ι 5, 3, βραχύτερα τοξεύειν (ἀκοντίζειν) ΙΙΙ 4, 7 bis, Wo der Akkusativ allerdings auch als Akk. der Ausdehnung im Raume gesast werden kann, ισον πρατείν ΙΙ 5, 7, μέγα ώφελείν ΙΙΙ 1, 38, βλάπτειν μη μεγάλα ΙΙΙ 3, 14, αναχράζειν δσον μέγιστον IV 5, 17, πολεμικόν VII 3, 33, δοθιον λέναι καὶ όμαλές IV 6, 12, das Ad-Jektivum im Plural in den Verbindungen ὑψηλὰ ἄλλεσθαι VI 1, 5, τάγαντία στρέφειν IV 3, 32 (Rehd.: "Akk. des räumlichen Inhalts"), πυτικά στρέφεσθαι VI 1, 8, δεικά ύβρίζειν IV 4, 2, πολλά καὶ φιλικά διαλέγεσθαι V 5, 20, τὰ ἐν μέσω σατραπείτει Ι 7, 6, in Verbindung mit dem Artikel: τὰ ἀφανῆ ψεύδεσθαι (sich täuschen) II 6, 28, τὰ

κόχατα αλείζεσθαι III 1, 18, τὰ μεγάλα νικᾶν (εἶ ποιῶν) πin der Größe (der Gunstbeweise) übertreffen" I 9, 24. Ferner finden sich Neutra von Adjektiva als Akkusativ des Inhalts in Verbindung mit Pronomina: κακόν τι ἐργάζεσθαι V 6, 11, ἀγαθόν τι ποιεῖν I 9, 11, V 7, 10. VI 1, 33, κακόν τι π. I 9, 11. V 7, 23. 8, 24. VII 2, 33. 4, 24, ἔξηγεῖσθαι ἀγαθόν τι IV 5, 28, Verbindungen, bei denen (wie auch in ποιεῖν ἀνήκεστα κακά II 5, 5) der Umstand, daß auch die Person im Akkusativ bezw. (bei ἔξηγεῖσθαι) im Dativ steht, den sachlichen Akkusativ als Akk. des Inhalts zu fassen nötigt, während man in βουλεύεσθαι ἀγαθόν τι (III 1, 34, vergl. auch I 1, 7. 10, 10. VI 1, 31. VII 1, 34. 3, 4) den Akk. einfacher als äußeres Objekt betrachtet. Ebenso verfährt man m. E. am besten bei τὰ βέλτιστα συμβουλεύειν V 6, 2 und μεῖζον φρονεῖν V 6, 8. Zweifelhaft erscheint mir V 8, 20 μικρὰ ἀμαρτηθέντα (Κτüger: πKleines, wenn darin gefehlt worden ist"), wo μικρά Akkusativ und Nominativ sein könnte.

Neutra von Pronomina und Pronominalia als Akk. des Inhalts finden sich weitaus am häufigsten: το ῦτο ψεύδεσθαι (hierin sich täuschen) I 8, 11. II 2, 13, ἄχθεσθαι III 2. 20, ἔξαπατᾶν V 7, 6. 7, παρασχευάζεσθαι ΙΥ 6, 10, ομολογείν VI 1, 28, τυγχάνειν VI 6, 32, δείσθαι VI 6, 33, διαβάλλειν VII 5, 8, στρατηγείν VII 6, 40; ταῦτα συμπράττειν Ι 1, 8, ὁμολογεῖν Ι 6, 7, χαρίζεσθαι ΙΙ 1, 10, ὑπάγεσθαι II 1, 18 (nur mit persönlichem Objekt II 4, 3), σπεύδειν IV 1, 21, wo ταῦτα dem folgenden διὰ τοῦτο entspricht und daher an den kausalen Gebrauch des Akk. streift (vergl-§ 29 b) 1), διαλέγεσθαι IV 2, 19, VII 1, 15, έξαπατᾶσθαι V 7, 11, συνομολογείν V 7, 15, ταράττειν ("diese Unordnung hervorrufen". nicht "diese Verhältnisse stören") VI 2, 9, συμπροθυμείσθαι VII 1, 5, παρεγγυάν VII 1, 22, προνοείσθαι VII 7, 37, καθηγείσθαι (nanleiten zu") VII 8, 9; τοιαθτα προμνᾶσθαι VII 3, 18; τοιάδε παραινείτ Ι 7, 2; α mit αδικείσθαι Ι 3, 10, δείσθαι ΙΙ 3, 29. VII 2, 34, απειλεΐν V 5, 22, τιμάν V 5, 14, περιέλκειν VII 6, 10; δ,τι (δύναμαι) bei κακώς ποιείν Ι 6, 7. VII 7, 16, αδικείν Ι 6, 7, χρήσθαι III 1, 40. IV 8, 11. VI 6, 20. VII 2, 31, χαρίζεσθαι V 3, 16, διαβάλλειν VI 1, 32. VII 5, 6, ἀγαθὸν ποιείν VI 1, 33, δείσθαι VII 3, 5; ὁπόσα (δύναμαι) bei θύεσθαι V 6, 20; κακῶς ἐποιοῦμεν, δσον ἐδυνάμεθα V 5, 14; εναυλισθήναι όσον δύνασαι επιτρέπεις VII 7, 8, wahrend δσον εδυνάμην VII 7, 47 nur zur Verstärkung eines Superlativs dient und daher hier nicht gezählt ist; ὁπόσα βούλεται (sc. ζον) V 8, 10; ola bei ποιείν mit Akk. der Person V 7, 2 (vielleicht auch Ι 8, 18 έφθέγξαντο οίον τῷ Ένυαλίῳ έλελίζουσι), οίαπες attrahiert aus οίανπερ, bezogen auf ein zu ergänzendes τῆ πράξει) bei χρήσθαι Ι 3, 18; ὄσα έμοι χρήσιμοι ύμετς έστε ΙΙ 5, 23, das zu Anm. 2 gezogen werden könnte; παν δσον έδυνάμην διετεινάμην VII 6, 36; τί bei χρησθαι Ι 3, 18. V 4, 9, αδικείν Ι 6, 8. VII 6, 14, συμπράττειν V 4, 9; τὶ bei ἀμφιλέγειν Ι 5, 11, προστάττειν (und **ύπηρετείν**) Ι 9, 8, άμαρτάνειν ΙΙΙ 2, 20, πολυπραγμονείν V 1, 15, δυινάναι V 5, 2. 6, 20, ωφελείν V 6, 30, λανθάνειν VI 1, 18, φθάνειν VI 1, 18, δείσθαι VI 1, 21, άδικείν V 4, 6. VI 6, 27, θύειν VII 2, 14, σφάλλεσθαι VII 7, 42, ὑπηρετεῖν VII 7, 46; πάντα ψεύδεσθαι Ι 3, 10; οδδεν άδικειν Ι 6, 7. 8. V 7, 26. VII 6, 22, βλάπτειν IV 8, 3, συνωφελείν III 2, 27, ein Gebrauch von οὐδέν, der sich mit dem zu § 29 a zu erörternden berührt; μηδέν αδικείν Ι 9, 13; πολλά μνημονεύειν Ι 3, 2, καταθύειν V 5, 3, μοχθείν VI~6,~31,~άγουπνεῖν, πονεῖν, χινδυνεύειν VII~6,~36;~πλεῖστα άδι**πείν** Η 6, 27; απεχθάνεσθαι VH 6, 35; πλείστον εψευσμένοι έσονται III 2, 31, was sich ebenfalls mit § 29 a berührt; δλίγον πονείν III 4, 46 ist vielleicht als Akk. des äußern Objekts aufzufassen, vergl. jedoch VII 6, 36 πολλά πονήσαντα καὶ κινδυνεύσαντα; τά άλλα τιμάν Ι 3, 3 (cf. ebenfalls § 29 a). Zweifelhaft endlich sind die Fälle I 8, 12 καν τούτο νικώμεν und I 10, 4 ώς πάντα numeres. Die erste Stelle ühersetzt Rehdantz "über diesen Teil Sieger sind" und vergleicht I 8, 21 vizortes tò za3' autous, scheint also rovro als Akk. des äußeren Objekts zu fassen, während andrerseits der Zusatz "zu II 1, 4" auf den Akk. des Inhalts hinweist; an der zweiten Stelle läst sich πάντα wieder "in allen Stücken, völlig" übersetzen, vergl. also § 29 a.

der Akk. der Person VI 6, 18. Verbindungen mit léyesv und doppeltem Akk. kommen nicht vor.

Die Regel, das bei der Verwandlung der aktiven in die passive Konstruktion das innere Objekt unverändert im Akkusativ bleibt, das äussere Subjekt wird, ist in voller Deutlichkeit nur in 5 Fällen ersichtlich: I 6, 7 οὐδὲν ὑπ΄ ἐμοῦ ἀδικούμενος, I 6, 8 τί ἀδικηθείς ὑπ΄ ἐμοῦ, I 6, 16 οὐδὲν ἀδικηθείς, V 7, 11 αὐτὸς ἔξαπατηθήναι οἴεται ταῦτα, V 7, 34 εἴ τι ἄλλο τις ἦδίκητο. Dazu kommen die zu § 22 a) Anm. 2 angeführten Verbindungen von πάσχειν mit einem Akk. des Inhalts.

- § 27. Im Akkusativ der Beziehung steht
  - a) der konkrete Teil, von dem eine auf ein Ganzes bezogene Aussage gilt, 4 mal: V 4, 32 ποικίλος τὰ νῶτα, III 2, 17 τοῦτο μεῖον ἔχειν, VII 7, 30 σωφρονεῖν τὰ πρὸς σέ, IV 5, 25 αἱ οἰκίαι ἦσαν κατάγειοι, τὸ μὲν στόμα ὧσπερ φρέατος, κάτω δ' εὐρεῖαι.

  - c) Gebiete, auf welchen sich eine Eigenschaft erweist und im Hinblick auf welche sie behauptet wird, bezeichnet der Akk. an 5 Stellen: I 6, 1 τὰ πολέμια ἐν τοῖς ἀρίστοις Περσῶν, IV 8, 14 οὖτοί εἰσιν ἡμῖν ἐμποδὼν τὸ μὴ εἶναι ἔνθα σπεύδομεν, I 3, 6 und VI 6, 12 οὖτως ἔχων τὴν γνώμην (vergl. S.-B. § 34!), I 7, 4 τὰ
  - νι 6, 12 ουτως εχων την γνωμην (vergi. S.-B. § 34!), 1 1, 4 τα άλλα οΐους γνώσεσθε τοὺς ἀνθρώπους, I 9, 2 πάντα πράτιστος. Die beiden letzten Fälle können jedoch auch zu § 29 a) gezogen werden.
- § 28. Der Akk. steht als Akk. der Ausdehnung in Raum (90) und Zeit (71) 161 mal, und zwar finden sich a) bestimmte Angaben der Ausdehnung im Raum an 65 Stellen: I 2, 5. 6. 7. 10. 11. 13. 14. 19. 20. 23. 3, 20. 4, 1 ter. 4. 6. 9. 10. 11. 19. 5, 1. 5. 7, 1. 14. 8, 17. 10, 4. II 4, 12. 13 bis. 25. 27. 28. III 1, 2. 4, 3. 10. 13.

23. 24. IV 4, 3 bis. 7 bis. 5, 2. 3. 10. 6, 4. 5. 21. 7, 1. 10. 15. 18. 8, 1. 22. V 2, 4. 4, 31. 5, 1. VI 3, 2. 20. 5, 8. VII 1, 30. 2, 17. 3, 2. 7. 5, 15, andere an 25: πολύ χωρίον III 3, 15, όδόν mit einem Genetiv II 2, 12. VII 3, 16, πολύ I 5, 3. II 4, 12. III 3, 6. 9, πλέον V 4, 13, οὖ πλέον mit gen. comparationis III 2, 34, μαχράν II 4, 17, μαχρότερον III 4, 16, συχνόν I 8, 10, πλείστον V 4, 34, ώς πλείστον II 2, 12, μιχρόν I 3, 2. II 1, 6. V 4, 22, μείον V 4, 31, οὖ μείον mit einem gen. comparationis III 3, 34, mit ἢ IV 4, 1, διπλάσιον III 3, 16, πόσον VII 3, 12, τοσοῦτον IV 6, 13, δσον III 3, 15, ὁπόσον — τοσοῦτον III 3, 10.

b) die Ausdehnung in der Zeit bezeichnet der Akk. 71 mal, in bestimmten Zahlangaben 25 mal: I 2, 10. 11. 14. 19. 20. 21. 3, 1. 4, 2, 7, 11, 19, 5, 4, II 3, 17, 4, 1, 6, 29, III 4, 31, IV 3, 1, 2, 5, V 3, 3. 5, 3. 5. VI 1, 17. 2, 1. 6, 38. Dazu kommen 46 andere Zeitangaben auf die Frage wie lange?, und zwar πολύν χρόνον Ι 3, 2. Π 5, 42, συχνόν χρ. V 8, 14, πάντα τὸν χρ. V 2, 11, τὸν πάντα χρ. VII 8, 19, τὸν ἔμπροσθεν χρ. VI 1, 18, χρ. τινά III 4, 36, τοσούτον χρ. Ι 9, 11, δσον χρ. — τοσούτον ΙΙ 4, 26, δσονπερ χρ. τοσούτον VII 4, 19, δσον χρ. allein V 1, 11; ταύτην τὴν ἡμέραν II 1, 3. III 4, 1. 26. IV 1. 14. 3, 1. V 4, 22. VI 4, 1. 13, ταύτην την ημέραν και νύκτα Ι 3, 8, εκείνην την ημέραν ΙΙ 1, 6, την επωθσαν ήμέραν ΙΙΙ 4, 18, IV 5, 7, δλην την ήμ. IV 1, 10, μίαν ήμ. καὶ νύκτα VI 6, 38, ήμ. καὶ νύκτα VI 1, 14, καὶ νύκτα καὶ ήμέραν VII 6, 9, την τημερον ημ. IV 6, 7, την ημέραν V 8, 24, τας ημέρας V 8, 24. VII 2, 21, την ύστεραίαν ΙΙΙ 5, 13, δσασπερ (εc. ημέρας) IV 3, 2; ταύτην την νύχτα ΙΙΙ 1, 3. IV 1, 11. 5, 29, την πρόσθεν νύπτα ΙV 3, 7, τὴν νύπτα ΙV 2, 1. V 8, 24. VI 3, 31, τὰς νύπτας V 8, 24. VII 2, 21; τὸν δεινὸν χειμῶνα VII 6, 19; τὸ λοιπόν (80. τῆς ἡμέρας) III 4, 6. 16. 30. Vergl. auch § 29 b 3). Unberücksichtigt geblieben sind hierbei die Stellen, an denen διάγειν (VI 5, 1) und διαγίγνεσθαι (Ι 10, 19. IV 5, 5) mit dem Akk. νύπτα verbunden sind, den man einfacher als Objekt bei einem transitiven Verbum fasst.

Zu der Anm. des § 28 findet sich nur das eine Beispiel IV 5, <sup>24</sup> θυγάτην διάτην ἡμέραν γεγαμημένη, ohne den Zusatz von οδτος.

An manchen der für den adverbialen Gebrauch des Akk. § 29. unter a) anzuführenden Stellen kann man zweiselhast sein, ob man es mit einem Akk. des Inhalts oder mit einem adverbialen Akk. zu thun hat, ein Zweisel, der selbstverständlich für das Verständnis der Stelle und die Praxis ohne Belang, aber für die genaue Feststellung der Statistik des betreffenden Sprachgebrauchs nicht unwichtig ist.

Ich habe die meisten Stellen ausgeschrieben, damit sich der Leser selbst ein Urteil bilden kann. Für den sehr ausgedehnten Gebrauch des adverbialen Akk. habe ich 175 Stellen gezählt.

- a) Um den Umfang zu bezeichnen, in welchem eine Aussage gelten soll, findet sich der Akk. 38 mal:
- τὶ "einigermaßen" 7 mal: III 1, 5 μή τι πρὸς τῆς πόλεως ὑπαίτιον εἴη, III 1, 37 διαφέρειν τι τούτων, III 3, 19 οὖτοί τι τοὺς φεύγοντας ἀνιάσουσιν, VI 6, 15 ἐμέ τι τούτων αἴτιον εἶναι, VII 7, 33 τῆς χώρας προνοεῖσθαι ἤδη τι δεῖ, außerdem VI 1, 26 ἐμοὶ οἰ πάνυ τι νομίζω ἀσφαλὲς εἶναι τοῦτο und VI 4, 20 σχεδόν τι πᾶσα ἡ στρατιά.

οὐ δέν (μηδέν) nin keiner Weise, keineswegs, nicht im geringsten" 16 mal: I 9, 24 (τὸ νικᾶν) οὐδεν θαυμαστόν (8c. εστιν), II 3, 15 ή όψις ηλέπτρου ουθέν διέφερε, ΙΙΙ 1, 16 ήμων ουθείς ουθέν έπιμέλεται όπως ώς κάλλιστα άγωνιούμεθα, ΙΙΙ 1, 25 οὐδεν προφασίζομαι την ήλικίαν, ΙΠ 5, 17 οδδέν δήλον ποιήσαντες όποι πορεύεσθαι έμελλον, Ι 2, 4 οὐθὲν ἐπαύσαντο κυλίνδοντες τοὺς λίθους, V 5, 9 ύμας οδδέν πώποτε υπήρξαμεν κακώς ποιούντες, wo das aussere Objekt durch ὑμᾶς, der Inhalt der Thätigkeit durch das Adverbium ausgedrückt ist, so dass diese Stelle außer bei dem vorliegenden Paragraphen weder bei § 25 b, 3, noch bei § 26, sondern nur bei § 22 a in Anrechnung gebracht werden durfte, VI 6, 12 ¿µoì oùdèv φαύλον δοχεί τὸ πράγμα, VII 1, 25 την πόλιν την οὐδέν αἰτίαν. VII 6, 10 οδδέν έπὶ τοις πεπονημένοις ἄχθεσθαι, VII 7, 10 οδδέν έμε παρακαλέσαντες όπως - χαρισαίμην, VII 7, 31 οὐδεν πλήθει ήμων λειφθέντες, VII 8, 35 οὐδεν τούτων μέμνησθε, außerdem οὐδέν τι VII 3, 35. ο. τ. μεθύοντι εοιχώς, VI 6, 26 στον ο. τ. άφθονον und μηδέν V 4, 19 μ. άθυμήσητε ένεκα των γεγενημένων.

Ferner findet sich 2 mal ἀρχὴν μή "von vornherein nicht" VII 7, 28 bis ἀ. μ. πλουτῆσαι (βασιλεῦσαι), ebenso selten τὰ ἄλλα "im übrigen, sonst", nämlich nur IV 8, 20 τ. ἄ. οὐδὲν ὅ,τι καὶ ἐθαύμασαν\*), nie τὰ πολλά "meistenteils" und (τὰ) πάντα "in allen Stücken, völlig" (vergl. jedoch zu § 27 c!). Nur τὰ πλείστα steht VII 6, 7 συνίει ἐλληνιστὶ τ. π. Dagegen kann man hierher rechnen I 5, 9 τὸ σύμπαν δῆλος ἦν Κῦρος ὡς σπεύδων πᾶσαν τὴν ὁδόν, ferner die Akkusative bei den Verben, die einen Komparativbegriff enthalten und bei denen man daher den Dat. differentiae erwartet: τοσοῦτον περιείναι I 8, 13, πολὺ περιείναι III 4, 33, πολὺ διαφέρειν ibid.

<sup>\*)</sup> Andere von Mahn p. XXII hier angeführte Stellen habe ich anderwärts gezählt. Die Grenzen sind hier eben fliessende.

(und so auch πολύ μαίνεσθαι IV 8, 20), δλίγον προέχειν VII 6, 5; endlich die Akkusative τοσοῦτον (-δσον) bei γιγνώσκειν V 8, 8 und III 1, 45, τὰ μὲν — τὰ δέ IV 1, 14, τὰ μὲν — τέλος δέ I 9, 6, μηδὲ τοῦτο μεῖον δόξητε ἔχειν III 2, 17.

b) Der Akk. dient zur Bestimmung des Grundes 18 mal. Ti; warum? findet sich 17 mal, weitaus am häufigsten (12 mal) im direkten Fragesatz: II 1, 10. 4, 3. 19. 5, 22. III 1, 13. 2, 16. 4, 39. 40. IV 6, 19. VII 3, 45. 6, 29. 7, 10, wozu noch die Übergangsformeln ti ráq; V 7, 10 und ti ov; V 8, 11 kommen, seltener (3 mal) im indirekten: IV 8, 5. V 7, 18. VI 3, 25, in welchem einmal (II 4, 7) auch o,t steht. Taviròv tovto ist in der Anabasis ohne Beispiel.

Die Art und Weise bezeichnet der Akk. 25 mal, und zwar findet sich τόνδε τὸν τρόπον nur I 1, 9\*), τὸν αὐτὸν τρόπον ebenso selten, nur V 5, 6. Von den bei S.-B. außerdem aufgeführten Akkusativen findet sich keiner außer τὴν ταχίστην 5 mal: I 3, 14. III 3, 16. IV 3, 24. 4, 22. VII 1, 11 (dafür τὴν ταχίστην ὁδόν I 2, 20)\*\*), am häufigsten jedoch, nämlich 18 mal, das m. E. hierherzurechnende und nicht mit Rehd. zu II 3, 6 als Akk. des Inhalts zu bezeichnende ταχύ: I 5, 3 ter. 9, 29. II 3, 6. 9. 16. III 4, 27. IV 6, 25. V 5, 25. VI 1, 28. 5, 13. 27. 6, 34. VII 1, 8. 3, 39. 42. 7, 30.

Adverbielle Bestimmungen der Zeit finden sich im ganzen 59. To rov ist beispiellos, ebenso in den Hellenika (Mahn S. XXIV); τὸ τῦν είναι steht III 2, 37, τὸν νῦν χρόνον VI 6, 13. Auch zu den übrigen bei S.-B. angeführten Verbindungen finden sich weder in der Anabasis noch in den Hellenika Beispiele, aber το πρόσθεν steht I 10, 10. 11. III 1, 23, τὸ ἀρχαΐον Ι 1, 6, τὸ παλαιόν ΙΙΙ 4, 7, τὸ λοιπόν, das bei S.-B. auffallenderweise unter c) "Einzeh merke noch" aufgeführt ist, II 2, 5. III 2, 8. 38. V 1, 2. 3, 9. 4,6. VII 4, 24. 8, 14. Hierher gehört auch πρώτον, wenn es Zeitbestimmung ist: II 3, 5. III 1, 15. 2, 26. IV 8, 12. V 6, 2. 37. VII 2, 23. 26. 31, namentlich wenn dem πρώτον μέν eine zweite Zeitbestimmung folgt, wie εἶτα δέ Ι 2, 16. 3, 2, ἔπειτα δέ VI 6, 13, ἐκ τούτου ΙΙΙ 1, 13 (15), τέλος δέ VI 1, 5, in etwas freierer Weise VI 2, 6 προδβάλλοντο πρέσβεις πρώτον μέν Χειρίσοφον, έστι δ' οι καί Ξενοφώντα, mit folgendem Temporalsatz I 3, 4. 9, 2 (Temporals. § 6). III 1,38 (39), V 6, 3. Zum Beginn einer Aufzählung, ohne daß gerade

ľ

<sup>\*)</sup> Ebenso vereinzelt ist τούτφ τῷ τρόπφ. Vergl. zu S.-B. § 58 3) a).

<sup>&</sup>lt;sup>66</sup>) Gemoll Programm 1888 S. 11 vermutet statt ταχίστην ελαχίστην unter Berufung auf VI 3, 16 trotz der Parallelstellen Cyr. Π 4, 27 und VIII 6, 9.

immer die aufgezählten Thatsachen im Verhältnis der zeitlichen Aufeinanderfolge stehen, findet sich πρῶτον I 9, 5. II 4, 5. III 2, 10. V 6, 7. 9. VII 3, 16, ohne deutlich erkennbaren Gegensatz dazu I 9, 7. 14. V 1, 6. VI 3, 4. VII 7, 22, mit folgendem σεύτερον und τρίτον V 6, 9. Adjektivisch steht πρῶτον I 9, 6. III 1, 7. V 8, 2. VII 6, 40, Stellen, die also nicht mitzuzählen sind. Ebenso steht πρότερον temporal I 2, 26. 3, 21. III 1, 16. IV 4, 15. VII 6, 33. 40, δοτερον I 3, 2. 6, 7. 7, 13. 8, 8. II 5, 32. III 2, 13. VII 2, 20.

Die Stelle, welche eine Handlung in einer Reihe gleicher Handlungen einnimmt, giebt τὸ πρῶτον ("das erste Mal") 2 mal an: I 10, 10. V 8, 9, aber noch häufiger (5 mal) πρῶτον ohne Artikel: II 3, 16 ἐνταῦθα τὸν ἐγκέφαλον τοῦ φοίνικος πρ. ἔφαγον οἱ στρατιῶται, III 2, 9 ὅπου ἄν πρ. εἰς φιλίαν χώραν ἀφικώμεθα, III 4, 32 οὖ πρ. εἰδον κώμην, V 5, 5 ἐν ταύταις πρ. τοῖς θεοῖς ἔθυσαν, VII 2,24 ἔπεμψας εἰς Καλχηδόνα πρῶτον Μηδοσάδην (§ 25 αδθις ἦλθε Μ.), ebenso τὸ πρότερον IV 4, 14, τὸ δεύτερον II 2, 4, auch δεύτερον allcin (I 8, 16 σύνθημα παρέρχεται δεύτερον ἤδη), τὸ τρίτον I 6, 8, τὸ τελευταῖον nirgend (2 mal in den Hellenika; Mahn S. XXV).

Von den unter c) aufgeführten adverbiellen Akkusativen gehören τὸ λοιπόν und τὸ πρῶτον zu b), τέλος findet sich 8 mal: I 9, 6. 10, 13. II 3, 26. 4, 13. V 5, 3. VI 1, 5. 8. 10; von den andern steht keine in der Anabasis. Προΐκα, δωρεάν und πρόφασιν sind auch für die Hellenika beispiellos (Mahn p. XXIV). Dagegen wären hier noch zu merken die poetischen Akkusative θαμινά (IV, 1, 16) und διαμπερές (IV 1, 18. VII 8, 4), sowie καὶ ταῦτα μund zwar" I 4, 12. 15. II 4, 15. VII 1, 29. 6, 35, τοὐλάχιστον μwenigstens" V 7, 8, τοἔμπαλιν μzurück" I 4, 15. V 7, 6. IV 6, 38, das vielleicht auch als Akk. des Inhalts zu den betreffenden Verben (ἀπιέναι, πορεύεσθαι, ὑποστρέφειν) gezogen werden könnte, τὸ κατὰ τοῦτον είναι μsoweit es in seinem Bereich liegt" I 9, 6, τὸ ἐπὶ τούτφ μsoweit es auf ihn ankommt" VI 6, 23, ἀκμήν μeben" IV 3, 26, εὐθύωρον μgradeaus" II 2, 16.

### B. Vom Genetiv.

Bei der Gruppierung der besonders zahlreichen Fälle, in denen der Genetiv gebraucht wird, kommt man nicht selten in Verlegenheit, da die Grenzen naturgemäß auch hier bisweilen ineinanderfließen. G. Curtius Erläuterungen zu meiner griechischen Schulgrammatik <sup>3</sup> S. 171 hat recht, wenn er meint, die verschiedenen

Bedeutungen des Ursprungs, Besitzes, Stoffes u. s. w. seien "eigentlich nicht durch den Genetiv ausgedrückt, sondern vielmehr nur von dem deutenden Verstande in die durch den Genetiv bezeichnete Zusammengehörigkeit hineingelegt."

I. Der Genetiv bei Substantiven (und andern nominalen § 31. Ausdrücken) findet sich im ganzen 831 mal. Der Genetiv bezeichnet den Besitzer 350 mal, abhängig von den Artikelformen οί, τά und 76 an 13 + 23 + 1 = 37 Stellen; an 30 Stellen bezeichnet der regierende Ausdruck eine Eigenschaft, so dass der abhängige Genetiv Genetiv der Eigentümlichkeit genannt werden muß. Dieser Genetiv mdet sich abhängig von den Substantiven et 2005 (I 2, 5 τούτου τὸ εθε, Ι 2, 8 Μαρσύου τὸ εδ., Ι 4, 1 bis οδ τὸ εδ., Ι 4, 10 ebenso, III 4, 7 τοῦ τείχους τὸ εὖ.), μῆχος (Ι 5, 9), βάθος (ΙV 5, 4. 6),  $\pi\epsilon$ ρίοδος (ΙΠ 4, 7), πλήθος (Ι 5, 9. IV 4, 8. V 1, 8. 2, 15. 6, 16, Fälle, die wohl zu unterscheiden sind von denjenigen, in welchen der Gen. partitivus zu πληθος tritt), λαμπρότης (Ι 2, 8), λοχύς (I 8, 12), δδιότης (ΙΙ 3, 16), υβρις (ΙΙΙ 1, 21 ή εκείνων υβρις, wo der Gen., wenn man v. mit "Frevelthat" übersetzt, auch als Gen., der bei Verbalsubstantiven das Subjekt der Handlung bezeichnet, gefalst werden kann), ελευθερία (III 2, 14), δυσπορία (IV, 3, 7), άφροσύνη (V 1, 14), κατάστασις (V 7, 26), τρόπος (VI 1, 8. VII 4, 8), άξίωμα (VI 1, 28), ἀρετή (VI 4, 8), πανουργία (VII 5, 11), ἀσέβεια md ἀπιστία (III 2, 4. 8 zusammen mit ἐπιορχία).

Der Genetiv bezeichnet das geteilte Ganze (Gen. part.) im ganzen 323 mal. Er ist abhängig von Substantiva 43 mal, namentlich von den ein Mass u. s. w. bezeichnenden μέρος (I 5, 8. IV 6, 24. VII 7, 35. 8, 11), λάχος (V 3, 1), τέμαχος (V 4, 28), πλήθος (ΙΙ 1, 11. 5, 17. IV 7, 26. V 2, 21), ἀφθονία (VI 6, 3), ἀπορία (II 5, 9), σπάνις (VI 4, 8. VII 2, 15), στίφος (VI 5, 26), όχλος (IV 1, 20), πλέθρον (ΙΥ 7, 6), μέδιμνος (ΥΙ 1, 15. 2, 3), περάμιον (ΥΙ 1, 15. <sup>2</sup>, 3), φορτίον (VII 1, 37 ter.), παρασάγγης (τέτταρες παρασ. τῆς δδοῦ 110, 1, eine Stelle, die ich hierher und nicht mit Rehdantz, wie er es durch seinen Hinweis auf II 6, 20 zu thun scheint, zum Gen. des Betrages rechne, da es dann όδὸς τεττάρων παρασαγγῶν heissen musste); Yon substantivierten Adjektiven und Adverbien 27 mal, und zwar Von μέσον 14 mal, τὰ δεξιά 1 mal (18, 4), (τὸ) ήμισυ 2 mal (V 2, 1. VI 2, 10), ήμίσεα 1 mal (I 9, 26), ήμίσεις 1 mal (IV 2, 9), το λοιπόν <sup>3</sup> mal (III 4, 6, 16, 30), τὰ περιττά 1 mal (III 2, 28), τὸ κάτω 1 mal (IV 2, 28), als 1 mal (V 7, 12), of xalor xar dyalor 1 mal (II 6, 20), οί κακοί 1 mal (V 8, 22).

Mit Pronomina verbunden findet sich der Gen. part. 86 mal, und zwar mit τὶς 59 mal, wozu noch 4 Stellen kommen (I 2, 20. II 4, 19. 5, 36. V 6, 19), an denen τὶς mit einem Substantivum verbunden ist, ferner mit τίς 3 mal (III 1, 6. 3, 18. V 7, 10), mit δστις 2 mal (I 1, 5. III 2, 39), mit δσοι 2 mal (IV 5, 11. 8, 20), mit ὁπόσοι 5 mal (I 8, 27. II 5, 18. III 2, 12. 4, 16. V 4, 23), mit ὁπότεροι 1 mal (III 1, 21), mit ὁποία 1 mal (V 2, 3), mit οἱ μέν 2 mal (III 3, 7. 4, 14), τὸ μέν 1 mal (VI 4, 3), οἱ δέ 3 mal (I 10, 3. III 3, 19. V 7, 16), οἱ μέν τινες — οἱ δὲ πολλοί 1 mal (IV 3, 33), οἱ μὲν — οἱ δὲ πολλοί 1 mal (VI 3, 33), οἱ μὲν — οἱ δὲ πολλοί 1 mal (VI 3, 12).

Hieran schließen sich die verhältnismäßig zahlreichen (21) Fälle, in denen der Gen. part. abhängig ist von dem vor einem Relativsatz zu ergänzenden Demonstrativpronomen oder vielmehr von dem durch den Relativsatz ausgedrückten Substantivbegriff (nach der Form of δοτερον ελήφθησαν τῶν πολεμίων oder auch mit einer Präposition verbunden πρὸς τῶν Ἑλλήνων οῖ ἔτυχον u. s. w.). Dieser Gebrauch findet sich I 5, 7. 7, 13. 10, 3. II 2, 14. 5, 18. 27. III 1, 35. 3, 8. 4, 3. 43. IV 1, 5. V 3, 1. 4, 23. 6, 20. 7, 22. 23. 28. VI 1, 3. 4, 2. 6, 30. VII 2, 6. Ebenso ist der Gen. part. 16 mal von Participia abhängig: I 3, 9. 5, 3. 15. 7, 4. III 1, 2. 2, 31. IV 1, 7. 2, 4. 3, 25. 5, 7. 11 bis. 12. V 4, 20. VI 2, 15. 6, 6.

Bei Pronominalia findet sich der Gen. part. 78 mal, und zwar bei ἄλλος 4 mal (I 3, 15. 8, 20. V 5, 24. VII 7, 30), 1 mal auch in Verbindung mit τὶς (VI 6, 24), ἄλλοι 4 mal (IV 2, 8. VII 1, 17. 3, 19. 7, 2), ἄλλο τι 1 mal (I 5, 1), ἄλλα 1 mal (V 7, 13), ἔκαστος 9 mal, 1 mal (VI 6, 12) in Verbindung mit εἶς, ἔκαστοι 1 mal (V 5, 5), ἔνιοι 3 mal (IV 2, 4. VI 6, 11. VII 6, 19), οὖδείς 10 mal, 1 mal (III 1, 10) in Verbindung mit ἄλλος, οὖδέν 14 mal, μηδείς 4 mal (I 3, 15. II 5, 20. VII 3, 34. 6, 36), 1 mal (VI 6, 17) in Verbindung mit ἄλλος, πολλοί 15 mal (VII 4, 3 τῶν Ἑλλήνων πολλῶν καὶ ἑῖνες ἀπεκάοντο kann πολ. auch prädikativ gestellt sein), οἱ πολλοί 1 mal (III 3, 16), πολύ 2 mal (IV 1, 11. 8, 17), πάμπολν 1 mal (VII 5, 12), τὸ πολύ 1 mal (IV 6, 24), ὀλίγοι 1 mal (III 1, 3), συχνοί 2 mal (V 4, 16. 7, 16).

Bei Zahlwörtern steht der Gen. part. im ganzen 26 mal, ohne Substantivum (ausgenommen  $\mu\nu\varrho\iota\dot{\alpha}\varsigma$ ) 21 mal, in Verbindung mit Substantiva 3 mal (I 1, 2  $\tau\varrho\iota\alpha\varkappa\dot{\alpha}\sigma\iota\iota\iota\iota$   $\delta\pi\lambda\iota\tau\alpha\iota$ , I 7, 10  $\dot{\alpha}\sigma\pi\iota\dot{\varsigma}$   $\mu\nu\varrho\iota\dot{\alpha}$   $\kappa\alpha\iota$   $\tau\varrho\iota\alpha\varkappa\sigma\sigma\iota\dot{\alpha}$ , V 7, 17  $\tau\varrho\epsilon\iota\dot{\varsigma}$   $\check{\alpha}\nu\dot{\sigma}\varrho\epsilon\dot{\varsigma}$ ), 1 mal auch mit dem Artikel (V 4, 11 oi  $\mu\dot{\epsilon}\nu$   $\dot{\sigma}\dot{\iota}$ ,  $\dot{\sigma}$   $\dot{\sigma}\dot{\epsilon}$   $\dot{\epsilon}\dot{\iota}$  $\dot{\varsigma}$ ) und 1 mal mit dem Pron. indef. (II 1, 19  $\mu\iota\dot{\alpha}$   $\tau\iota\dot{\varsigma}$ ).

Bei Superlativen (incl. πρώτος und μόνος) findet sich der Gen.

part. an 50 Stellen. Ι 6, 5 ἐδόκει προτιμηθήναι μάλιστα τῶν Ἑλλή-νων kann τῶν Ἑλλ. zu προτιμηθήναι gezogen und μάλιστα als pleonastischer Zusatz betrachtet werden.

Endlich ist der regierende Begriff zu ergänzen 6 mal: I 5, 7. III 5, 16. IV 5, 36. 6, 15. VI 6, 18. VII 4, 5.

Der Genetiv bezeichnet den Stoff und den Inhalt im ganzen 23 mal, und zwar den Stoff 8 mal: I 4, 13 πέντε ἀργυρίου μνᾶς, IV 5, 33 τοῦ ξηροῦ χιλοῦ στέφανοι, VI 4, 4 κρήνη ἡδέος ὅδατος, IV 7, 22 γέρρα δασειῶν βοῶν, V 4, 12 γ. λευκῶν βοῶν, II 4, 14 παρά-δεσος παντοίων δένδρων, V 3, 12 ἄλσος ἡμέρων δένδρων, V 4, 27 δησαυροὺς ἄρτων νενημένων, wohin denn wohl auch die Ortsbezeichnung Κεράμων ἀγορά (I 2, 10) gehört, den Inhalt 15 mal, und zwar in Verbindung mit den Substantiva βίκος (I 9, 25), νομή (III 5, 2), μάρσιπος (IV 3, 11), κέρας (VII 2, 23. 3, 24), ἄμαξα (IV 7, 10), τάξις (I 5, 14. 8, 10. 21. IV 3, 17. 22 bis), πλαίσιον (III 2, 36), φάλαγξ (VI 5, 27), λόχος (IV 8, 15). Naturgemäß berühren sich einige Fälle dieses Genetivs mit dem Gen. partitivus.

Der Genetiv der Beschaffenheit, der nur in Verbindung mit eigentlichen oder uneigentlichen Zahlwörtern vorkommt und auch als Gen. des Betrages bezeichnet werden kann, findet sich 29 mal, und zwar bezeichnet der Gen. die Ausdehnung im Raum 20 mal, die Zeit 9 mal (ἡμέρας στιος "auf einen Tag" VI 2, 4. VII 1, 41; τριών μηνών μισθός u. ähnl. I 1, 10 bis. 2, 11. 12. VII 5, 4. 9. 10. 6, 1 δαρεικός έκάστω ἔσται μισθός τοῦ μηνός ist τοῦ μηνός, weil der Artikel dabeisteht, als selbständige temporale Bestimmung zu nehmen.

Der Genetiv des Wertes in Verbindung mit Substantiva ist in der Anabasis beispiellos; in Frage könnte nur kommen III 2, 21 μισρά μέτρα πολλοῦ ἀργυρίου, wo man aber den Gen. pretii natürlicher zu dem vorangegangenen ἀνεῖσθαι zieht.

Der Genetiv bei Verbalsubstantiven bezeichnet das Subjekt der Handlung 26, das Objekt 82 mal. Freilich ist es "oft eine ganz mäßige Frage, ob es der Gen. subiectivus oder obiectivus ist" (Ziemer Jahresberichte von Rethwisch III B S. 101).

Der Gen. subiectivus findet sich in Verbindung mit den Substantiva στόλος (I 2, 8), ὅλεθρος (I 2, 26), φιλία (I 3, 5, wo der Gen. auch als Gen. obi. gefaßt werden kann), πραυγή (I 8, 11. III 4, 45), εὖχή (I 9, 11), ἔφοδος (II 2, 18), ἔφγον (II 6, 6), ὄφελος (I 3, 11. II 6, 10), θάνατος (II 6, 29), ἐπιορχία (III 2, 4. 8), πίνσυνος (III 2, 11), πορεία (III 3, 44), φωνή (IV 8, 4), ἔπαινος (V

7, 33), δόγμα (VI 6, 8. 27), γνώνη (VII 6, 20), λόγος (V 7, 27 VII 7, 24. 43), ἀπειλαί (VII 7, 24), τὸ κολάζειν (VII 7, 24), βι (VII 8, 17).

Der Gen. obiectivus steht zunächst bei Substantiva, welche de Begriff einer Thätigkeit enthalten, wie bei πείρα (I 9, 1. III 2, 16 VI 6, 33), ἀρχή (VI 2, 12), ἐξέτασις (I 2, 9. 14. 7, 1), δρχος (I 5, 7. III 1, 22. 2, 10), πόλεμος (ΙΙ 5, 7 τῶν θεῶν — Gen. subi.? ελπίς (ΙΙ 1, 19. ΙΙΙ 2, 8. 10), αιδώς (ΙΙ 6, 19) αισχύνη (ΙΙΙ 1, 10 φόβος (ΙΙ 6, 19. ΙΙΙ 1, 18), πόθος (ΙΙΙ 1, 3), εὔνοια (ΙV 7, 20 gilia (V 6, 11. VII 5, 6, wo der Gen. ebenso gut als Gen. sul gefasst werden kann), παῦλα (V 7, 32), φυλακή (V 8, 1), μνήμ (VI 5, 24), διάβασις (I 5, 2. VI 3, 5), ὑπερβολή (IV 4, 18. 6, 7, 24; III 5, 18 bedeutet es die Stelle, wo der Übergang stattfinde απόφραξις (IV 2, 25. 26), μηχανή (V 2, 24), in weiterem Sim dann auch bei andern Substantiva, die so mit einem Genetiv ve bunden sind, dass derselbe immer den Gegenstand der durch d regierende Substantiv wenigstens angedeuteten Thätigkeit b zeichnet: Ι 9, 29 τεχμήριον τούτου, ebenso ΙΙΙ 2, 13; VII 6, τρόπαια βαρβάρων ("Zeichen des Sieges über die Barbaren"), I 6 της πρόσθεν φιλίας ύπομνήματα, ΙΥ 5, 13 επικούρημα της χιόνι III 2, 24 δμήρους τοῦ ἀδόλως ἐκπέμψειν. Hierher rechne ich at auch die Verbindungen derjenigen Substantiva mit dem Genet welche die eine Thätigkeit ausübende Person bezeichnen, wozu r ἄρχων den Weg bahnt, zu dem doch der Gen. im Grunde ke anderes Verhältnis hat als zu dem abstrakten Substantivum de Es sind also als Genn. obii. zu bezeichnen die Genetive bei aez (I 1, 2. 7, 12 bis. 8, 22. 24. 9, 14. II 1, 3. 8. IV 5, 28. V 4, 4. 8, 6); στρατηγός (Ι 1, 2. 2, 17. 6, 4. 7, 2. 9, 7. Η 2, 8. ΙΥ 1, 26. 4, 22. V 4, 4. 5, 25. VII 2, 13. 3, 21) bisweilen in Verbindt mit λοχαγός, das II 5, 37. IV 7, 9 allein steht (IV 7, 8 των δπισί φυλάχων λοχαγών wird man όπ. besser mit Rehdantz als attributiv Zusatz nehmen), Verbindungen, in denen freilich das innere Verhält des Genetivs zum regierenden Substantivum als das der Zusamm gehörigkeit im allgemeinen gefast werden kann; σατράπης (I 1, 2 10); βασιλεύς (Ι 2, 13. V 4, 26. VII 3, 16. 7, 22); ἔπαρχος (Ι 4, δεσπότης (VII 4, 14); προστάτης (VII 7, 31); ήγεμών (VI 1, 7. 6 wozu dann gleich die Verbindung ἡγεμών τῆς ὁδοῦ III 1, 2 zu zie ist, welcher die Redensart ήγετοθαι την όδόν zu grunde liegt); μοστής (VII 2, 5); endlich die Substantiva ύπηρέτης (παντός ξο Ι 9, 18), συνεργός (τούτου Ι 9, 21) und φύλαξ (VI 5, 4).

Das im Verhältnis zu der Verbindung des Genetivs mit Adjektiven, Adverbien und Verben besonders häufige Vorkommen des Genetivs mit einem Substantivum oder einem anderen nominalen Ausdruck zeigt, wie eifrig der Lehrer des Griechischen in beiden Tertien darauf bedacht sein muß, diese Verbindungen zu üben. Von einer besonderen Schwierigkeit kann natürlich nicht die Rede sein, da der Unterricht in der lateinischen Kasuslehre vorangegangen ist.

Für die Verbindungen ὁ ζμιστς τοῦ χρόνου u. s. w. findet sich Amm. 1 in der Anab. nur das eine Beispiel IV 2. 9 τῶν ὀπισθος ελάχων τοὺς ἡμίσεις; das 3 mal (I 9, 26. V 2, 1. VI 2, 10) vorkommende τὸ ἡμιστοῦ στρατεύματος kann nicht gerechnet werden. Ohne Genetiv findet sich σὺν ἡμίσεσιν V 5, 17.

Der sog. Gen. chorographicus findet sich 5 mal: VI 1, 15 εἰς Anm. 2 ΄ Δομήνην τῆς Σινώπης (im Stadtgebiet von S.), VI 6, 37 εἰς Χουσό-πολιν τῆς Καλχηδονίας, VII 1, 33 εἰς Δέλτα καλούμενον τῆς Θοάκης, VII 8, 7 τῆς Μυσίας εἰς Θήβης πεδίον, VII 8, 8 Πέργαμον τῆς Μυσίας.

Die Verbindung τοσούτον ήλθε c. Gen. ist beispiellos. Die Neutra zi u. s. w. mit einem Adjektivum im gleichen Kasus Ann. 4 verbunden finden sich im ganzen 46 mal, und zwar zi 29 mal, darunter 6 mal zusammen mit allo (II 1, 8. 5, 10. III 2, 32. 33. IV 7, 5. V 7, 34), vì 1 mal (V 8, 17), ovdér 12 mal, darunter 6 mal (II 2, 13. III 2, 18. IV 2, 27. 5, 32. VII 4, 8. 6, 39) in Verbindung mit ällo, 1 mal (II 5, 4) mit τοιούτον, nur 2 mal (IV 1, 23. VII <sup>1</sup>, 31) allein (مَثَّمَةُ مُثَّمَاءُ مُأْمَاهُ ohne Adjektivum findet sich 3 mal: II 1, 12. IV 1, 79. V 5, 20), μηθέν 4 mal (IV 3, 14. V 5, 9. VII 4, 13. 8, 3), <sup>1</sup> mal (VII 8, 3) mit αλλο zusammen. Von andern Pronomina und Pronominalia mit einem Adjektivum im gleichen Kasus findet sich مراه 2 mal (VII 1, 34. 6, 35) und مراه 2 mal (III 2, 37. 38). Die Stellen V 5, 10 δ,τι αν κακόν ποιήσητε und IV 1, 33 δ,τι αν δύνω μαι ύμᾶς άγαθον ποιείν sind dabei nicht in Betracht gezogen. Weil die betreffenden Adjektiva mit dem Verbum einen Begriff bilden.

Der Genetiv ist Prädikat an 32 Stellen, und zwar am häufig-§ 32. sten der Gen. des Eigentums, nämlich 13 mal (I 1, 6. 4, 9. II 1, 4. 11. 4, 6. 5, 38 bis. III 2, 26. 39 ter. IV 7, 8. V 5, 7), demnächst der 8 mal vorkommende Gen. des Betrages (Gen. qualitatis), die Dimension bezeichnend I 2. 8 (τὸ εδρός ἐστιν εἴκοσι καὶ πέντε ποδῶν). 4, 9. 10. 11. II 4, 12, die Zeit II 6, 20 (ἦν ἐτῶν ὡς τριάκοντα). VI 3, 16. 4, 2, ferner der Gen. partitivus nur mit εἶναι 5 mal: I 2, 3.

II 1, 7. 6, 26. IV 6, 14. VI 6, 14. VI 1, 3, der Gen. der Eigentümlichkeit 4 mal: II 1, 9 (ὅτι οὖ νιχώντων εἴη τὰ ὅπλα παραδιδόναι). 5, 21. 7, 10. 32, der Genetiv des Urhebers 1 mal (I 6, 1 εἰχάζετο ὁ στίβος εἶναι ὡς δισχιλίων ἱππέων). Auch der Gen. materiae findet sich nur 1 mal: III 4, 10 ἦν ἡ κρηπὶς λίθου ξεστοῦ. Ebensowenig wie der Gen. partitivus mit andern Verben als εἶναι findet sich τιθέναι c. Gen.

II. Der Genetiv bei Adjektiven und Adverbien.

- Der Genetiv tritt 12 mal zu Adjektiven und den entsprechenden § 33. Adverbien hinzu, um ihren Begriff zu ergänzen, und zwar zu einem Adjektivum auf ικός nur 1 mal (VII 6, 38 & πάντων μνημομικώτατοι, wo man sich auch versucht fühlen könnte, πάντων als Gen. part. beim Superlativ zu fassen), zu ξμπειρος 5 mal (II 6, 1. V 6, 1. 6. 24. VII 3, 37; an der ersten Stelle steht έμπείρως έχειν, während ἀπείρως ε. nicht vorkommt), ἐπιστήμων 1 mal (II 1, 7), ἄπειρος 1 mal (III 2, 16), εγκρατής 2 mal (I 7, 7. V 4, 15). Für ακρατής c. Gen. findet sich kein Beispiel, aber außer den erwähnten Adjektiva noch je 1 mal ἀπαθής (VII 7, 33), φιλομαθής und μελετηρός (I 9, 5). Von Adjektiven, die ein Eigentumsverhältnis bezeichnen, findet sich mit dem Gen. verbunden nur iego's 2 mal (IV 5, 35. V 3, 13). Idios steht nur absolut (I 3, 3. VII 7, 39) und olustos nur 1 mal (II 6, 28) mit dem Dativ in der Bedeutung "befreundet". Koivós c. Gen. findet sich nie, c. Dat. nur 1 mal (III 1, 43). Anm.
  - Hierher könnte man auch noch ὑπήχοος rechnen, das 3 mal (V 4, 6. 5, 1. 17) mit dem Genetiv, 2 mal (I 6, 6. VII 7, 29) mit dem Dativ verbunden ist; im ersten Falle kann es auch als Substantivum betrachtet werden. Vgl. Krüger Sprachl. § 47, 26 Anm. 1 und 2.
- § 34. Zu der Verbindung von ξχειν mit einem Adverbium der Art und Weise und dem Genetiv findet sich kein Beispiel.
- 35. Die Adverbia des Raumes und der Zeit werden durch den Genetiv näher bestimmt 74 mal, und zwar a) die uneigentlichen Präpositionen εἴσω 8, ἔξω 22, ἐντός 7, ἐκτός 1 (II 3, 3), μεταξύ 3, ἐγγύς 6, πλησίον 2, πόρρω 2, ἄνω 1 (IV 3, 3), κάτω (IV 2, 28 πρὸς τὸ κ. τοῦ τόξου), πρόσθεν 1 (III 1, 33 εἰς τὸ π. τῶν ὅπλων), ὅπισθεν 3 mal. Dazu kommen die bei S.-B. weder hier noch im Anhang erwähnten uneigentlichen Präpositionen ἔμπροσθεν 3, ἔξωθεν 2, ἀμφοτέρωθεν 1 (III 4, 29), ἔνθεν καὶ ἔνθεν 2, κατ' ἀντιπέρας 1 (I 8, 9), κατ' ἀντιπέραν 1 (IV 8, 3), πρόσω "fern" (vgl. den andern Gebrauch von πρόσω unter b!) 1 (III 2, 22), πέριξ 1 (VII 8, 12), λάθρα 1 mal

(I 3, 8), so dass sich für diesen Gebrauch im ganzen 70 Fälle ergeben. b) Mit andern lokalen und temporalen Adverbien zur Angabe des Bereichs sindet sich der Genetiv nur 4 mal, und zwar zur Angabe des örtlichen Bereichs IV 3, 28 πρόσω τοῦ ποταμοῦ ἰέναι , weit in den Fluss hineingehen" und VI 5, 22 ¾ ἐκαστος ἔτυχε τοῦ νάπους ὧν, womit VII 8, 20 ὅπως ὅτι μακροτάτην ἔλθοι τῆς Λυδίας zusammenzunehmen ist, zur Angabe des Zeitraums III 5, 18 ἡνίκα τῆς ώρας. Natürlich ist der Genetiv partitiver Natur.

Der Gen. comparationis findet sich bei dem Komparativ der § 36. Adjektiva und Adverbia 53 mal, außerdem bei ὅστερος (ὕστερον) 3 (I 5, 16. IV 3, 34. VI 4, 9), διπλάσιος 1 (III 1, 16), πολλαπλάσιος 3 (III 2, 14. V 5, 22. VII 7, 27), ἡμιόλιον 1 (I 3, 21), im ganzen also 61 mal. Zweifelhaft ist I 4, 14 τῶν ἄλλων πλέον προτιμήσεσθε στρατιωτῶν, wo der Genetiv zu προτιμᾶν gezogen und πλέον als pleonastischer Zusatz gefaßt werden kann (cf. I 6, 5). Auch Schulze quaest. gr. S. 22 nimmt hier "Fülle des Ausdrucks" an.

III. Der Genetiv bei Verben.

α) Μετέχειν findet sich 3 (V 3, 9. VII 6, 28. 8, 17), μεταδιδόναι 2 § 37.
 (III 3, 1. IV 5, 6), μεταλαμβάνειν und μεταλαγχάνειν 0 mal.

Das intransitive κοινωνείν teilhaben (cf. VII 2, 38 κοινωνοί Anm. 1. ἀπάντων) findet sich 1 mal (VII 6, 28), ebenso selten μέτεστί μοι (III 1, 20), während προσήκει μοι c. Gen. beispiellos ist.

Μέρος selbst steht im Akk. bei μεταδιδόναι VII 8, 11; aber auch Anm. 2 andere Substantiva IV 5, 5 ελ μλ μεταδοΐεν αὐτοῖς πυρούς ἢ ἄλλο εξ τι έχοιεν βρωτόν.

β) γεύειν kosten lassen ist beispiellos, γεύεσθαι c. Gen. findet sich 2 mal (I 9, 26. III 1, 3), absolut VII 3, 21. ἐσθίειν c. Gen. 1 mal (IV 8, 20), c. Acc. nur 2 mal (I 5, 6. II 3, 16), ἐνεσθίειν c. Acc. IV 8, 5. Für δζειν findet sich kein Beispiel.

Der Genetiv steht bei Verben mit komparativischer Be-§ 38. deutung 57 mal, und zwar bietet a) χρατεῖν 5 Beispiele (II 5, 7. III 4, 26. IV 7, 16. VII 2, 25. 3, 3), ἄρχειν 19 (I 1, 8. 4, 10. 7, 11. 8, 9. 9, 19. 31, wo ἄρχων auch substantivisch gefaßt werden kann, 10, 7. II 6, 19. III 5, 17. IV 2, 28. 8, 18. VI 1, 2. 2, 10. 5, 11 bis. 6, 9. 22. 33. VII 1, 27), βασιλεύειν 1 (V 6, 37), ἡγεῖσθαι 6 (I 7, 1. 9, 31. III 2, 36. IV 6, 32. VII 3, 37. 46), στρατηγεῖν 4 (I 4, 3. II 6, 28. III 2, 27. VII 6, 40), σατραπείειν 1 (III 4, 31)\*), τυραννεύειν und ἡγεμονεύειν keine.

<sup>\*)</sup> I 7, 6 ist das Verbum mit dem Akkusativ verbunden, damit, wie Schulze quaest. gr. S. 22 meint, das Neutrum deutlich vom Maskulinum zu terscheiden ist.

- Anm.1. Koatsīv tiva findet sich 4 mal (III 2, 28. 4, 26. V 6, 9. VII 6, 32), dagegen 6 mal (I 7, 8. II 1, 10 bis. III 2, 21. 26. 28) absolut; ήγεῖσθαί τινι (V 4, 10 lässt sich der Dativ leicht ergänzen) 9 mal (I 4, 2. II 2, 8. III 2, 20. IV 6, 2. V 2, 6. 4, 20. VII 1, 33. 40. 3, 8), viel häusiger (28 mal) absolut. An einigen Stellen ist auch bei dabeistehendem Dativ die Bedeutung "ansühren" näherliegend als "vorangehen, den Weg zeigen"; vergl. z. B. I 4, 2.
  - b) Περιγίγνεσθαι findet sich 2 mal (I 1, 10. II 1, 13; absolut III 3, 29. VII 1, 28), περιεΐναι 1 mal (I 9, 24; absolut III 4, 39), προέχειν und ὑπερέχειν 0 mal (ersteres absolut III 2, 19)\*), πλεονεπτεῖν 2 mal (III 1, 37. V 8, 13), ferner λείπεσθαι 1 mal (VII 7, 31), ἀπολείπεσθαι 2 mal (V 4, 20. VI 3, 26), ὑπολείπεσθαι 1 mal (V 4, 22), ἡττᾶσθαι 1 mal (II 3, 23), μειονεπτεῖν 0 mal, ὑστερεῖν τινος 1 mal (I 7, 12). Auch gehört hierher das 1 mal (IV 8, 11) vorkommende περιττεύειν und ὑπερκαθῆσθαι V 1, 9.
- Anm.2. Von andern mit πρό zusammengesetzten Verben findet sich προεστάναι 5 mal (I 2, 1, VI 2, 9. 6, 12. VII 1, 30. 2, 2), προιστάναι
  Ο mal, προτιμᾶν 2 mal (? I 4, 14. 6, 5), προπρίνειν 0 mal, προαιρείσθαι
  Ο mal. 'Υπερβάλλειν c. Acc. steht 3 mal IV 4, 20. 5, 1. 6, 8, heißt
  aber "übersteigen"\*\*), ἐφεστάναι c. Dat. 1 mal (VI 5, 11), ἐφιστάναι
  2 mal (V 1, 15 bis), letzteres absolut III 3, 20. Nicht erwähnt sind
  bei S.-B. προβουλεύειν, προπονείν (beides III 1, 37), προστατείν (IV
  8, 25) und προτρέχειν (V 2, 4).
- § 39. Der Genetiv steht als direktes Objekt
  - a) bei gewissen mit κατά gebildeten Komposita 9 mal. Καταγελᾶν c. Gen. findet sich 3 mal (II 6, 23 bis. 30; II 4, 4 ἐνικῶμεν βασιλέα ἐπὶ ταῖς θύραις αὐτοῦ καὶ καταγελάσαντες ἀπήλθομεν kann der Gen. leicht ergänzt werden, völlig absolut steht das Verbum I 9, 13). Καταφρονεῖν findet sich nur III 1, 27 mit ἐπὶ τούτφ und III 4, 2 mit einem Satz mit ὅτι verbunden in der Bedeutung "hochmütig sein". Von den (§ 45) mit κατά zusammengesetzten Verben des Anklagens und Verurteilens findet sich nur κατηγορεῖν 4 mal (V 7, 4. 8, 1. VII 6, 8 ohne Bezeichnung des Inhalts der Anklage, VII 7, 44 mit einem Satze mit ὡς), womit τὴν κατηγορίαν ποιεῖσθαι c. Gen. (V 8, 1) zusammenzustellen ist, und καταδικάζειν c. Gen. 1 mal (VI 6, 15, verbunden

<sup>\*)</sup> So nach Hug, der  $\eta\mu\tilde{a}_{s}$  athetiert, während Schulze a. a. O. den Akkusativ gelten lassen will, der zur Vermeidung eines Missverständnisses gebraucht sei.

<sup>••)</sup> VII 5, 1 steht es absolut. Böttcher, de ellipseos apud Xenophontem usu p. 23 führt noch Hell. V 4, 38. 41. 48. 49 an.

mit dem Infinitiv absolut "sein Verdikt abgeben" V 8, 21), während καταψηψίζεσθαι und κατακρίνειν beispiellos sind. Zweiselhast ist II 5, 38 κατήγγειλαν αὐτοῦ τὴν ἐπιβονλήν, da der Gen. ebenso gut zu κατά gezogen wie als Gen. poss. zu τὴν ἐπιβονλήν betrachtet werden kann. Letztere Auffassung scheint mir natürlicher, obwohl αὐτοῦ häusiger hinter dem Substantivum als vor dem Artikel steht. Κατα-ρᾶσθαι wird VII 7, 48 mit dem Dativ verbunden und V 6, 4 absolut gebraucht.

b) α) Bei den Verben des Zielens, Begehrens, Treffens § 40. La.w. findet sich der Gen. 28 mal, und zwar bei em Gruet 7 mal (I 9, 21. II 6, 18. 22. III 2, 39. IV 1, 14. V 5, 23. VII 1, 20), ¿ção 1 mal (III 1, 29), & 512 x v e To 3 at 1 mal (III 3, 7; absolut III 4, 4. IV 3, 18), τυγχάνειν 15 mal, άμαφτάνειν 3 mal (I 5, 12. III 4, 15. VII 4, 17). Beispiele zu στοχάζεσθαι, δρέγεσθαι, έφιεσθαι, έφικνεῖσθαι, αποτυγχάνειν, σφάλλεσθαι und ψεύδεσθαι\*) finden sich gar nicht, von 12 Verben sind 7 beispiellos. Dagegen steht III 1, 11 μικρον (kurze Zeit) Envov Laxwe und VI 3, 17 Exec Das c. Gen. in der Bedeutung "streben". Bei τυγχάνειν steht weitaus am häufigsten, nämlich 12 mal (I 9, 29. II 6, 18. 29. III 1, 26. 28. 2, 7. 39. V 7, 33. VI 6, 16. 25. VII 1, 30. 7, 14) der Gen. der Sache, nur 3 mal der Gen. der Person, V 5, 15 der doppelte (ὁποίων τινῶν ἡμῶν ἔτυχον), VI 6, 32 in Verbindung mit dem Akk. der Sache (ταῦτά σου). Zweifelhaft ist I 4, 15 αλλου οδτινος αν δέησθε τεύξεσθε Κύρου: entweder steht allov durch eine attractio inversa für allo, eine Erklärung, gegen welche das seltene Vorkommen der attr. inv. in der Anabasis spricht (cf. zu § 19), oder das Verbum ist mit dem doppelten Gen. der Person und der Sache verbunden, eine Auffassung, für welche Enger mit Unrecht V 7, 33 als Beweis anführt, weil dort ebenso wie Thuc. VII 15, 2 der Gen. der Sache von dem der Person abhingig ist.

Zu ἀντιποιεῖοθαί τινί τινος finden sich 2 Beispiele: II 1, 11. Anm. 1 3, 23; ohne Dativ der Person steht das Verbum IV 7, 12, mit περί md Gen. der Sache V 2, 11. Hier wäre wohl auch die Verbindung ἡμιν ἐναντιώσεται τῆς ἀπαγωγῆς trotz der wesentlich andern Natur des Genetivs anzuschließen.

<sup>\*)</sup> Statt des Genetivs findet sich I 8, 11 und II 2, 13 des Akk. des Inhalts rooro, dessen Anwendung Schulze a. a. O. auf das Streben nach Deutlichkeit zurückführt; der Gen. könnte nach seiner Meinung auch zum Maskul. gehören. M. E. ist hier mehr das Streben nach Abwechselung maßgebend gewesen.

- Anm. 2. Έρᾶν "liebgewinnen" findet sich 1 mal: IV 6, 3. Für dern transitiven Gebrauch von φιλείν habe ich ebenfalls nur 1 Beispiell gefunden: I 9, 28 οὐδένα κρίνω ὑπὸ πλειόνων πεφιλῆσθαι, ohne das häufigere Vorkommen desselben in Abrede zu stellen. Ποθείν c. Accist beispiellos (c. Inf. VI 4, 8).
- Anm.s. Von den Komposita von τυγχάνειν findet sich έντ. 12 mal (I 8, 1-18. II 3, 10. 5, 32. IV 2, 10. 5, 19. VI 1, 4. 3, 10. 15. 19. 5, 5-6, 38), συντ. 2 mal (I 10, 8. VII 8, 22), έπιτ. 4 mal (I 9, 25. II 4, 18-V 7, 23. VII 2, 18), έντ. und έπιτ. je 1 mal (III 2, 31. IV 1, 9) absolut, und so auch περιτ. VI 6, 7. Man sieht hier, wie auch sonst oft, daß die Größe oder Kleinheit des Drucks bei S.-B. nicht als Maßstab für die Wichtigkeit oder Unwichtigkeit einer Regel betrachtet werden darf.
  - § 41. β) Der Genetiv bei den Verben des Erinnerns, Sicherinnerns, Vergessens und Sorgens findet sich im ganzen 24 mal, und zwar bei μεμνῆσθαι 5 mal (V 8, 25 bis. 26. VII 5, 8. 6, 38; absolut I 7, 5 bis. V 8, 25. VII 5, 8), ἐπιλανθάνεσθαι 1 mal (III 2, 25), ἐπιμέλεσθαι\*) 8 mal (I 1, 5. III 2, 27. IV 2, 26. 3, 30. 8, 25. V 1, 7. 2, 12. 3, 7; περί c. Gen. V 7, 10), ἀμελεῖν 4 mal (I 3, 1. V 1, 15. 4, 20. VII 2, 7). Μνησθῆναι, das VI 4, 11 mit dem Infinitiv verbunden ist, φροντίζειν, ὀλιγωρεῖν, sowie die Adjektiva μνήμων (cf. μνημονικός τι § 33 a) 1) und ἐπιλήσμων c. Gen. sind beispiellos. ᾿Λναμνησθῆναι (medial) mit dem Akk. der Sache steht VII 1, 26 (S. zu § 24). Dagegen sind hier anzuschließen die Verben παραμελεῖν (II 5, 7), μνημονεύειν (IV 3, 2), συνεπιμέλεσθαι (VI 1, 22), προνοεῖσθαι (VII 7, 33, auch 37 ως φίλου ὄντος σου προὐνοούμην?), das poetische χήδεσθαι (VII 5, 5) und wohl auch μνησικακεῖν (II 4, 1).
  - Ann. Μέλει und μεταμέλει μοι c. Gen. kommen nicht vor. S. 22 8).
  - § 42. γ) Für den Gen. bei Verben des Berührens u. s. w. bietet die Anab. 15 Beispiele, und zwar findet er sich bei ἄπτεσθαι 2 mal (I 5, 10. V 6, 28), bei ἐπιλαμβάνεσθαι 1 mal (IV 7, 12), bei ἔχεσθαι πsich halten an" 1 mal (VII 6, 41), bei πειρᾶσθαι 2 mal (III 2, 38. 5, 7, wozu noch die Verbindungen πεῖραν ἔχειν (III 2, 16) und π. λαμβάνειν (VI 6, 33) zu vergleichen, aber nicht zu zählen sind), ἄρχειν 6 mal (I 4, 15. 6, 5. III 1, 24. 2, 17. V 7, 34 bis),

<sup>\*)</sup> Xenophon gebraucht diese Form und insusissätze promiscue. In der Anabasis, wo Hug nicht selten die Formen der ersten Art gegen die guten Handschriften aufnimmt, überwiegen die kontrahierten Formen die andern ungefähr um das Dreifache. Vergl. Gemoll Progr. 1889 S. 16.

2 mal, I 4, 15. III 1, 24, mit dem Gen. des substantivierten Infinitivs, ἄρχεσθαι 1 mal (III 2, 7). Dazu kommt noch ξάρχειν VI 6. 15 und λαμβάνειν I 6, 10 (ἔλαβον τῆς ζώνης τον Θρόνταν, während λαμβάνεσθαι und ἀντέχεσθαι beispiellos sind.

'Eχεσθαι angrenzen, sich anschließen steht nur 2 mal 1 😤 4. Azz. 9) absolut.

d) Der Genetiv bei Verben der Wahrnehmung findet sieh im § 43. ganzen 15 mal: Voqeaireo I ai rives 1 mal (V 8, 3. azereir e. Gen. 14 mal, und zwar 6 mal (IV 7, 24. V 7, 4. 5. VII 3. 5. 6. 14 bis nur mit dem Gen. der Person, 3 mal 1 2, 5. II 5, 16. VI 6, 34 nit dem Gen. der Person und dem Akk. der Saebe, 5 mal mit dem Gen. der Sache (I 8, 16. III 2, 34. IV 2, 8. V 7, 21. 27, an der der zweiten und der letzten Stelle im Sinne von azesar Jas. Mit dem Akk. der Sache ist disorer abgesehen von der verhältnismälsig binigen Verbindung mit ravra 7 mal verbunden: I 2, 5, II 5, 15. IV 4, 21. VI 5, 13. VII 3, 25. 7, 54. VI 4, 8, an der ersten und an der letzten Stelle im Sinne von audire de aliqua re. Alobier-69a mit dem Genetiv der Sache (ohne Participium, findet sich 2 mal: VI 3, 10. VII 2, 18, mit dem Akkus. der Sache 3 mal: I 1, 5. VI 1, 31. 3, 26 (V 7, 19 ist das Subjekt eines indirekten Fragesatzes duch Prolepsis Objekt zu aloSáreoSas geworden, wohei die Verbindungen des Verbums mit dem Participium dem von diesem handeinden Kapitel aufgespart bleiben, und so auch die Stelle II 6, 25 boors alovávoito enióquors un adíxors seil. Ertas, endlich nevθάνεσθαι mit Akk. der Sache 4 mal: I 5, 15. III 1, 7. IV 4, 22. VI 3, 26.

'Ακούειν c. Gen. = gehorchen findet sich 2 mal: II 6, 11. III A. 11. 5, 16, ὑπακούειν c. Dat. 0 mal — VII 3, 7 steht letzteres absolut, und IV 1, 9 καλούντων ὑπήκονον ist καλ. als Gen. abs. mit weggelassement Pronomen zu fassen —, ἀκούειν im Sinne von audire ex aliquo mit dem Genitiv 6 mal: I 2, 5. 8, 13. 10, 5. VI 2, 13. 4, 15. VII 6, 43, nie mit παρά.

Hvv9άrsσθαι c. Gen. der Person kommt 3 mal vor, 2 mal (IV Ann. 2 6, 17. VI 3, 23) heißst es "erfahren", 1 mal (VI 3, 25), "sich er kundigen". In der letzten Bedeutung findet sich πορί hei πινθά νεσθαι VII 1, 14, hei ἀναπυνθάνεσθαι V 5, 25.

Der Gen. steht als Gen. causae bei den Verben den Affekta § 44 und der Affektsäußerung nur 3 mal, und zwar je 1 mal bei εύδω μονίζειν Ι 7, 3, χαλεπαίνειν VII 6, 32 und χάφιν εἰδένωι ibidem,

- während er bei ζηλοῦν, μαχαρίζειν, θαυμάζειν und φθονείν ohne Beispiel ist. Zu vergleichen ist noch II 3, 15 θαυμάσιος τοῦ κάλλους και μεγέθους.
- das von den Präpositionen handelnde Kapitel), jedoch nie bei θανμάζειν. Θανμάζειν τινὸς ὅτι findet sich nur VI 2, 4.
- § 45. Von den elf bei S.-B. aufgeführten Verben des Beschuldigens und des gerichtlichen Verfahrens findet sich in der Anab. nur das einzige τιμωρείσθαι 2 mal: VII 1, 25. 4, 23. Dazu kommt άγειν (Simplex!) θανάτου V 7, 34, womit sich Anm. 1 erledigt, und αἴτιός τινος VI 7, 48. Von den in Anm. 2 aufgeführten Verben kommt nur κατηγορείν und καταδικάζειν vor (s. zu § 39), nie in passiver Form, so daſs die Zeit und Kraft raubende Eintbung des schwierigen θάνατος αὐτοῦ κατεγνώσθη mit dem Sekundaner zunächst verlorne Liebesmüh' ist.
- § 46. α) Bei γίγνεσθαι in der Bedeutung "abstammen" steht der Gen. 1 mal: I 1, 1, bei είναι 2 mal: III 2, 13 τοιούτων ἐστὲ προγόνων und VII 3, 19 σὰ καὶ πόλεως μεγίστης εί.
- § 47. β) Bei den Verben der Entfernung findet sich der Gen. 35 mal, und zwar bei ἀπέχειν 9 mal: II 4, 10. 12. 13. III 1, 2. 4, 3. IV 3, 1. VI 5, 8. VII 3, 9. 5, 15 (mit ἀπό IV 3, 5. V 4, 31, absolut IV 4, 7. 6, 6. VI 3, 20. VII 3, 2), διέχειν 1 mal: I 10, 4 (mit ἀπό I
  - 4, 1. 6, 6. VI 5, 20. VII 3, 2), σιεχείν I mai: I 10, 4 (mit απο I 8, 17), διαφέρειν 2 mai: II 3, 15. III 1, 37 (mit ἢ III 4, 33), ἀπ-έχεσθαι 5 mai: II 6, 10. III 1, 22. V 5, 14. VI 1, 31. 6, 14, χω-λύειν 1 mai: I 6, 2, παύεσθαι 3 mai: I 6, 6. V 1, 2. 6, 31, χωρίζειν 1 mai: V 4, 34, ἀπαλλάττειν 1 mai: IV 3, 2 (mit ἀπό VII 1, 4), also nur bei acht Verben von den bei S.-B. aufgeführten zwanzig. Zu φείδεσθαι, εἴκειν, παραχωρείν, εἴργειν (ἀπό VI 3, 8, ἐκ VI 6, 16), ἀπείονειν, ἀποτοέπειν, παύειν, λύχειν, ὑφίεσθαι, ἀποκοίνειν, λύκεν.
    - Ζυ φείδεσθαι, εἴκειν, παραχωρεῖν, εἴργειν (ἀπό VI 3, 8, ἐκ VI 6, 16), ἀπείργειν, ἀποτρέπειν, παύειν, λήγειν, ὑφίεσθαι, ἀποκρίνειν, λύειν, ἐλευθεροῦν mit dem Gen. finden sich keine Beispiele, dagegen sind hinzuzuzählen ἀποκωλύειν III 3, 3, ἀπογιγνώσκειν Ι 7, 9, ἀποσπᾶν (intransitiv) II 2, 12, ἐξαιρεῖν II 5, 5. 4, was auch zu dem Gebrauche von ἀφαιρεῖσθαι c. Gen. gezogen werden könnte, ἀφίστασθαι II 6, 27, ἀποστρατοπεδεύεσθαι III 4, 34, ἔχειν (hindern) III

5, 11, ἐπέχειν ΙΙΙ 4, 36, ἀποκλείειν VI 3, 13, ἐκπίπτειν V 2, 1,

ἀπολύειν VI 6, 15. 16.

Anm. Für διάφορος "verschieden" mit dem Gen. findet sich kein Beispiel (= "mißhellig" mit einem leicht zu ergänzenden Dativ VII 6, 15), ebensowenig für ἄλλος und ἀλλοτος; für ἀλλότριος (III 2, 28)

und ετερος (VI 4, 8) je eins. Έναντίος steht VII 6, 25 ohne Kasus, III 2, 10 mit dem Dativ in der Bedeutung "feindlich". Διαφερόντως (allein I 9, 14) und ελεύθερος c. Gen. sind beispiellos.

γ) Bei den Verben der Fülle und des Mangels steht der § 48. Genetiv 63 mal, und zwar bei δεῖσθαι bedürfen 28 mal (I 4, 15. 9, 21. 22. II 6, 5. III 2, 32. 3, 1. 5, 8. 9 bis. 10. IV 4, 6. V 1, 11. 4, 9: τί ἡμῶν δεήσεσθε χρήσασθαι, wo der Gen. durch eine von δεήσεσθε ausgegangene Attraktion zu erklären ist, V 5, 11. 25. 7, 27. VI 4, 17. 5, 14. VII 1, 9. 33. 3, 3. 5. 45. 6, 1. 2. 37. 7, 31. 33; VI 1, 26 εἰ παρ΄ αθτῶν, VII 7, 24 nur τὶ), ebenso 2 mal (VI 1, 24. VII 6, 27) bei προσδεῖσθαι, ferner ἀπορεῖν 5 mal (I 7, 3. II 2, 11. 5, 17. 18. V 1, 11), σπανίζειν 2 mal (II 2, 12. VII 7, 42), ἐμπιμπλάναι 2 mal (I 5, 10. 10, 12), ebenso 1 mal ἀντεμπιμπλάναι (IV 5, 28), γέμειν 1 mal (IV 6, 27), bei ἀποστερεῖν 0 mal, aber bei dem Simplex στερεῖν 3 mal (II 1, 12. 5, 10. IV 5, 28), endlich bei στέρεσθαι 4 mal (I 9, 13. III 2, 2. VII 1, 30. 6, 16). Dazu kommt noch der zweimalige Gebrauch von ψιλοῦν (I 10, 3. IV 3, 37), während sich für εδπορεῖν, πληροῦν, χενοῦν und ἐρημοῦν keine Beispiele finden.

Ast unpersönlich findet sich mit dem Gen. 6 mal: II 3, 5.\*) III Anm. L. 2, 33. 3, 16. 4, 23. V 1, 10. VI 1, 18, wozu noch προσδεί V 6, 1 md ἐνδεί VI 1, 31. VII 1, 41 kommen. Persönlich steht δλίγου δείν I 5, 14, πολλοῦ δείν V 4, 32 und VII 6, 18, während die entsprechenden mpersönlichen Verbindungen beispiellos sind. Für δέομαι ich bitte mit Gen. der Person finden sich 16 Beispiele: I 1, 10. 2, 14. 5, 14. 9, 25. IV 5, 16. V 4, 9. 7, 30. VI 4, 22. 6, 30. 33. VII 2, 24. 3, 10. 4, 13. 7, 14. 47. 49.

Der Genetiv steht bei Adjektiven der Fülle und des Mangels Anm. 2 21 mal, und zwar bei σύμπλεως 1 mal (I 2, 22; ξμπλεως beispiellos), πλήρης 7 mal (I 2, 7. 4, 9. 5, 1. 7, 9. II 3, 11. 13. 5, 1), μεστός 10 mal (I 4, 19. 10, 18. II 4, 9. 5, 1. IV 4, 7. V 2, 7. 12. 3, 11. VII 3, 21. 47), ξοημος 2 mal (I 3, 6. VII 1, 24), χενός 1 mal (I 8, 20), γυμνός 0 mal.

- δ) ᾿Απολαύειν und ὀνίνασθαι c. Gen. kommen in der Anab. § 49. nicht vor.
- ε) Der Genetiv steht als Gen. pretii im ganzen 31 mal, und zwar § 50. bei den Verben des Kaufens ωνείσθαι 4 mal (III 1, 25. 2, 21. V 1, 6. VII 6, 24), πρίασθαι 1 mal (I 5, 6), des Verkaufens ἀποδίδοσθαι

<sup>\*)</sup> Bei dieser Gelegenheit sei auf die ansprechende Konjektur Mehlern (Luciani dialogi quattuor. Lugd. Bat. 1882 p. VII) μάζης für μάχης hingewiesen.

Joost, Sprachgebrauch Kenophons.

- 1 mal (VII 8, 6), πιπράσκειν 1 mal (VII 7, 26), zu denen noch ἀργύριον διδόναι (III 3, 18) tritt. Das Verbum πωλεΐν, das einzige, für welches S.-B. ein Beispiel bietet, wird in der Anabasis ohne Genetiv gebraucht (I 5, 5. VII 3, 3). Verbindungon wie μισθοῦ ἐργάζεσθαι kommen nicht vor.
- Anm. 1. Redensarten wie δέχα μνᾶς δφείλειν oder πράττεσθαι συνουσίας sind beispiellos.
- Anm.2 Der Gen. pretii findet sich bei dem Adjektivum ἄξιος 13 mal (I 3, 12. 4, 7. 7, 3. II 1, 14. 20. 4, 6. IV 1, 28. VI 5, 13. 6, 15. VII 3, 13. 27. 7, 25. 37), nie bei ωνητός, αντάξιος (nur hierzu ein Beispiel bei S.-B.!) und ανάξιος:
  - 'Αξιούν für wert halten findet sich III 2, 7 mit dem Genetiv verbunden, niemals τιμᾶν und τιμᾶσθαι abschätzen.
- Anm.s. Mit περί finden sich die Redensarten περὶ πλείονος ποιείσθαι 2 mal: V 6, 22. VII 7, 44, π. πλείστου π. 3 mal: I 9, 7. III 2, 4.
  - VII 8, 9, π. παντός 2 mal: I 9, 16. II 4, 3, andere nicht. Der Genetiv dient zur adverbialen Bestimmung der Zeit 45 mal. Allgemeine Zeitangaben sind ἡμέρας, das 3 mal (II 6, 7. III 1, 40. VI 1, 18), νυπτός, das 11 mal (II 6, 7. III 1, 40. 3, 5. 4, 36. 37. IV 4, 15. VI 1. 18. 3, 2. 4, 27. VII 3, 34. 37), δείλης, das 1 mal (III 3, 11) vorkommt, bestimmter τῆς ἡμέρας 1 mal (VII 4, 14), έκάστης ήμέρας (ohne Zahlbestimmung) 1 mal (VI 6, 1), της νυκτός 13 mal (II 2, 1. 4, 16. 17. III 4, 34. IV 2, 14. 4, 8. 6, 3. V 7, 14. VI 1, 1. 3, 6. 25. VII 4, 6. 8, 9), ταύτης τῆς νυκτός 1 mal (III 3, 20), τῆς δείλης 1 mal (VII 2, 16), τοῦ λοιποῦ 2 mal (V 7, 34. VI 4, 11). Anhangsweise wäre hier noch zu erwähnen VI 2, 12 ήμέρα ξατη η έβδόμη ἀφ' ης ήρέθη, wo ἀφ' ης durch Attraktion aus ἀπὸ ταύσης  $\tilde{\eta}_{\varsigma}$  (oder  $\tilde{\eta}_{\varsigma}$ ?) entstanden ist. Der Gen. temporis findet sich distributiv bei Zahlangaben 5 mal und zwar της ήμερας 1 mal (IV 6, 4), τοῦ μηνός 4 mal (I 3, 21. V 6, 23. VII 6, 1. 7), εκάστου έτους 1 mal (V 3, 13). Die Zeit, innerhalb deren etwas geschieht oder nicht geschieht, bezeichnet der Genetiv 5 mal: 1 7, 18 βασιλεύς οθ μαχετται δέκα ήμερων, Ι 9, 25 ότι οὐπω δη πολλοῦ χρόνου τούτω ήδίονι οἰνω επιτύχοι, ΙΙ 2, 11 έπτακαίδεκα σταθμών των έγγυτάτω οδδέν είχομεν, ΙΙΙ 3, 11 της ημέρας όλης διηλθον οὐ πλέον πέντε καὶ εἴκοσι σταδίων, ΙΥ 7, 20 άξει αὐτούς πέντε ἡμερῶν εἰς χωρίον.

Einzeln ist noch zu merken das 1 mal (I 3, 1, bei Kr. auch V 4, 30) vorkommende ἐέναι τοῦ πρόσω, "ein Rest des altepischen Genetivgebrauchs" (Rehdantz), worüber vergl. Kr. Spr. § 47, 1 Anm.

#### C. Vom Dativ.

- I. Der Dativ in seiner eigentlichen Bedeutung.
- 1. Der Dativ steht als nähere Bestimmung von Verbalbegriffen
- a) bei allen Verben, die auch im Deutschen den Dativ ver- § 52. langen. So werden mit dem Dativ verbunden
- 1) gleichen, ähnlich sein ἐσσένα 5 mal: II 1, 13. IV 8, 20. V 3, 12. 8, 10. VI 5, 13. Die Verben ἐσσέν, ὁμοισέν, ἀφομοισίωθαι c. Dat. kommen nicht vor, ebensowenig εἰκάζειν in der Bedeutung "vergleichen"; das Verbum bedeutet vielmehr 2 mal (V 3, 12. 4, 12) "gleich machen".
- 2) sich nähern πλησιάζειν V 6, 6 (nicht: jemandes Schüler, Freund sein), absolut VI 5, 26, ebenso πελάζειν c. Dat. IV 3, 2, begegnen: ἀπαντᾶν 5 mal (II 3, 17. 4, 25. IV 6, 5. 24. VII 8, 1), ebenso συναντᾶν 1 mal: VII 2, 5. Über die Komposita von τυγ-χώνειν vergl. § 40 Anm. 3.

Wichtiger als viele der von S.-B. in diesem Paragraphen aufgestihrten Verben, die keine Schwierigkeit bereiten, sind die mit liva, rośysiv, riyveodai, słvai, xisodai u. a. zusammengesetzten Verben der Bewegung und Ruhe, weil sie im Deutschen mit Prä-Positionen oder wie das häufige drustigeogas mit dem Akkusativ verbunden werden. So findet sich neosieras 9 mal (I 3, 9. II 4, 2. II 5, 8. IV 3, 10. VI 1, 19? VII 3, 16. 4, 8. 7, 13. 57), Enderal 3 mal (IV 3, 23. 5, 17. VI 3, 7), artior lérai 1 mal (I 9, 17),  $\pi \varrho o \sigma$ solzew 3 mal (IV 2, 21. 3, 10. VII 4, 7), επιγίγνεσθαι 1 mal (VI 2, 26), παραγίγνεσθαι 3 mal (V 6, 8. VII 2, 34. 7, 30), προσγίγνεσθαι 1 mal (VII 6, 29), εμπίπτων 2 mal (II 2, 19. V 7, 27), επιπίπτων 5 mal (I 8, 2. IV 1, 10. VI 2, 17. 4, 24. 5, 15), περεπίπτειν 2 mal [ 8, 28. VII 3, 38), προσπίπτων 1 mal (VII 1, 21), επιτίθεσθαι 12 mal (II 4, 4. 16. 5, 18. III 4, 1. 29. 34. IV 1, 10. 2, 13. 26. 3, 4. 4, 18. VI 3, 4), επίθεσις γίγνεται 1 mal (IV 4, 22), επικείσθαι 2 mal (IV 3, 7. V 2, 5), Entrártes 9 au sich hinter jem. stellen 1 mal (VI 5, 9); ferner παρακεῖσθαι daneben liegen 1 mal (VII 3, 22), παρασκηνείν neben jem. lagern 1 mal (III 1, 28), und παρείναι, class m der Bedeutung "helfen" auch zu 5) gezogen werden könnte, 7 mal (I 4, 2. II 3, 9. 6, 13. III 1, 46. V 6, 29. VI 6, 20. VII 2, 23).

3) z tirnen δογίζεσθαι 1 mal (I 5, 11), χαλεπαίνειν 5 mal (I 5, 11, V 5, 24. 8, 20. VI 6, 32. 39), 1 mal auch χαλεπαίνε σθαι (IV 6, 2), drohen ἀπειλείν 1 mal (V 6, 34), vorwerfen, Vorwürfe

machen nur ἐγκαλεῖν 3 mal (VII 5, 7. 7, 44. 47), nie ἐπιτιμᾶν. Auch λοιδοςεῖσθαι und μέμφεσθαί τινί τι sind beispiellos. Zu crwähnen wäre nur für μέμφεσθαι in der Bedeutung "Vorwürse machen" VII 6, 39 οδδὲν εἶχε μέμψασθαι ohne Dativ der Person, so daß die Bemerkung von Rehdantz zu II 6, 30: "auch X. verbindet sonst μέμφεσθαι meist mit dem Dativ der Person" für die Anabasis nicht zutrifft. Zu diesen Verben kommt wohl auch noch μνησικα-κεῖν (II 4, 1) und ἐπεγγελᾶν (II 4, 27).

Anm. 1. Μέμφεσθαι tadeln c. Acc. findet sich nur 1 mal (II 6, 30) λοιδορεϊν schmähen 2 mal (III 4, 49. VII 5, 11).

- 4) folgen ἔπεσθαι findet sich 12 mal, ebenso auch die Komposita εφέπεσθαι 1 mal (V 8, 8), συνέπεσθαι 5 mal (I 3, 9. 4, 17 -III 4, 43. VII 3, 12. 7, 14) und συνεφέπεσθαι 1 mal (IV 8, 18). die beiden letzten zu unterscheiden von den andern mit σύν zu.sammengesetzten (§ 53 Anm. 1), und das Substantivum diádoros VII 2, 5, nie ἀχολουθεῖν, wohl aber je 1 mal ἐπαχολουθεῖν ( 🔟 2, 35) und συνακολουθείν (VII 7, 11), sowie ακολουθείν σύν (VII 5), 3) und ἔπεσθαι σύν (I 3, 6), während die Verbindung mit μετε beispiellos ist; ferner gehorchen πείθεσθαι 14 mal, nie ὑπαχούειν c. Dat., nicht gehorchen απειθείν 0 mal, wohl abe απιστείν 2 mal (II 6, 19. VI 6, 13; = mistrauen II 5, 6. 15-VII 2, 31), dienen υπηρετείν 4 mal (I 9, 18. II 5, 14. III 5, 8-VII 7, 46), nie ὑπουργεῖν, aber ὑπουργον είναι V 8, 10 und ὑπηρέτην γενέσθαι Ι 9, 18, weichen, nachgeben είχειν 0 mal, aber ύπείχειν 1 mal VII 7, 31, συγχωρείν 0 mal (absolut V 2, 9), εποχωρείν 1 mal (I 4, 18). Hierherzuziehen sind auch die Verben und Phrasen χαρίζεσθαι (7 mal: II 1, 10. 3, 19. IV 3, 6. VI 4, 23. VII 1, 25. 2, 4. 6, 2), προστίθεσθαι beistimmen (I 6, 10), εναντιοῦσθαι (VII 6, 5), ἀπεχθάνεσθαι (5 mal: II 6, 19. V 8, 25. VII 6, 34. 35. 7, 10), ὑπάρχειν sich unterordnen, dienen (I 9, 17), ὑποστρατηγείν jemandes Unterfeldherr sein (V 4, 36), ὑφίεσθαι (VI 6, 31), παφιέναι (VII 2, 15), διδόναι gestatten (3 mal: II 3, 18. 25. III 4, 42), ἐπιτρέπειν (8 mal: Ι 2, 19. Π 4, 27. ΙΠ 2, 31. 5, 12. VI 1, 31. 2, 14. VII 7, 3. 18), εξουσίαν ποιεΐν (V 8, 22). Endlich gehört hierher προσέχειν (2 mal: V 6, 22. VII 6, 5) und προσέχειν τον νούν (3 mal: II 4, 2. IV 2, 2. VII 8, 16) c. Dat.; ohne denselben steht es I 5, 9 und VII 3, 18, wenn man nicht an der ersten Stelle mit CD (Gemoll Progr. 1888 S. 2) τή βασιλέως ἀρχή liest.
  - 5) helfen, beistehen βοηθείν 11 mal, ἐπιβοηθείν 1 mal (VI

- 5, 9), ἐπικουρεῖν 3 mal (V 8, 21 bis. 25), während ἐπαρκεῖν, τιμω-ρεῖν und ἀμύνειν beispiellos sind. Dagegen findet sich das Simplex ἀρκεῖν 3 mal (V 7, 11. 8, 13. VII 5, 3), παρεῖναι = helfen 2 mal (III 1, 17. 2, 18), συνεργὸν εἶναι 1 mal (I 9, 21), ὑπάρχειν zugethan sein 1 mal (I 1, 4), und die im Gegensatz zu diesen stehenden Verben und Phrasen ἐνοχλεῖν 2 mal (II 5, 13. III 4, 21), ἐπιβουλεύειν 13 mal, ἐμποδών εἶναι 2 mal (IV 8, 14. V 7, 10), ἐμποδίος (-ον) in Verbindung mit φαίνεσθαι und εἶναι 2 mal (VII 8, 3. 4), πράγματα παρέχειν 3 mal (I 1, 11. IV 1, 22. 2, 27). Von den bei S.-B. aufgeführten Verben des Nützens findet sich mit dem Dativ nur συμφέρειν 3 mal (II 2, 2. 27. VI 1, 26), λυσιτελεῖν dagegen nicht, 1 mal (III 4, 36) steht dafür λύειν c. Acc. Endlich gehören hierher Verbindungen von ποιεῖν mit dem Dativ wie ἡμῖν τατῦτα ἐποίει u. ä. (III 2, 24. IV 2, 23. V 3, 6. VII 1, 2).
- 6) raten, zureden συμβουλεύειν findet sich 8 mal (II 1, 17. 5, 41. III 1, 5. V 6, 2. VII 1, 10. 30. 4, 24. 8, 4; absolut V 1, 8. 6, 4. 7, 35), παραινείν, das 2 mal (V 7, 35. VII 3, 20) absolut und 1 mal (I 7, 2) mit einem Akk. des Inhalts steht, 0 mal; auftragen, befehlen, heißen ἐπιτάττειν 2 mal (II 3, 6. VII 6, 14), προστάττειν 1 mal (I 6, 10; absolut I 9, 18), ἐντέλλεσθαι 1 mal (V 1, 13), παραγγέλλειν 14 mal, παρακελεύεσθαι 3 mal (I 7, 9. IV 2, 11. V 7, 19), außerdem aber διακελεύεσθαι 5 mal (III 4, 45 bis. 48. IV 7, 26. 8, 3), σημαίνειν 5 mal (V 2, 30. VI 1, 24. 31. 2, 15. VII 2, 43), λέγειν 4 mal (II 3, 2. III 4, 3. VII 1, 40. 2, 12), ἐπιστέλλειν 2 mal (VII 2, 6. 6, 44), ἀναιρεῖν 2 mal (III 1, 6. VII 6, 44), βοᾶν 2 mal (I 8, 12. 19), κηρύττειν 1 mal (III 4, 36), φράζειν 1 mal (II 3, 3) und ἀπειτείν 1 mal (VII 2, 12).

Keleύειν mit dem Akkusativ (c. Inf.) findet sich 64 mal (vergl. Anm. 4 das vom Infinitiv handelnde Kapitel), πείθειν mit dem Acc. c. Inf. 5 mal, ohne den Infinitiv natürlich auch sonst noch.

- 7) geloben εὖχεσθαι findet sich nur III 2, 12; III 2, 9 kann der Dat. auch zu θύειν gezogen werden, und IV 8, 25 steht es absolut; 2 mal in der Bedeutung "beten" (III 1, 6. IV 3, 13; absolut IV 8, 16 bis), an beiden Stellen ohne τὶ, nirgend mit πρός.
- 8) Von den bei S.-B. aufgeführten unpersönlichen Verben findet sich πρέπει 1 mal (III 2, 7), προσήπει 3 mal (III 1, 31. 2, 11. 16; καθήπει Ι 9, 7), μέλει (ohne τινός!) 5 mal (I 4, 16. 8, 13. V 3, 13. VI 4, 20. VII 7, 44). Ob δεί μοι in der Anabasis vorkommt, ist mindestens fraglich: III 4, 35 δεί ἐπισάξαι τὸν ἴππον Πέρση ἀνδρί erklärt Rehdantz den Dativ als Dat. commodi, während Krüger

ἀνδρί = ἄνδρα nimmt, ein Sprachgebrauch, für welchen er freilich Sprachl. § 48, 7, 3 nur die vorliegende Stelle anführt. Πολλών ἐνέδει αὐτῷ steht VII 1, 41. Endlich sind hier anzuschließen die verhältnismäßig viel häufiger vorkommenden, aber bei S.-B. nicht aufgeführten Verben μεταμέλει (5 mal: I 6, 7. II 6, 9. V 6, 36. VII 1, 5. 34), ἔξεστι (15 mal) und ἔστι (2 mal: I 5, 9. IV 7, 7). Bei ἔστι ist ein Dativ zum Infinitiv hinzugefügt IV 7, 2.

- § 53. b) Der Dativ steht bei gewissen Verben als Dativ der Gemeinschaft, wo im Deutschen meist die Präposition mit steht, im ganzen 57 mal, wobei der Dativ bei den mit σύν zusammengesetzten Verben (s. Anm. 1) nicht mitgerechnet ist.
  - 1) Μιγνύναι τί τινι, das auch beim Dativus instrumentalis (§ 56) seinen Platz haben könnte, findet sich in der Anabasis nicht, nur 1 mal (I 2, 13) κεραννύναι, συμμιγνύναι intransitiv mit dem Dativ 5 mal (II 1, 2. 3, 19. IV 2, 9. VI 3, 24. VII 8, 24, an der letzten Stelle παρέλαβε τὸ στράτευμα καὶ συμμίζας τῷ ἄλλφ Ἑλληνικῷ ἐπολέμει u. s. w. vielleicht auch transitiv zu nehmen), und zwar immer im freundlichen Sinne, im feindlichen nur IV 6, 24, wo es absolut steht, wie προσμ. IV 2, 16. Κοινωνεΐν c. Dat. ist beispiellos (intransitiv c. Gen. VII 6, 28); ανακοινοῦν τινι findet sich 2 mal (III 1, 5. VI 1, 22), beide Male ohne Objekt, das erste Mal mit περί, ἀνακοινοῦσθαι 2 mal (III 1, 5. V 3, 36), die Sache das erste Mal durch περί, das zweite Mal durch einen Relativsatz ausgedrückt (das Simplex VI 2, 15 mit zu ergänzendem Dativ); ὁμολογετν, συμφωνείν, γαμείσθαι c. Dat. (nur γεγαμημένη ohne Zusatz IV 5, 24) und γαμεΐν τινα kommen nicht vor. Zu sechs von neun aufgeführten Verben finden sich also in der Anabasis keine Beispiele. Dagegen findet sich συγγίγνεσθαι c. Dat., das bei S.-B. nicht erwähnt wird, 11 mal, wie συμμιγνύναι immer im freundlichen Sinne, II 6, 17 vom Umgange des Schülers mit dem Lehrer (vgl. πλησιάζειν!). Im feindlichen Sinne steht 1 mal (IV 6, 24) όμοῦ εἶναι.

Anm.1 Viel häufiger, als man nach dem kleinen Druck erwarten sollte, ist die Verbindung der mit σύν gebildeten Komposita mit dem Dativ. So findet sich συμπράττειν 4 mal (I 1, 8. V 4, 9. 5, 23. VII 4, 13), während sich zu συναποθνήσκειν keine Beispiele finden (vergl. dagegen V 3, 5 δς σὺν Κλεάρχω ἀπέθανεν!); außerdem aber συμπέμπειν 6 mal (I 2, 20. III 4, 40. V 5, 15. 6, 7. 21. VI 6, 18; πέμπειν σύν I 3, 20. VII 7, 19. 20), συνειδέναι 4 mal (I 3, 10. II 5, 7. VII 6, 11. 18), συστρατεύεσθαι 3 mal (VII 3, 14. 6, 14. 7, 31; dafür στρατεύεσθαι σύν I 2, 2. VII 3, 10), συμβουλεύεσθαι

2 mal (I 1, 10. II 1, 16; dafür häufiger βουλεύεσθαι σύν I 6, 6. V 7, 20. VI 1, 3), συμμάχεσθαι 2 mal (V 4, 10. VI 1, 13; dafür μάχεσθαι σύν VI 3, 13), je 1 mal συγκαταστρέφεσθαι (II 1, 14), συναδικετν ( $\Pi$  6, 27), συμπολεμετν ( $\Pi$  1, 5), συνεξιέναι ( $\nabla\Pi$  8, 11), ουνιστάναι vorstellen (ΙΙΙ 1, 8), συνείναι (VI 6, 35), συναναβαίνειν (I 3, 8), συνήδεσθαι (VII 8, 1), συμφέρειν mittragen (VII 6, 20), συνεκπορίζειν (V 8, 25), ἄρχειν συνεθέλειν (VI 1, 32). Somit bietet die Anabasis für das Vorkommen der in § 53 1) aufgeführten, etwa sechs Zeilen einnehmenden neun Verba nur acht, dagegen für die kleingedruckte Anmerkung von drei Zeilen zweiunddreissig Beispiele, zu denen man noch diejenigen für συμβουλεύειν rechnen Die Wiederholung der Präposition findet sich II 4, 9 ovvεστρατοπεδεύετο σύν έχείνοις, ΙΥ 5, 10 συνεισέρχονται είς τὸ έρυμα ούν τοις ύδροφόροις, V 6, 24 διά τὸ συνεστρατεῦσθαι σύν Κλεάρχο und VII 1, 18 συνεισπίπτει είσω των πυλών σύν τῷ ὄχλφ; vgl. auch VII 3, 32 συνεξέπιε καὶ συγκατεσκεδάσατο μετ' αὐτοῦ.

- 2) Der Dativ bei Verben, die eine wechselseitige Thätigkeit zwischen Subjekt und Objekt bezeichnen, findet sich im ganzen 57 mal, und zwar bei den Verben
- α) kāmpfen, Krieg führen, streiten mit jemand μάχεσθαι 13 mal, ebenso διαμάχεσθαι VII 4, 10, πολεμεῖν 17 mal (I 6, 1 ἐπιβονλείει Κύρω καὶ πρόσθεν πολεμήσας kann der Dativ leicht ergänzt werden), ebenso διαπολεμεῖν (III 3, 3) und πόλεμον ἀναιρεῖσθαι (V 7, 27),
  δείειν 1 mal (I 2, 8), μάχην συνάπτειν 1 mal (I 5, 16), διὰ πολέμου ἰέναι
  1 mal (III 2, 8), εἰς χεῖρας ἰέναι 1 mal (I 2, 26). Die Verben und Phrasen
  ἀγωνίζεσθαι, ἀμιλλᾶσθαι, ἀμφισβητεῖν, διαφέρεσθαι, δικάζεσθαι, χεῖρας
  συνάπτειν, διὰ μάχης ἰέναι, ὁμόσε ἰέναι kommen mit dem Dativ
  Verbunden nicht vor; ἀγωνίζεσθαι findet sich nur mit dem Akkusativ
  στάδιον IV 8, 27, ἀμιλλᾶσθαι III 4, 44. 46 in der Bedeutung neifrig
  hinstreben mit den Präpositionen ἐπί und πρός, διαφέρεσθαι οhne
  Dativ IV 5, 17, mit πρός VII 6, 15 (vgl. Anm. 4). Hierher gehören dagegen die Verben ἀντιποιεῖσθαι (3 mal: II 1, 11. 3, 23. V
  2, 11, an der letzten Stelle mit περί statt mit dem Genetiv, vgl. zu
  § 40 Anm. 1), ἀκροβολίζεσθαι (III 4, 33) und ἀντιστασιάζειν (IV 1, 27).

Anm. 2 ist wegen des verschwindend seltenen Vorkommens Anm. 2. Von διαφέρεσθαι mit dem Dativ zunächst überflüssig, zumal da δια-Ψέρειν auch nur 2 mal sich findet.

β) Der Dativ bei den Verben sich versöhnen συν-, δι-, καταλλάττεσθαι ist beispiellos. Betreffs συναλλάττεσθαι vergl. die
Anm. 4. Zu καταλλάττεσθαι kann der Dativ I 6, 1 ἐπιβουλεύει

Κύρφ καὶ πρόσθεν πολεμήσας, καταλλαγεὶς δέ leicht ergänzt werden. Einen Vertrag schließen σπένδεσθαι findet sich 2 mal: I 9, 7. II 3, 7, dagegen ist σπονδάς (συνθήκας) ποιείσθαι c. Dat. beispiellos, absolut steht es II 3, 8. 10, in passiver Form (σπονδάι έγένοντο) VI 1, 5, σπονδάς ποιείν absolut IV 3, 14. Dazu kommt συντίθεσθαι, wofür die Anab. 2 Beispiele (I 9, 7. VII 1, 35) bietet. Anm.s. Συναλλάττειν τινί τι ist beispiellos.

- γ) Sich unterreden mit διαλέγεσθαι findet sich mit dem Dativ, der I 7, 9 παρεκελεύοντο αθτῷ πάντες δσοιπερ διελέγοντο ergänzt werden kann, 4 mal: I 5, 42. IV 4, 5. 8, 4. V 4, 34, absolut IV 2, 19. VI 3, 9, mit dem Akk. des Inhalts VII 1, 15; in Unterhandlung treten mit ελς λόγους λέναι 2 mal: II 5, 4. III 1, 9, verkehren, umgehen mit δμιλεῖν III 2, 25, χρῆσθαι (uti) II 6, 27, προσφέρεσθαι (ώς φίλοι) V 5, 19. Hierher gehört auch die III 2, 8 mit dem Dativ verbunden vorkommende Redensart διὰ φιλίας λέναι und διακεῖσθαι VII 7, 30, das wegen seiner Verbindung mit οὐτω nicht zu § 54, sondern hierherzuziehen ist.
- Anm.4. Mit πρός c. Acc. verbunden finden sich die Verben ἐπιμιγνύναι ΠΙ 5, 16, μάχεσθαι IV 6, 11, πολεμεῖν Ι 3, 4. VII 8, 24, ἀνταγωνίζεσθαι IV 7, 11, διαφέρεσθαι VII 6, 15, στασιάζειν VI 1, 29. VII 1, 39, συναλλάττεσθαι Ι 2, 1, σπένδεσθαι ΙΙ 5, 16, διαλέγεσθαι V 5, 25, προσφέρεσθαι ώς ᾶν αὐτῷ δοκῆ VII 1, 6, διακεῖσθαι ΙΙ 6, 12. VII 7, 38, φιλίαν διαπράττεσθαι VII 3, 16. Verbindungen mit μετά kommen nicht vor, μάχεσθαι σύν steht VI 3, 16. Im übrigen vergl. πρός.
- - § 54. 2. Der Dativ dient zur näheren Bestimmung von Adjektiven oder Adverbien, die der Bedeutung nach den oben genannten Verben nahe stehen, 19 mal, und zwar:
    - a) bei den Adjektiva der Ähnlichkeit und Gleichheit παραπλήσιος 2 mal: I 3, 10. 5, 2, δμοιος 3 mal: III 5, 13. IV 1, 17.
      VI 6, 16, ἴσος IV 6, 18, ὁ αὐτός 3 mal: II 6, 22. III 1, 27. 30; ὁ
      αὐτὸς ὑμῖν στόλος ἐστὶ καὶ ὑμῖν II 2, 10. Allein dies sind nur die
      den Verben in § 52 a) entsprechenden Adjektiva. Dazu treten
      außerdem die zu den übrigen dort außgeführten Verben gehörigen
      Adjektiva πλησιαίτατος (vergl. § 52 2) πλησιάζειν) VII 3, 29, ὑπήκοος (vergl. § 52 4) ὑπακούειν) I 6, 6. VII 7, 29, πειθόμενος (vergl.

ibid. πείθεσθαι) III 2, 29, ἐποχείριος III 2, 3. VII 6, 43, σέμφορος (vergl. § 52 5) συμφέρειν) VII 7, 21 und χρήσιμος III 4, 17, sowie ἀναγκαίος III 1, 43 und ἀντίπορος IV 2, 18.

'Ανόμοιος unāhnlich ist beispiellos, ebenso διάφορος di-Anm. Versus (VII 6, 15 εἰ πρόσθεν αἐτῷ φίλος εἰν νὰν διαφορώτατός εἰμι, wo διάφορος "mißhellig" bedeutet, könnte man den Dativ ergänzen) und ἐναντίος entgegengesetzt, das nur VII 6, 23 in neutraler Form als uneigentliche Präposition mit dem Genetiv und V 8, 24 wie ἀντίος (VI 6, 34) mit ¾ verbunden wird. Die ganze Anmerkung ist also zunächst überflüssig.

- b) Bei den Adjektiven der freundlichen und feindlichen Gesinnung und der Gemeinschaft findet sich der Dativ 75 mal, md zwar bei φίλος 26 mal (fraglich ist I 3, 19 οστω έπόμενοι αν φίλοι αθτιβ καλ πρόθυμοι έποίμε θα), ετνους 4 mal (Π 4, 16. 6, 20. V 6, 2. VII 7, 30), πολέμιος 13 mal, ἐναντίος feindlich 1 mal (III 2, 10), zorvós 1 mal (III 1, 43). Beispiellos sind ex 9065, das I 3, 20 absolut gebraucht und III 2, 5 oi excisor exprovoi als Substantivum behandelt ist, \*) und orygeris (absolut VII 2, 31). Hierzu treten aber zahlreiche andere bei S.-B. nicht erwähnte Adjektiva, vor allem πιστός (10 mal: I 6, 8. 7, 5. 8, 28. 9, 29. Π 1, 14. 4, 16. 5, 22. 35. III 3, 2. VII 2, 29), ferner gillos (2 mal: II 3, 26. V 7, 13), zazóvov; (2 mal: II 5, 16. 27), olzelo; befreundet (1 mal: II 6, 28), ἐνδίφριος (1 mal: VII 2, 33), λυπηρός (1 mal: II 5, 13) und die als Adjektiva gebrauchten Substantiva Eéros (3 mal: I 1, 10. 3, 3. VII 1, 8), πρόξενος (1 mal: V 6, 11), προσήχων (1 mal: I 6, 1), γείτων (1 mal: Π 3, 18), σύμμαχος (6 mal: Π 4, 6. 5, 11. ΠΙ 2, 10. VII 1, 28. 6, 27. 7, 25) und δμοτράπεζος (1 mal: III 2, 4).
- c) Beim Adverbium ἄμα findet sich der Dativ im ganzen 20 mal, und zwar (vergl. S.-B. § 5 c) ungleich häufiger (14 mal) mit als ohne Artikel. So findet sich ἄμα τῆ ἡμέρα 11 mal (II 1, 2. III 1, 13. IV 1, 5. 12. 2, 1. 3, 3. VI 3, 21. 5, 1. VII 3, 41. 4, 6. 8, 14), außerdem ἄ. τῆ ἐπιούση ἡμέρα (I 7, 2), \*\*) ἄ. τῷ ἡλίφ δυομένφ II 2, 16 und ἄ. τῆ ἀγγελία II 3, 19, dagegen ἄμ' ἡμέρα nur VI 3, 6, ἄμα ἡλίφ ἀνέχοντι II 1, 3, ἀνατέλλοντι II 3, 1, δύνοντι II 2, 13,

<sup>\*)</sup> Den Wechsel zwischen Genetiv und Dativ bei diesem u. a. Adjektiva führt Schulze a. a. O. auf das Streben nach Deutlichkeit des Ausdrucks zurück.

<sup>&</sup>lt;sup>44</sup>) Gemoll Progr. 1888 S. 14 will hier ἐπιούση streichen, m. E. ohne Grund; denn auch hier bedeutet das Participium "der folgende": "zugleich mit dem Anbruch des folgenden Tages".

άμ' δρθφω II 2, 21 und άμα Τισσαφέρνει II 4, 9. Όμοῦ c. Dat. ist beispiellos. Über όμοῦ εἶναι ἀλλήλοις vergl. zu § 53 b) 1). Ohne Dativ findet sich ὁμοῦ in der Bedeutung "zusammen" mit εἶναι I 10, 8. V 6, 32. VII 1, 28, mit γίγνεσθαι IV 2, 22. V 4, 25, in der Bedeutung "zugleich" IV 5, 29. V 2, 14.

'Oμοίως und έξ τσου c. Dat. sind ebenfalls beispiellos; letzteres findet sich ohne Dativ III 4, 47, τσως = vielleicht 3 mal: II 4, 4. 5, 23. III 2, 36. Ebenso finden sich für φιλικώς (absolut VI 6, 35) und έχθρώς c. Dat. keine Belege.

- § 55. II. Der Dativ der beteiligten Person steht, in Übereinstimmung mit dem Lateinischen, im ganzen c. 250 mal. Freilich handelt es sich nicht durchweg, wenn auch überwiegend, um eine Person, vergl. III 4, 10 δνομα ἤν τῆ πόλει Μέσπιλα, IV 7, 21 δνομα τῷ ὄφει ἦν Θήχης, V 6, 1 ταύτη τῆ ἡμέρα τοῦτο τὸ τέλος ἐγένετο. So steht der Dativ
  - a) bei είναι, γίγνεσθαι, ὑπάρχειν und anderen Verben (s. weiter unten!), um zu bezeichnen, für wen etwas da ist, wer etwas hat, 105 mal, und zwar bei elvai, das 11 mal (auch IV 1, 24 αθτῷ ἐτύγχανε θυγάτης ἐκεῖ ἐκδεδομένη und V 8, 18 άπλοῦς μοι ὁ λόγος) zu ergänzen ist, einschließlich der Redensart χετρόν ἐστιν αὐτῷ (VII 6, 4. 39) 63 mal, bei γίγνεσθαι 15 mal, wozu auch die Verbindungen έμοι οὐ γίγνεται τὰ ἱερά (II 2, 3 u. ö.) und wegen der Parallelstelle I 10, 18 ταύτης της ήμέρας τοῦτο τὸ τέλος εγένειο die Stellen V 6, 1 und VI 1, 13 ταύτη τῆ ἡμέρα (νυπτί) τ. τ. τ. έγέν. zu rechnen sind, Stellen, an denen man sonst den Dativ auch temporal fassen könnte, bei ἐπάρχειν 5 mal (II 2, 11. 5, 24. V 6, 23. VII 1, 28. 7, 32). Hierher gehört aber auch der Dativ bei den Verben μετείναι (III 1, 20), παρείναι zur Verfügung stehen (V 6, 20 πλοΐα ύμιν πάρεστιν, ähnlich III 2, 18), λοιπον είναι (IV 2, 4), λείπεσθαι (ΙΙ 4, 5), ἀποκετσθαι (ΙΙ 3, 15. VII 7, 46), ἐγγίγνεσθαι (V 8, 3) und gaireo 3 as (3 mal: V 6, 29. VI 5, 18. VII 6, 37).
- Anm. 1. Zu der Erscheinung Χαιρεφῶν έμοὶ ζημία ἐστίν könnte allenfalls IV 2, 15 ώστε θαυμαστὸν πᾶσι γενέσθαι ut omnibus admirationi esset ein Beispiel bieten.
  - b) Der Dativ der thätigen Person beim Passiv statt ὑπό c. Gen. findet sich im ganzen 24 mal, und zwar beim Perf. und Plusquamperf. Pass. 6 mal (I 8, 12. II 5, 3. III 4, 31, wo ich die Erklärung Hansens, der τῷ σατραπεύοντι τῆς χώρας als Dat. commodi zu fassen scheint, nicht billigen kann, VI 3, 9. VII 2, 18. 6, 32), bei dem Adi. verb. auf τέος ebenfalls 6 mal (I 3, 5. II 2, 12.

- 4, 6. 5, 18. III 1, 35. 2, 23), ebenso bei dem auf τός (τοῖς οἴκοι [τρλωτός) 6 mal (I 7, 4. 9, 6. IV 3, 12. 6, 17; dazu I 5, 7 δυσπόεντος, III 4, 20 εὐεπίθετος), ein Gebrauch, den ich nur aus äußeren Gründen hier anschließe, obgleich er eigentlich zu e) gehört. Sieher aber gehören hierher die Stellen, an welchen γίγνεσθαι in der Weise mit dem Dativ verbunden ist, daß derselbe nicht die besitzende, sondern eben die thätige Person bezeichnet: I 2, 17 δεόμος γτίνετο τοῖς στρατιώταις, II 5, 3 οἰδα ἡμῖν δεκους γεγενημένους, eine Stelle die wegen der Fortsetzung καὶ δεξιὰς δεδομένας nur einmal in Anrechnung zu bringen ist, IV 1, 10 ἡ ἀνάβασις αὐτοῖς ἐχένετο, IV 1, 17 ἡ πορεία ὁμοία φυγή ἐγίγνετο τοῖς ὁπισθοφύλαξι. Endlich sind hierherzuzählen die Stellen IV 6, 17 τὸ ὅρος νέμεται τὰξὶ καὶ βουσί (Rehd. = νομή ἐστιν), VII 8, 6. 8 ξενοῦνται τῷ Ξενοφώνι (Rehd. = ξένοι εἰσίν) und V 4, 15 τῆς πόλεως τῆς Μητροντόλεως καλουμένης αὐτοῖς (Rehd.: "bei ihnen").
- c) Der Dativus commodi findet sich 64, der Dat. incommodi Smal. Als Datt. comm. sind auch diejenigen gezählt, welche wegen Ihrer engen Verbindung mit Verben wie πορίζειν auch außer Acht gelassen werden könnten, wie der Dativ bei Verben, die nichts vom deutschen Sprachgebrauch Abweichendes bieten. Überhaupt sind auch hier die Grenzen der einzelnen Arten des Dativs fließende, aber auch hier so gut wie ohne Belang für die Praxis.

Die Wendungen αἴτιόν τινί τινος γενέσθαι und ἄξιόν τινί τινος Anm. 2 εἶναι finden sich je 2 mal (VI 1, 20. 26; II 1, 4. IV 1, 28).

- d) Der Dativus ethicus zur Bezeichnung der Person, die an der Handlung einen gemütlichen Anteil nimmt (οΐους ἡμῖν γνώσσεσθε τοὺς ἐν τῆ χώρα ὄντας ἀνθρώπους Ι 7, 4) findet sich 19 mal, niemals jedoch mit dem Zusatz βουλομένω u. s. w.
- e) Zum Dativus relationis bietet die Anabasis 34 Beispiele, so zunächst I 3, 6 νομίζω ύμᾶς έμοι είναι και πατρίδα και συμμάχους, IV 6, 16 ύμιν οι κράτιστοι ἄρχειν ἀξιοῦνται (= ἄξιοί είσιν; vergl. das zweite Beispiel bei S.-B.), VI 4, 2 τριήρει έστιν είς Ἡράκλειαν ήμέρας μακρᾶς πλοῦς, ferner wie bei den Verbaladjektiven auf τός bei den Adjektiva ἀγαθός (III 1, 4. 7. 4, 41. VI 1, 31. 2, 15. 3, 13. VII 6, 12. 44), καλός (VI 5, 21. VII 2, 17. 8, 10), αἴσιος (VI 5, 21), εὔοδος (IV 2, 9), ἀσφαλής (III 2, 19. 36. V 7, 30. VII 7, 51), ἑάδιος (IV 8, 13), ἀμήχανος (I 2, 21), δυνατός (VII 3, 13), οὐχ οἶόν τε (VII 7, 22. 52), ἐπικίνδυνος (VII 7, 54), αἰσχρός (VII 6, 21), φοβερός (III 4, 5), τραχύς (IV 6, 12). Endlich gehören die Stellen hierher, an denen der Dativ des Participiums steht:

III 2, 22 πάντες ποταμοὶ προϊούσι διαβατοὶ γίγνονται, IV 5, 21 πάνυ ἡδὺ συμμαθόντι τὸ πῶμα ἦν,\*) ebenso III 5, 7. IV 6, 12.
 VI 4, 1 und so auch ὡς συνελόντι εἰπεῖν II 1, 38.

III. Der Dativ steht in der Bedeutung des lateinischen Ablativs

- 1. als Dat. instrumentalis im ganzen 109 mal. Abgesehen von den weiter unten besonders aufzuführenden Wendungen findet er sich bei Verben 69 mal, und zwar bei transitiven 46, bei intrasitiven 23 mal, dem lateinischen Ablativus instrumentalis entsprechend bei den Verben σημαίνειν (ΙΙ 2, 4. ΙΙΙ 4, 4. IV 2, 1. VI 3, 15. 5, 25. VII 3, 32. 4, 16), σφενδονάν (ΙΙΙ 3, 17), έξακοντίζειν (V 4, 25) προσβαίνειν (austreten IV 2, 28), αμύνεσθαι (V 4, 25), σαλπίζων und avletv (VII 3, 32), im Sinne des lateinischen Abl. limitationis bei περιείναι (I 8, 13. 7, 24), πρωτεύειν (Π 6, 26), πλεονεχτείν (Π 1, 37), προέχειν (ΙΙΙ 2, 19), λείπεσθαι (VII 6, 31), πρέπειν (Ι 9, 6), βοιωτιάζειν (ΙΙΙ 1, 26), ἀπόλλυσθαι (ΙΙΙ 2, 29. V 3, 2), ebenso bei den Adjektiven Ισχυρός (Ι 5, 9), ερρωμένος (ΙΙΙ 1, 42), ασθενής (Ι 5, 9), δήλος (ΙΙΙ 3, 1. 6. ΙΥ 7, 20), τραχύς (ΙΙ 6, 9. ΙΥ 3, 6), δασύς (IV 7, 6. 8, 2. VI 4, 5), προσήπων (I 6, 1), auch hier die Bedeutung des lateinischen Abl. limitationis streifend, im ganzen 12 mal, endlich in Verbindung mit einem Zahlwort ἀριθμῷ εἰς V 6, 12 und in loss Zusammenhang mit einem Substantivum VI 4, 2 τριήρει ἐστὶν κ 'Ηράκλειαν κώπαις ήμέρας μακρᾶς πλοῦς.
- a) Die Wendung νικάν μάχη findet sich 2 mal (II 1, 4. 6, 5; an der ersten Stelle schreibt Rehd. μάχην). Hiermit lassen sich außer den vorher aufgeführten Verben des Übertreffens und Zurückbleiben die je 1 mal vorkommenden Wendungen ἡττᾶσθαι μάχη (I 2, 9), περιγίγνεσθαι πολέμφ (III 2, 29), μετον ἔχειν τῆ ἀχοοβολίσει (III 4, 18) und ἀλίσκεσθαι δρόμφ (V 2, 31) zusammenstellen.
  - b) θανάτω ζημιοῦν steht IV 4, 11, ebenso selten
- c) τεκμαίρεσθαι έξην τῷ ψόφῷ (IV 2, 4), während die Verben κολάζειν, γιγνώσκειν und κρίνειν c. Dat. beispiellos sind. Κρίνειν έξ ὧν ἀκούω steht I 9, 28.
- d) Die instrumentale Natur des Dativs bei militärischen Operationen zeigen die Stellen VI 4, 27 δνυπτέρευον φυλαττόμενοι έπανος

<sup>\*)</sup> Gemoll Progr. 1889 S. 4 konjiziert statt συμμαθόντι sehr kühn εὰν μέλιτι, was mir nicht wahrscheinlich dünkt, da in den vorangehenden Worten καὶ πάνυ ἄκρατος ἦν ἄκρατος nicht "bitter", sondern "stark" bedeutet. Daß eine Verderbnis an der Stelle vorliegt, möchte ich allerdings schon wegen des doppelten καὶ πάνυ annehmen.

φύλαξι und δγκεχαλινωμένοις (sc. Ιπποις) δφυλάττετο. Dieser Dativ-findet sich 18 mal, und zwar bei den Verben λέναι (III 2, 11. VII 6, 26), ήγειν (VII 8, 21), Ιεσθαι (IV 2, 20), έξελαύνειν (I 7, 14), ἀναβαίνειν (II 5, 22), ἡγεισθαι (VII 3, 43), διώκειν (I 4, 7. VII 6, 26), Εφέπεσθαι (II 2, 12. VII 6, 29), προσβάλλειν (IV 2, 11), ἀποπλείν (VII 3, 16), προπέμπειν (VII 2, 8), αὐλίζεσθαι (VII 6, 7). Die Präposition σύν findet sich in diesem Fall häufiger, als man nach den Grammatiken erwarten sollte; vergl. σύν. Über ἔχων u. s. w. vergl. zu § 135 Anm. 5.

Xοῆσθαι gebrauchen c. Dat. findet sich 39 mal, und zwar Anm. mit dem Dativ der Sache im ganzen 27 mal: mit einem 20: I 3, 5. 9, 15. 17. 19. II 1, 6. 12. III 2, 21. 3, 17. 4, 17. 5, 10. IV 1, 22. 4, 13. V 1, 10. 16. 4, 28. VI 1, 5. 9. 18. VII 2, 31. 6, 24, mit doppeltem 7 mal: II 1, 16. 5, 11. 13. IV 2, 28. 6, 13. V 4, 29, mit δσαερ I 5, 3; mit dem Dativ der Person 12 mal, mit einem 6 mal, 5 mal: I 3, 18 bis. III 1, 40. 2, 36. IV 8, 11 mit einem Akk. des Inhalts, V 7, 5 mit einem Adverbium, mit doppeltem 3 mal (mit sis II 6, 25, ohne sis VII 2, 25; I 4, 15 liegt wohl das sis vor, welches zum Ausdruck eines subjektiven Grundes dient), während 3 mal (II 6, 13. III 1, 30. IV 6, 3) der an χρῆσθαι sich unmittelbar anschließende Dativ leicht zu ergänzen ist. Der einfache Dativ läßt sich leicht ergänzen V 4, 9. Über χρῆσθαι = umgehen vergl. zu § 53 γ).

2. Der Dat. causae, für den sich im ganzen 23 Beispiele finden, § 57. bezeichnet a) die äußere Ursache oder Veranlassung 20 mal. So finden sich die Dative σπάνει IV 4, 8, ἀνάγκη, das wegen seines deutlich ausgesprochenen Gegensatzes zu δβοει nicht zu § 58 a) gerechnet werden darf, V 6, 16, ἐνδεία VI 4, 23, ἀπορία, das nicht zu b) gehört, VII 6, 31 und endlich die Wendung νόσω ἀποθνήσκειν VII 2, 32. Bei den Verben des Affekts steht dieser Dativ 15 mal, und zwar bei ἦδεσθαι 3 mal: I 9, 26. II 6, 28. VII 8, 6, ἀγάλλεσθαι 1 mal: II 6, 26, ἄχθεσθαι 4 mal: V 7, 20. VI 1, 29. VII 5, 7. 7, 21, während III 2, 20 τοῦτο steht, λυπεῖσθαι 1 mal: I 3, 8, zusammen mit ἀπορεῖν, nie bei χαίρειν, αἰσχύνεσθαι, ἀγανακτεῖν, außerdem aber bei χαλεπῶς φέρειν 1 mal: I 3, 3 (vergl. Anm.), ἀπορεῖν 1 mal: I 5, 13, außerdem I 3, 8, ἐκπλήττεσθαι 2 mal: II 2, 18. 3, 1; vergl. zu S.-B. § 22 c), ἀθνμεῖν 1 mal: VI 2, 14, θνμοῦσθαι 1 mal: II 5, 13 und χαλεπαίνειν neben dem Dativ der Person V 5, 24.

Den 15 Stellen, an welchen die Verben des Affekts mit dem Anm. 1. Dativ verbunden werden, stehen nur 4 gegenüber, an denen sich

- έπί c. Dat. findet: bei αγάλλεσθαι Η 6, 26, καταφρονείν (so Hug statt μέγα φρονείν) ΙΙΙ 1, 27, έκπλήττεσθαι VI 1, 12 und αχθεσθα VII 6, 10. Dazu kommt noch das Verbum der Affektsäußerung γελᾶν V 4, 34.
- Χαλεπώς φέρειν s. oben; βαρέως φ. kommt garnicht, αγαπών nur V 5, 13 mit einem Satz mit ou vor. b) Die innere Ursache oder den Beweggrund bezeichnet
  - der Dativ nur 3 mal: II 6, 13 φιλία καὶ εθνοία, V 5, 16 und 8, 19 υβρει.
- Für diesen Dativ tritt 2 mal ὑπό c. Gen. ein: III 1, 3 ὑπὸ λύ-Anm. & πης καὶ πόθου, IV 4, 14 ὑπὸ ἀτασθαλίας, 3 mal aber auch für den Dat. der äußeren Ursache: V 2, 15 ύπὸ τοῦ πλήθους τῶν βελίω
- έλιπον τὰ σταυρώματα, 4, 29 οίνος δξύς έφαίνετο είναι ὑπὸ τής αδστηρότητος, 8, 3 δπὸ πόνων πολλών απαγορευόντων. 3. a) Die Art und Weise, wie etwas geschieht, bezeichnet
- der Dativ 75 mal. So findet sich τρόπω τινί ΙΙ 2, 17, τούτω τῷ τρ III 4, 23, τῷ αὐτῷ τρ. IV 2, 13, οὐδενὶ τρ. III 4, 8 und die adverbartigen Dative βία 7 mal: V 5, 11 bis. 18. 20. VII 1, 19. 3, 3, mit της μητρός VII 8, 17, σπουδή VI 4, 14, σιγή 2 mal: I 8, 11. IV 2, 7, έργω 2 mal: I 9, 10. III 2, 32, τῷ ὅντι V 4, 20, κοινή ge
  - meinschaftlich (nicht publice) 6 mal: III 3, 2. IV 5, 34. 7, 4. V 4, 26. VI 2, 13. 3, 17, ldiq 8 mal: V 6, 27. 7, 27. 31. VI 2, 13. 3, 17. 6, 27. VII 6, 9. 18,  $\pi \epsilon \zeta \tilde{\eta}$ , das jedoch in der Anabasis m 2 mal (I 4, 18. III 4, 49 an der ersten Stelle im Gegensatz zu "auf
  - Böten") "zu Fuss", sonst immer (V 4, 5, 6, 1, 10, 11, 7, 17, VI 2, 18. 4, 12. 6, 23) "zu Lande" bedeutet, 10 mal. Zu δόλφ, λόγψ, χομιδή, δημοσία fehlen Beispiele, außerdem aber kommen w πύπλω 14 mal, also so oft wie keiner der bei S.-B. aufgeführten
  - Dative, ο q γ 7 2 mal: I 5, 8. II 6, 9, δ ο ό μφ 9 mal: I 8, 18. 19. IV 3, 31. 6, 25. 7, 23. V 2, 14. 7, 25. VI 5, 25. VII 1, 15, vij alqθεία VI 2, 10, γνώμη II 6, 9, μιᾶ δομη III 2, 9, σχολη 2 mal: III 4, 27. IV 1, 16, πάση τέχνη καὶ μηχανή VII 2, 8, φυγή 2 mal: IV 2, 12. 8, 19, endlich νόμω τινί V 4, 17, Θρακίω νόμω VII 2, 38,

τῷ πατρίω ν. VII 8, 5. Den 40 Beispielen, welche die Anabasis zu den bei S.-B. aufgesührten Dativen bietet, stehen mithin 35

- andere gegenüber. Durch μετά c. Gen. wird die Art und Weise nur 1 mal (II 6, 18) ausgedrückt, viel häufiger (5 mal) durch σύν: Ι 8, 4 σ. πολίξ σπουδή, Η 5, 18 σ. πολλώ πόνω, Η 1, 22 σ. φρονήματι μείζον,
- ΙΙΙ 2, 16 σ. τῷ πατρίφ φρονήματι, ΙΙΙ 3, 2 σ. πολλῷ φόβφ.

- b) den begleitenden Umstand bezeichnet der Dat. 7 mal: πρανηή (πολλή) Ι 7, 4. 8, 11, πολλώ θορύβω IV 2, 20. 5, 17, Ιδροῦντι τῷ ἔππῳ Ι 8, 1, πνεύματι καλῷ VI 1, 14. 2, 1, wofür nur 1 mal (VI 3, 6 μ. πραγμάτων) μετά c. Gen. eintritt, dagegen 3 mal σύν: Ι 2, 17 σ. κρανηή, Ι 2, 18 σ. γέλωτι, IV 4, 14 σ. πολλή κρανηή καὶ ήδονή.
- 4. Als Dat. mensurae oder differentiae beim Komparativ § 59. steht der Dat. 11 mal: πέντε ἡμέραις Ι 2, 25, χρόνω συχνῷ Ι 8, 8 und δσω τοσούτω Ι 5, 9 bis. VII 6, 20, δσωπερ und δσω allein mit zu ergänzendem τοσούτω\*) VII 7, 28, (οὐ) πολλῷ II 5, 32, πολλῷ mit folgendem δσω IV 7, 23. Dagegen findet sich an keiner Stelle dieser Dativ bei komparativischen Begriffen, hier steht vielmehr der Akk. (vergl. zu § 29 a): τοσοῦτον περιεῖναι Ι 8, 9, πολὺ περιεῖναι II 4, 33, π. διαφέρειν III 4, 33, δλίγον προέχειν VII 6, 5 und so auch πολὺ ἀντίος VI 6, 34.

Statt  $\pi o \lambda \lambda \tilde{\varphi}$  findet sich  $\pi o \lambda \hat{v}$  in der Anabasis nicht  $\pi$  bisweilen", Anm. 1. sondern den 2 Fällen gegenüber, in denen  $\pi o \lambda \lambda \tilde{\varphi}$  steht, 1 mal in Korrelation mit  $\delta \sigma \varphi$ , 25 mal: I 5, 2. 16. 7, 8. 10, 10. II 3, 13. III 1, 22. 41. 2, 15. 17. 19 ter. 30 bis. IV 3, 32. 5, 36. 6, 11. 12. V 5, 2. 6, 5. VI 1, 30. VII 6, 15. 35. 7, 32. 35 und ebenso  $\delta \lambda \ell \gamma \sigma \nu$  VII 2, 28, im ganzen also 2 mal (s. oben!),  $\delta \lambda \ell \gamma \varphi$  kein Mal.

Wie verhalten sich die übrigen gangbaren Schulgrammatiken zu dieser Erscheinung? Die verbreitetste, nach dem Centralblatt für die gesamte Unterrichtsverwaltung 1890 Nr. 6 an 120 Anstalten eingeführte Kochsche Grammatik lehrt in einer kleingedruckten Anmerkung: "Anstatt πολλώ und δλίγω findet sich häufig der adverbiale Akkusativ πολύ und ολίγον<sup>μ</sup>. Ebenso bezeichnet Bachof den Akkusativ neben dem Dativ als eine häufige Erscheinung. Etwas weniger Recht scheinen dem Akkusativ einräumen zu wollen Holzweißig, Kurtz-Friesendorff, Fritzsche, Herrmann, Curtius-Hartel, Hintner, von denen der letzte ihm ein Plätzchen in einer ausdrücklich als Nachschlagestoff bezeichneten Anmerkung anweist, Wendt gestattet πολλώ oder πολύ, W. Ribbeck (Berlin 1891) begnügt sich mit einem Verweis auf den Akkusativ. Uhle und Weber erwähnen πολύ gar nicht, ebenso Kaegi in der ersten Auflage, erst in der zweiten (1889; vergl. Vorwort S. XVII) liest man: "Neben πολλφ häufig der adverbiale Akkusativ".

Wie steht es nun mit dem Sprachgebrauch der für die Schule

<sup>\*)</sup> Vergl. Schulze quaest. gr. S. 23.

in Betracht kommenden attischen Prosaiker, Xenophons (außer in der Anabasis in der Cyropädie, den Hellenika, den Memorabilien), Platos (in der Apologie, dem Kriton, Phädon, Protagoras, Laches, Euthyphron, Gorgias, dem Symposion), der Redner (Demosthenes in der Auswahl von Westermann, Isokrates und Lysias in derjenigen von Rauchenstein, Lykurg gegen Leokrates), des Thucydides? Ich habe der Versuchung nicht widerstehen können, alle diese Schulschriftsteller auf den Gebrauch von mollo und moli, dlige und dliyov beim Komparativ (abgesehen von Verben, die einen Komparativbegriff enthalten und vom Superlativ) durchzulesen. außer Thucydides haben mehr oder minder ausgesprochene Vorliebe für πολύ. Xenophon hat 150 πολύ neben 17 πολίω: in den Hellenika 43 Akkusative bei 5 Dativen, in den Memorabilien freilich nur 14 πολύ neben 9 πολλώ, aber in der Cyropädie 68 Akkusative neben einem einzigen Dativ. Noch mehr bevorzugt Plato den Akkusativ; er hat in den für die Schullektüre in Betracht kommenden Schriften überhaupt nur 2 mal πολλώ (Phäd. 1. 29 Schmelzer), dagegen 42 mal πολύ (Apol. 9, Criton 2, Phad. 9, Prot. 7, Euthyphron 2, Gorg. 2, Symp. 11). Unter den Rednem hat nur Demosthenes etwas mehr πολλφ (15) als πολύ (13), die andern bevorzugen ebenfalls den Akkusativ aufs entschiedenste: Lysias 12 Akk., 2 Dat.; Isokrates 14 Akk., 1 Dat.; Lykurg 3 Akk, kein Dat. Thucydides allein hat größere Neigung zu molli, des er 73 mal neben 44 mal vorkommenden πολύ hat. Im ganzen er scheinen bei den erwähnten Schriftstellern 278 πολύ und 110 πολίώ, es kommen also ungefähr auf 5 Fälle πολί nur 2 Fälle πολλώ, die Regel müste mithin eher umgekehrt gelehrt werden, was auch praktisch leichter ist; "viel besser" ergiebt von selbst die richtige Übersetzung. Sieht man von Thucydides \*) ab, so gestaltet sich natürlich das Verhältnis noch ungleich günstiger für molú, es würden dann ungefähr 25 Fällen molú 4 Fälle mollo entsprechen.

<sup>\*)</sup> Die Stimmen gegen die Lektüre des Thucydides vergl. bei Eckstein Lateinischer und griechischer Unterricht S. 437. Bekanntlich antwortete S. Majestät der Kaiser als Primaner auf die Frage nach dem Unterschiede zwischen Xenophon und Thucydides: "Jenen konnte ich verstehen, diesen nicht". (L. Wiese Lebenserinnerungen und Amtserfahrungen II S. 76). Jedenfalls wird sich die Lektüre nur auf einen kleinen Teil beschränken müssen (Schrader Erz. u. Unt. <sup>3</sup> S. 426. Collmann Verh. der 4. Direktorenversammlung von Schleswig-Holstein 1889, der einen Teil des 4. Vierteljahres Thucydides zuweist), so dass sein Sprachgebrauch dem der andern Schulschriftsteller gegenüber nicht sehr in die Wagschale fällt.

Man sieht, wie dringend notwendig eine genaue Vergleichung des Sprachgebrauchs der Schriftsteller mit den Angaben der Schulgrammatik ist. In dem vorliegenden Falle trifft nur der γραμματικώτατος Krüger das Richtige: "Ebenso findet sich auch der Akkusativ, am häufigsten πολύ" (Spr. § 48, 15 Anm. 11) und noch besser zu Anab. III 3, 11: "Nie findet sich so neben οδδέν, μηδέν u. s. w. der Dativ dieser Wörter, wohl aber πολλφ neben πολύ."

Etwas anders steht es mit dem ungleich selteneren δλίγω und δλίγω. Xenophon, die Redner und Thucydides bevorzugen den Dativ: ersterer hat den Akkusativ überhaupt nur an zwei Anabasisstellen, in den Hellenika und der Cyropädie 2 bezw. 3 mal den Dativ. Unter den Rednern gebraucht Lysias 1 mal, Isokrates 3 mal den Dativ, während der Akkusativ beispiellos ist. Ebenso kennt Thucydides den Akkusativ nicht, hat aber 13 mal den Dativ. Nur Plato bevorzugt auch hier den Akkusativ, den er 15 mal neben 2 mal erscheinendem Dativ braucht. Im ganzen erscheint δλίγον 17, δλίγω 24 mal; es kommen mithin etwa auf 2 Akkusative 3 Dative. Zieht man Thucydides nicht in Betracht, so hat der Akkusativ auch hier den Vorrang, es kommen dann 17 Akkusative auf 11 Dative.

Oὐδέν findet sich in der Anabasis 5 mal bei Komparativen (III l, 11. 13 ο. μᾶλλον, VII 5, 9 ο. ἦττον, VII 7, 24 bis ο. μετον) and 1 mal (VII 7, 31) bei dem komparativischen Begriff λείπεσθαι; il 2 mal bei eigentlichen Komparativen (IV 8, 26 μᾶλλόν τι, V 8, 11 ἦττόν τι); τί und μηδέν sind beispiellos.

Πολλφ u. s. w. beim Superlativ kommen nicht vor; nur 1 mal Anm. 2. (IV 2, 14) findet sich πολύ δοθιώτατος.

5. Der Dat. temporis findet sich 56 mal, und zwar a) nur der § 60. Dativ ἡμέρα (die andern nicht!), der bisweilen aus dem Zusammenhange oder überhaupt zu ergänzen ist, in Verbindung mit den Pronomina οδτος (I 7, 14. 17. III 4, 18. VI 4, 25. 8, 6), ὅδε (III 2, 31), ἐκεῖνος (IV 7, 8), ὁ αὐτός (I 5, 12), ἄλλος (II 1, 3. III 4, 1. VI 5, 13), den Adjektiva προτεραῖος (II 1, 3. V 4, 23) und ὑστεραῖος (wie das vorige ausnahmslos mit Ergänzung von ἡμέρα:\*) I 2, 21. 7, 19. II 1, 17. 18. 5, 27. III 3, 20. 4, 18. 37. IV 5, 1. 19. 8, 21. V 2, 28. 4, 11. 22. 6, 1. VI 1, 14. 2, 1. 4, 10. 20. VII 1, 37. 40. 2, 13. 4, 1. 21 bis. 6, 7. 7, 55. 8, 5. 20), den Adverbien πρόσσθεν (II 3, 11) und αὔριον (VI 4, 15), dem Participium ἐπιών (IV

<sup>\*)</sup> Vergl. Böttcher de ellipseos apud Xenophontem usu p. 16. Joost, Sprachgebrauch Xenophons.

- 5, 30), mit Ordinalzahlen (I 7, 18. 20. II 3, 25. III 4, 31. 37. IV 7, 21. 8, 1. 21. VI 2, 12. VII 1, 40). Wegen der vorangehenden Präposition ist die Wiederholung derselben beim Relativum unterblieben V 7, 17 ἐν τῆ ἡμέρα ἦ ἐξωρμῶμεν (Schulze Quaestiones grammaticae S. 24).
  - b) Festnamen kommen nicht vor.
- Anm. Úber das temporale ἐν vergl. das von den Präpositionen handelnde Kapitel. Bei χρόνος steht keine Präposition auf die Frage nin wie langer Zeit?<sup>μ</sup> I 8, 22 ἡμίσει ἄν χρόνος αἰσθάνεσθαι τὸ στράτευμα.
  - IV. Der Lokativ eines Substantivums findet sich nur III 4, 30 πορευόμενοι οἱ μὲν τῆ ὁδῷ κατὰ τοὺς γηλόφους, οἱ δὲ κατὰ τὸ ὅρος ἐπιπαριόντες.

## Von den Präpositionen. (S.-B. Anhang.)

Nach den von Westphal (Progr. Freienwalde a. O. 1888) angestellten Ermittelungen sind die von Xenophon am häufigsten gebrauchten Präpositionen  $\delta\nu$  (2512),  $\delta l_s$  (2050),  $\delta n l$  (1934),  $n \varrho \delta_s$  (1683) und  $\delta x$  (1245), die alle mehr als je 1000 mal vorkommen, die sellensten (unter 100 Fällen)  $n \varrho \delta$  (93) und  $\delta \nu \alpha$  (37). Ev repräsentienten etwa 1/6 aller Fälle. In der Anabasis ist am häufigsten  $\delta n l$ , etwasebenso häufig  $\delta \nu$  und  $\delta l_s$ , demnächst  $n \varrho \delta_s$ . Von den Kasus überwiegt im ganzen der Akkusativ. Der Genetiv steht am häufigstern bei  $\delta x$ , fast nie bei  $\delta \mu \varrho l$ , der Dativ nach  $\delta \nu$  fast in der Hälfte aller Fälle, der Akkusativ besonders nach  $\delta l_s$ , demnächst nach  $n \varrho \delta s$ , dann nach  $\delta n l$ . Verschwindend selten ist  $\ell n l l$  (e. Acc. \*)

#### Präpositionen mit einem Kasus.

Mit dem Genetiv:

Ex findet sich rein örtlich 128 mal: im einzelnen bei Städtenamen 24 mal; hervorgerufen durch die Zusammensetzung des Verbums mit έχ 7 mal: ἐξαιρεῖσθαι II 5, 20, ἔξιέναι IV 8, 2. V 6, 25, ἐχπίπτειν V 2, 31. VII 2, 32, ἐχβάλλειν VII 5, 6, ἔξελαύνειν VII 7, 7; in der Weise, dass ein partitives Verhältnis vorliegt, 3 mal: II 1, 5 ἐχ τῶν ὑποζυγίων χόπτειν τοὺς βοῦς χαὶ ὄνους, ebenso IV 1, 27 und VII 5, 15; so, dass eine vom Deutschen abweichende Auffassung des lokalen Verhältnisses zu Grunde liegt, 6 mal: ἐχ πολ-

<sup>\*)</sup> Auch die im folgenden enthaltenen Bemerkungen über den Gebrauch der Präpositionen bei Xenophon im allgemeinen gründen sich auf die Beobachtungen Westphals, auf den ich hier ein für alle Male verweise.

λου in großer Entfernung III 3, 9, ἐκ πλείονος I 10, 11, ἐκ τόξου ἐψματος in Bogenschußweite III 3, 15, ἐκ τοῦ ἐναντίου IV 7, 5. VI 5, 7, ἐξ ἀφιστερᾶς IV 8, 2, und so auch in der Phrase ἐξ ἴσου είναι in gleicher Lage sein III 4, 47.

Zeitlich steht & 28 mal; freilich kann man bisweilen, namentlich bei dem 22 mal (I 2, 17. 6, 8. III 2, 7. 9. 3, 4. 5. IV 7, 18. 8, 16. V 1, 2. 2, 1. 5, 25. 7, 13. 34. VI 1, 1. 2, 9. 4, 25. 5, 25. 6, 29. VII 1, 2. 4, 12. 20. 6, 10) vorkommenden ἐχ τούτου, zweifelhaft sein, ob es sich nur um eine zeitliche Aufeinanderfolge oder um einen kausalen Zusammenhang handelt, wie überhaupt eine durchaus scharfe und unanfechtbare Scheidung der einzelnen Arten des Gebrauchs unmöglich ist.

Die Herkunft bezeichnet έχ 18 mal, so bei den Verben ποιεῖν (I 5, 10. IV 5, 14), ποιεῖσθαι sich (sibi) machen (II 3, 10), γίγνεσθαι (II 5, 2. VII 7, 28), φαίνεσθαι (VII 7, 28), συντάττεσθαι (ἐχ τῶν ἐτι προσιόντων I 8, 14), τρέφεσθαι (VII 4, 11), δίδοσθαι (I 1, 6 πόλεις δεδομέναι ἐχ βασιλέως), ἀχούειν (VII 4, 21), sowie dem Participium ὁμολογουμένως eingestandenermaßen (ἐχ πάντων II 6, 1) und dem Verbaladjektiv μαντευτός (ἐχ Δελφῶν VI 1, 22), ferner in Verbindung mit den Substantiva φόβος (I 2, 18), φῶς (III 1, 12), στρατηγός (III 1, 14), χρῖμα (IV 4, 13), μύρον (ib.), ώραῖα (V 3, 9).

Die Folge bezeichnet ἐx an 48 Stellen, so II 5, 5. 27. 6, 8. III 2, 3. VI 4, 7. VII 7, 30; im einzelnen in den Verbindungen ἐx τῆς νικώσης nach dem Beschluß der Majorität (VI 1, 18. 2, 12), ἐx τοῦ αὐτομάτου aus eigenem Antrieb (I 3, 13), ἐx τῶν ὑπαρχόντων den vorhandenen Mitteln entsprechend (VI 4, 13), ἐx τίνος; aus welchem Grunde? (V 8, 3), ἐξ οὖ infolgedessen (VI 6, 11), ἐx τούτων (I 3, 11. III 1, 1) und am häufigsten das vielleicht an einigen Stellen (s. o.) zeitlich zu fassende ἐx τούτον: I 3, 13. II 5, 34. 6, 4. III 1, 11. 15. 35. 47. 3, 8. IV 1, 28. 2, 22. 4, 12. 6, 3. 20. V 5, 24. 8, 15. VI 2, 14. 4, 16. 17. 19. 5, 8. 11. 6, 19. 28. 30. 35. 37. VII 1, 7. 35. 2, 8. 34. 4, 5. 5, 9. 11. 6, 13.

Dem Ausdruck des Mittels dient έχ 4 mal: II 6, 17 χτᾶσθαι έχ τούτων ὄνομα μέγα, V 3, 13 έχ τοῦ περιττοῦ τὸν ναὸν ἐπισχενάζειν, 2 mal mit einem substantivierten Infinitiv: II 6, 9 und 27.

Die Art und Weise bezeichnet έκ an 6 Stellen: I 9, 19 έκ τοῦ δικαίου auf gerechte, I 9, 16 ἐκ τοῦ ἀδίκου auf ungerechte Weise, IV 1, 10 ἐξ ἀπροσδοκήτου unerwarteter Weise, IV 2, 23 ἐκ τῶν δυνατῶν nach Möglichkeit, VII 7, 41 ἐκ παντὸς τρόπου auf jede Art,

VII 7, 43 ἐχ τῆς ψυχῆς von Herzen. Natürlich ist auch hier die ursprüngliche Bedeutung der Präposition die der Herkunft.

'Από steht rein örtlich 64 mal, darunter 2 mal (IV 3, 5. V 4, 31) bei ἀπέχειν, 1 mal (I 8, 17) bei διέχειν (vgl. zu § 47), 3 mal (VI 2, 18. 3, 18. 4, 1) bei ἄρχεσθαι (vgl. incipio ab). Zeitlich findet sich ἀπό 8 mal (I 7, 18. II 6, 5. III 2, 14. V 6, 23. 31. VI 3, 22. VII 5, 6. 8), die Herkunft bezeichnet es 9 (I 5, 10. II 1, 3. 2, 16. 3, 14. III 1, 12. V 3, 4. 9. VI 1, 22. VII 1, 27), das Mittel 13 (I 1, 9. II 5, 7. 6, 5. IV 7, 27 ἀπὸ κοινοῦ, ebenso V 1, 12, ähnlich V 7, 18; V 3, 9. 5, 1. 6, 15. 30. VI 1, 1. 5, 18. VII 7, 9), die Ursache 5 mal (I 2, 17. VI 4, 18 ἀπὸ τοῦ αὐτομάτον (s. ο.), II 5 32 ἀπὸ τοῦ αὐτοῦ σημείον, IV 1, 5. VII 2, 37 ἀπὸ παραγγέλσεως). Einzeln ist noch zu merken II 6, 30 ἀμφὶ τὰ πέντε καὶ τριάκοντα ἔτη ἀπὸ γενεᾶς.

'Aντί. Die rein örtliche Bedeutung ist noch erkennbar IV 7, 6: ἀνθ' ὧν (sc. πιτίων) ἐστηπότες ἄνδρες. Sonst steht es 17 mal in der Bedeutung "an Stelle", nur 4 mal (I 3, 4. V 5, 14. VI 6, 32. VII 7, 8) = "als Entgelt".

Auch sonst ist die erste Gebrauchsweise bei Xenophon die üblichere: Westphal zählt in der Cyropädie 23, in den Memorabilien 9, in den Hellenika 21, außerdem 10 Beispiele. ist die Verbindung arti tov c. Inf., besonders in kurzen Wendunger, jedenfalls viel häufiger als τοσούτου δέω — ώστε oder οδ 🗶  $\delta\pi\omega\varsigma - d\lambda\lambda\dot{\alpha}$ ; vergl. Weiske der Gebrauch des substantivierten Infinitivs im Griechischen, Jahrbb. f. Philol. und Päd. 1882 S. 530. In der Anabasis findet sich freilich weder für die eine noch für die andere Ausdrucksweise ein Beispiel; doch bietet Xenophon außer Cyr. III 1, 18. VI 2, 19. 4, 18. VIII 8, 10. Mem. I 2, 64 bis. II 6, 17. III 5, 16. Hell. II 3, 34. III 4, 6. 12 noch etwa ebensoviele, im ganzen also etwa 25 Beispiele für avi tov c. Inf., nach Weiskes Ermittelungen etwa ebensoviele Demosthenes, Isokrates 7, Lysias 3, Thucydides 5, Plato 3. Ebenso ist αίρεῖσθαι u. a. Verba des Vorziehens mit ἀντί beliebter als προαιρείσθαι u. a. Verba mit dem Genetiv. So findet sich αἰρεῖσθαι ἀντί außer An. I 7, 3. 4. 9, 9. VII 6, 15 noch Cyr. IV 5, 50. VIII 2, 9. Mem. II 1, 13. IV 5, 6. Hell. III 1, 3. VII 1, 23. Conv. 8, 22. R. Lac. 9, 1, mit μαλλον Mem. II 5, 5. Conv. 3, 13, προαιρεῖσθαι ἀντί Cyr. V 2, 12. Mem. II 7, 10. IV 9, 5. 8, 11, δέχεσθαι ἀντί Cyr. I 6, 10. Ages. 1, 36 (vgl. Westphal S. 15 f.).

Πρό findet sich rein örtlich 14 (nach Westphal 12), zeitlich

nur 2 mal (I 7, 13 πρὸ τῆς μάχης, VII 3, 1 πρὸ ἡμέρας), in der Bedeutung für, zum Schutz an 3 Stellen: VI 1, 8. VII 6, 27. 36, von denen die erste (μάχεται πρὸ τοῦ ζεύγους) für den Übergang aus der örtlichen in die übertragene Bedeutung bezeichnend ist (vergl. auch Westphal a. a. O.).

Auch sonst überwiegt der lokale Gebrauch den temporalen bei weitem: jener findet sich im ganzen 40, dieser nur 23 mal. In den Memorabilien ist das lokale  $\pi \varrho \acute{o}$  beispiellos, das temporale kennen sie nur in Verbindung mit dem substantivierten Infinitiv (=  $\pi \varrho \acute{v}$ : II 1, 30. 6, 6. IV 4, 8). In der übertragenen Bedeutung findet es sich nur 14 mal.

Mit dem Akkusativ:

' $\Omega_{\mathcal{S}}$  findet sich 4 mal (I 2, 4. II 3, 29. 6, 1. VII 7, 55), nur an der letzten Stelle mit einem Eigennamen, sonst mit  $\beta\alpha\sigma\lambda\delta\alpha$ . Nach T. Mommsen der attischen Konversationssprache angehörig, findet es sich auch sonst nur mit persönlichen Begriffen (vergl. Westphal a. a. O.).

Els steht rein lokal an 314 Stellen, am seltensten (5 mal: I 2, 18. IV 3, 20. 6, 5. V 2, 28. VI 4, 9) in enger Verbindung mit Substantiven, wie in ή έκβασις ή ελς τὰ τῶν ᾿Αρμενίων ὄρη u. ä., ungleich häufiger bei Verben, zum Teil nach einer vom Deutschen abweichenden Auffassung bei αθροίζεσθαι (I 2, 2, 9, 7; vergl. lat. convenio) und άλίζεσθαι (VI 3, 3), παρείναι (I 2, 2. VII 2, 5. 4, 6), έπιφαίνεσθαι (ΙΙΙ 4, 13), παραγίγνεσθαι (ΙΙΙ 4, 38), τάττεσθαι (είς φάλαγγα ΙV 8, 10), ἀπαγγέλλειν (VI 4, 25), κατακλείειν (V 2, 18), ἀνατιθέναι (V 3, 5), ἀγορεύειν (εἰς τὸ χοινόν V 6, 27), λέγειν (εἰς ύμᾶς V 6, 27, ελς την στρατιάν V 6, 37), sowie in den Phrasen ελς φυγήν τρέπειν (sic!) Ι 8, 24, είς τὰ ὅπλα παραγγέλλειν ad arma conclamare I 5, 13, είς επήχοον καλεῖσθαι ΙΙΙ 3, 1, είς χεῖρας δέχεσθαι Widerstand leisten IV 3, 31, ελς δίκας καθιστάναι in ius vocare V 3, 34, είς φανερον καθ. V 7, 34, είς την βασιλείαν καθίστασθαι Ι 2, 3, είς το δέον καθ. sich zurechtrücken, in Ordnung kommen I 3, 8, είς τὰ δπλα τρέχειν ad arma concurrere VI 4, 27, εἰς λόγους ἰέναι II 5, 4. ΙΙΙ 1, 29, ελς επήχοον προσιέναι ΙΝ 4, 5, ιστασθαι ΙΙ 5, 38, ελς χείρας lévas manus conserere IV 6, 15. Mit Städtenamen (vgl. S.-B. § 30) findet sich ελς 56 mal, mit Völkernamen oder πολεμίους (bezw. αὐτούς) zur Bezeichnung des Landes 17 mal, 8 mal (I 1, 11. 3, 5. III 1, 9. 2, 16. 5, 16. 17. IV 3, 29. 5, 18) im feindlichen Sinne, 1 mal (I 6, 7) bei ἀφίστασθαι.

Zeitlich findet sich els dagegen nur 10 mal: I 7, 1. II 1, 17.

3, 25. III 1, 3. IV 1, 15. 5, 13. V 3, 10. VII 1, 35. 4, 14, und so auch IV 7, 3 in der Phrase εἰς καλὸν ἥκειν zur guten Stunde kommen.

In übertragener Bedeutung bezeichnet εἰς den Zweck im ganzen 31 mal, nicht nur in Verbindung mit sächlichen Ausdrücken, sondern auch mit persönlichen ("für"): I 1, 10 (εἰς τετρακισχελίους μεσθός). 2, 27. 3, 3. III 3, 19. VI 2, 10, und so auch in den Phrasen εἰς τὸ ἴδιον κατατίθεσθαι (I 3, 3), wo der lokale Gebrauch der Präposition noch deutlich erkennbar ist, ebenso εἰς τὸ ἴδιον ἀπαιτεῖν (VII 7, 39), εἰς ζώνην διδόναι (I 4, 9), ἔξικνεῖσθαι εἰς τὸν μισθόν (VII 7, 54).

Die Beziehung, in welcher etwas stattfindet, bezeichnet εἰς 12 mal, namentlich bei den Adjektiva φιλομαθής I 9, 5, ἀγαθός I 9, 14, (πολλὰ) δεινά II 3, 13, πολλοῦ ἄξιος IV 1, 28, und so auch bei ἀχάριστος mit dem Akk. der Person VII 6, 23, endlich in den Verbindungen εἰς δύναμιν pro viribus II 3, 13 und εἰς ἀφθονίαν = ἀφθόνως VII 1, 31.

In Zahlangaben findet sich εἰς 21 mal, nur 1 mal (IV 8, 15) mit dem Artikel und ohne Substantivum, sonst in Verbindung mit einem fast durchweg vorangestellten Substantivum ohne Artikel. Vergl. die Bemerkungen unter ἀμφί c. Acc. An 2 Stellen (II 3, 12 οἱ ⟨εἰς⟩ τριάχοντα ἔτη γεγονότες und VII 3, 46 τοὺς εἰς τριάχοντα ἔτη) entspricht die Präposition dem deutschen "unter". Ohne Substantivum und ohne Artikel findet sich εἰς nur 2 mal (II 5, 35. III 4, 5) mit vorausgehendem Genetivus partitivus.

Einzeln findet sich die Verbindung von ελς und dem Zahladverbium τρίς (VI 4, 16. 19), sowie ελς δύο zwei Mann breit II 4, 26 und ελς δατώ acht Mann tief VII 1, 31.

'Aνά findet sich örtlich nur 2 mal (III 5, 16. VII 4, 2), auch sonst bei Xenophon nur Cyr. II 4, 27. 28. VI 3, 6, und außerdem Hi. 10, 5, Ag. 1, 23. 2, 22. 9, 7. 11, 16, de vect. 5, 10 (Westphal), fast nie zeitlich (nur Cyr. I 2, 8), distributiv bei Kardinalzahlen 4 mal (III 4, 21. IV 6, 4. V 4, 12. VI 5, 11), außerdem bei Xenophon ntemporal-distributiv Cyr. VIII 1, 23. Conv. 3, 6, verhältnismäßig am häufigsten in der 6 mal (I 8, 1. 10, 15. IV 3, 20. 21. 22. V 2, 30) vorkommenden Verbindung ἀνὰ κράτος, während κατὰ κράτος nur 2 mal erscheint. Dieselbe findet sich ungefähr in der Hälfte sämtlicher Fälle, in denen überhaupt ἀνά vorkommt, nämlich in 17 von 37, außer den angeführten Anabasisstellen noch Cyr. I 4, 23. IV 2, 30. 6, 3. V 3, 12. 4, 4. VIII 3, 21. 25 und an 4 Stellen in

den kleineren Schriften, während die Memorabilien und die Hellenika überhaupt kein  $\partial \nu \dot{\alpha}$  enthalten.

Ev rein örtlich findet sich 292 mal, mit Städtenamen (S.-B. Ferner verdienen hier besondere Erwähnung die Angaben der Kleidung: ἐν χιτῶνι (V 2, 15), Bewaffnung: ἐν τῆ έξοπλισία in vollständiger Bewaffnung (Ι 7, 10), εν ή (sc. οπλίσει Η 5, 17), εν τούτοις (sc. τοις καλλίστοις dem schönsten Waffenschmuck III 2, 7) und besonders εν τοις δπλοις in armis (III 2, 28. IV 3, 7. VI 1, 7. 11. 4, 27) und Aufstellung: ἐν πλαισίω πλήρει (I 8, 9) und εν (τη) τάξει (Ι 7, 20. 8, 19. Η 2, 8. 3, 10. V 4, 24. 5, 21. 8, 13. VII 1, 22), sowie die Verbindungen ἐν δεξιᾶ (I 5, 1. 5. II 2, 13. V 2, 24 bis. VII 5, 12), ἐν ἀριστερᾶ (III 4, 28. IV 3, 16. V 2, 25), εν επηχόφ in Gehörweite (VII 6, 8), εν δφθαλμοίς in conspectu (IV 5, 29), εν τῷ φανερῷ (I 3, 21), εν τῷ εμφανεί aperte (II 5, 25), ἐν ἴσφ gleichmässig (I 8, 11), ἐν τῷ μέρει pro virili parte (III 4, 23. VII 6, 36), ἐν ἀνδραπόδων χώρα loco servorum (V 6, 13), ebenso ἐν οὐδεμιᾳ χώρα (V 7, 28). Das Ziel bezeichnet ἐν in Verbindung mit dem Verbum γίγνεσθαι = kommen IV 3, 29 δς αν πρώτος εν τῷ πέραν γένηται, ΙΥ 5, 28 ἔστ' ἄν εν ἄλλφ ἔθνει γένωνται, IV 8, 15 εν ταϊς χώραις εγένοντο, sowie in den später zu erwähnenden Verbindungen εν έαυτῷ, εν πείρα und εν πολλή σπάνει γίγνεσθαι, also nicht blos in Verbindung mit dem Perfektum und Plusquamperfektum (und οἴχεσθαι; Kr. Spr. § 68, 12, 2) wie IV, 7, 17 τὰ ἐπιτήδεια ἐν τούτοις ἀνακεκομισμένοι ἦσαν, wo vorher ικουν (nicht οχοντο) εν τοις δχυροις zu lesen ist. Endlich sind noch zu erwähnen die Verbindungen von &v mit légeogas gezählt werden zu (I 6, 1; vergl. S.-B. § 32, 2!), λέγειν sprechen vor (I 7, 10), ἴσχεσθαι stocken bei (VII 3, 9) und die Stellen, an denen έν in Verbindung mit der Bezeichnung einer Person dem lateinischen inter entspricht (I 10, 3. 5. II 5, 14. 6, 11. III 4, 26. IV 8, 8. V 4, 32. 34. 7, 33. VI 5, 24. VII 7, 46. 50); 1 mal nur (II 3, 15) dient es in Verbindung mit einem Völkernamen zur Bezeichnung des betreffenden Landes.

Wegen der ursprünglich lokalen Natur der Präposition in den betreffenden Verbindungen schließe ich hier sofort den übertragenen Gebrauch von έν an: έν τῷ αὐτῷ είναι (III 1, 27. VI 2, 11) μένειν (I 8, 14), ἐν τῷ ὁμοίῳ (είναι leicht zu ergänzen IV 6, 18), ἐν τῷ ἀσφαλετ μένειν (IV 7, 8), ἐν ἀσφαλετ είναι (V 6, 33), ἐν ἀσφαλεστέρῳ ε. (III 2, 36), ἐν ἀσφαλεστάτῳ ε. (I 8, 22), ἐν ἀφθόνοις βιοτεύειν (III 2, 25), ἐν πᾶσιν ἀφθόνοις χοιμᾶσθαι (IV 5, 29), ἐν

ἀφθόνοις τοῖς ἐπιτηδείοις διαχειμάζειν (VII 6, 31), ἐν ἀφθονωτέροις πλεῖν (V 1, 10), ἐν εὐδία (ὁρῶ ὑμᾶς V 8, 19), ἐν δεινῷ εἰναι (II 3, 22), ἐν (τοῖς) δεινοῖς (II 6, 7. 11. III 2, 10), ἐν ἀνάγκη ἔχεσθαι (II 5, 21), ἐν τοιαύτη ἀνάγκη εἶναι (VII 6, 27), ἐν πόνοις εἶναι καὶ κινδύνοις (III 1, 12), ἐν πολλῆ ἀπορία εἶναι (III 1, 2. IV 3, 8), ἐν (τοῖς) ἀπόροις εἶναι (VII 6, 11. 38), ἐν πολλῆ σπάνει γίγνεσθαι (VII 2, 15), ἐν πολέμφ εἶναι (VI 1, 29), ἐν οἴοις ἐσμέν (III 1, 15), ἐν ποίοις τισὶ πράγμασιν ὄντες ἐτιγχάνετε (VII 6, 24), ἐν ὁρμῆ εἶναι im Aufbruch begriffen sein (II 1, 3), ἐν νῷ ἔχειν (III 3, 2. 5, 13), ἐν μεγάλη τιμῆ εἶναι (II 5, 38), ἐν τούτφ εἶναι daran liegen (VI 4, 22), ἐν ἀπορρήτφ unter dem Siegel der Verschwiegenheit (VII 6, 43). Dazu kommen die Stellen, an denen ἐν die Art und Weise (V 4, 14. VI 1, 8. 10. 11 tiberall ἐν ψυθμῷ) und eine, an der es die Be – ziehung ausdrückt (II 5, 19 ἐν πᾶσι τούτοις ἡττᾶσθαι), so daſs sie In für den tibertragenen Gebrauch von ἐν im ganzen 39 Stellen ergeber.

Zu Zeitangaben wird èv 60 mal verwendet, und zwar 1) in Verbindung mit Substantiva, die an sich keine Zeitbestimmung en halten: μάχη Ι 7, 2. 8, 20. 10, 6. ΙΙΙ 2, 18, πόλεμος ΙΙ 6, 30. ΙΚΙ 1, 42, τὰ πολεμικά III 1, 38, besonders mit solchen Verbalsu stantiva, die eine Thätigkeit ausdrücken: ὑπερβολή Ι 2, 25, προσβολή ΙΙΙ 4, 2, σύνοδος Ι 10, 7, δίωξις ΙΙΙ 4, 5, πορεία IV 6, 📂 VII 3, 37, μονή V 1, 5, έξοδος (und κατάβασις) V 2, 26, στρατείσε V 4, 18, ἀπόπλους V 6, 20, διατριβή VI 1, 1 und dem substantivierten Infinitiv εν τῷ μένειν III 3, 12. 2) in Verbindung mit Substantiva, die eine Zeit bezeichnen: εν ταύταις τατς ήμέραις Ι Τ, 18, ε. τρισὶν ήμ. ΙΝ 8, 8, ε. αἰς (8c. ἡμέραις) Ι 2, 10, εν ταύταις (sc.  $\dot{\eta}\mu$ .) II 4, 1. 5, 1. V 5, 5,  $\dot{\epsilon}$ .  $\dot{\tau}_1^{\eta}\dot{\eta}\mu$ .  $\dot{\tilde{\eta}}$  V 7, 17,  $\dot{\epsilon}\nu$  τούτ $\dot{\phi}$  τ $\dot{\phi}$  $\mathbf{z}$ αιρ $\tilde{\varphi}$  Ι 7, 9. 8, 14, ε. τοιούτ $\varphi$   $\mathbf{z}$ .  $\mathbf{V}$  8, 3, ε. τ $\tilde{\varphi}$  πρόσθεν χρόν $\mathbf{\varphi}$ ΙΙ 3, 22, ε. τῷ ἔμπροσθεν χρ. VI 6, 31, εν τούτω τῷ χρ. (vgl. S.-B. § 60 b) Anm.) IV 2, 17. V 6, 15. VII 6, 1, & dlipo ze. VII 1, 23, ohne Substantivum έ. τῷ τοιούτῳ V 8, 20, ἐν τῷ παρόντι II 5, 8, besonders häufig ἐν ις während II 2, 15. IV 2, 19. V 1, 17. VII 1, 15 and έν τοίτφ I 5, 15. 8, 12. 10, 6. II 1, 15. 4, 8. IV 3, 32. 5, 22. 6, 25. 7, 12. V 2, 30. 5, 7. 6, 27. 7, 24. VI 6, 5. VII 2, 12. 8, 24, endlich ε. τη τελευτη του βίου Ι 9, 30 und ε. τω λοχυρφ χειμώνι V 8, 14. 3) in der Phrase εν καιρφ ποιείν rechtzeitig d. h. nützlich handeln III 1, 39.

Σίν\*) erscheint im ganzen 143 mal, so zunächst in Verbindung

<sup>\*)</sup> Die Schreibung ser verbannt Hug aus dem Text, doch steht sie an einigen Stellen in den guten Handschriften, und Xenophon kann sie wohl

mit Personen bei den mit σύν zusammengesetzten Verben συστρατοπεδεύεσθαι ΙΙ 2, 9, συνεισιέναι ΙΥ 5, 10, συστρατεύεσθαι V 6, 24 und συνεισπίπτειν VII 1, 18 (vergl. zu S.-B. § 53 Anm. 1!), auffallenderweise statt des Dativs bei ξπεσθαι I 3, 6 und ἀχολουθείν VII 5, 3, bei den Intransitiva στρατεύεσθαι I 2, 2. VII 3, 10, στρατεύειν ΙΙ 6, 29, τον στόλον ποιείσθαι (mit κοινή) ΙΙΙ 3, 2, αναβαίνειν ΙΠ 1, 2, διαβαίνειν V 2, 8, λέναι VΙΙ 6, 7. 7, 32. 14, ἀπιέναι V 3, 6. VII 1, 40, προσιέναι V 8, 9, αποτρέχειν VII 6, 5, απελαύνειν VII 7, 12, φεύγειν V 4, 18, πλεΐν V 7, 8, εκπλεΐν VII 1, 39, πάσχειν Ι 3, 5, βουλεύεσθαι Ι 6, 6. V 7, 20. VI 1, 3 (vergl. συμβουλεύεσθαι!), είναι Ι 8, 26. ΙΙΙ 1, 21 (= helfen). V 4, 30, λυπείσθαι ΙΙΙ 1, 11, δπισθοφυλακείν ΙΙΙ 3, 8, αποθυήσκειν V 3, 5 (vergl. συναποθυήσκειν S.-B. a. a. O.!), πολεμεΐν Ι 1, 11. II 6, 5, μάχεσθαι VI 3, 13, πονείν και κινδυνεύειν VII 6, 36, den transitiven Aktiva εκπίνειν Ι 9, 25 (vergl. VII 3, 32 συνεξέπιε μετ' αὐτοῦ aus einem Trinkgefäs, πέμπειν I 3, 20. VII 7, 19. 20, παίειν V 8, 21, den Passiva παιδεύεσθαι I 9, 2, τάττεσθαι III 2, 17 bis, κατακαίεσθαι V 4, 26, ἀποσπᾶσθαι VII 3, 41; ferner 18 mal (I 2, 15. 10, 2. 6. II 2, 1. 8. 14. 4, 1. 5, 40. III 1, 19. 2, 11. 5, 3. IV 3, 20. 5, 19. V 1, 17. 2, 30. 4, 23. VII 1, 15. 2, 20) in Verbindung mit dem demonstrativisch gebrauchten Artikel, 4 mal (I 8, 21. II 5, 25. 6, 14. IV 8, 16, vergl. auch II 6, 17. V 4, 20) mit Substantiva, außerdem 21 mal in loserer Verbindung.

Die Kleidung und Bewaffnung bezeichnet σύν I 8, 9 ὁπλῖται σὺν ποδήρεσι ξυλίναις ἀσπίσιν, ebenso IV 5, 33. V 7, 30. VII 4, 23, namentlich aber in der Verbindung σὺν τοῖς ὅπλοις III 2, 8. V 3, 3. VI 1, 5. 5, 3. VII 3, 40, die Art und Weise (vergl. zu S.-B. § 58 a) I 8, 4. II 5, 18. III 1, 22. 2, 16. 3, 2. VI 3, 6, den begleitenden Umstand (vergl. zu S.-B. § 58 b) I 2, 17. 18. IV 4, 14. Endlich steht die Präposition statt des Dativs der militärischen Begleitung (vergl. zu S.-B. § 56 d) bei den Verben ½πειν I 7, 1, ἰέναι III 3, 1. 14. VII 4, 21. 6, 13. 8, 9, προσιέναι I 8, 1, ἀπιέναι III 2, 24. VII 6, 44, ἐπιέναι VI 5, 17, ἐξιέναι VI 6, 1, οἴχεσθαι ἀπιόντα III 3, 5, ἀφιανεῖσθαι V 7, 30, ἡγεῖσθαι VII 3, 36, πορεύεσθαι VII 3, 41, ἤπειν βοηθοῦντα VII 4, 19, ἐμβάλλειν I 8, 24, ἐπιδιώπειν IV 3, 25 und so wohl auch zu fassen bei den transitiven Verben (ταπεινοὺς) παρέχειν II 5, 13, παταλαμβάνειν III

gebraucht haben, da ihm die zur Zeit des peloponnesischen Krieges ziemlich durchgehend vollzogene Wandlung von ser zu our während seines Aufenthalts in der Fremde wohl entgangen sein konnte. Gemoll III S. 23 ff.

4, 32. VII 3, 48, dem Simplex λαμβάνειν V 1, 7, vielleicht auch in der Verbindung σ. τοῖς νεωτάτοις ἀναβαίνειν und ἐχθον κακῶς ποιῆσαι σὺν ταύτη τῆ στρατιῷ VII 7, 38. Somit stehen den 18 Fällen des bloßen Dativs der militärischen Begleitung mehr als 20 Stellen gegenüber, die σύν aufweisen, wodurch die Bemerkung Simons (Programm von Düren 1889 S. 12): "Bei militärischen Aktionen steht das begleitende Heer, die begleitende Flotte, aber auch der leitende Befehlshaber mit σύν. In den beiden ersten Fällen findet sich nicht selten der bloße Instrumentalis, mit welchem σύν c. Dat. oft ziemlich gleichbedeutend ist" ihre Bestätigung findet. Die Schulgrammatiken tragen, wie es scheint, dieser Erscheinung nicht Rechnung; Kaegi <sup>2</sup> § 169 sagt sogar: "meist ohne σύν".

Den Beistand bezeichnet σύν an 18 Stellen, weitaus am häufigsten (12 mal: II 3, 23. III 1, 23. 42. 2, 8. 11. 14. V 8, 19. VI 5, 23. 6, 32. VII 2, 34. 7, 7, 39) in der Verbindung σὺν (τοῖς) θεοῖς.

Eine scharfe und durchaus unanfechtbare Sonderung ließ sich auch hier nicht durchweg vornehmen.

Zu den aufgezählten Stellen kommen noch IV 5, 31 κρέα – σὺν πολλοῖς ἄρτοις und V 4, 27 ὁ νέος σῖτος ἔτι σὺν τῆ καλάμη ἀποκείμενον, die sich in keiner besonderen Rubrik unterbringen lassen.

Allgemeines über den Gebrauch von σύν bei Xenophon und sein Verhältnis zu μετά c. Gen. enthält das erwähnte Dürener Programm (1889) von Simon. Nach seinen und Westphals Untersuchungen ist die Präposition σύν bei Xenophon, der poetische Ausdrucksweise liebt, wie bei Euripides, dem "nach prosaischem Ausdruck hinneigenden Dichter", ungefähr doppelt so häufig als μετά c. Gen.: Westphal zählt 268 μετά gegenüber 550 σύν. Doch gestaltet sich das Frequenzverhältnis für die einzelnen Schriften verschieden. Grade in der Anabasis überwiegt die Praposition our ihre Nebenbuhlerin ungefähr um das Sechsfache, in der Cyropädie um mehr als das Dreifache. In den Hellenika lassen sich auch an der Hand dieses Sprachgebrauchs die bekannten drei Teile insofern deutlich unterscheiden, als in I μετά noch etwas überwiegt, in II das im allgemeinen geltende Verhältnis von 2 σύν zu 1 μετά eintritt, während in III wieder μετά beinahe doppelt so oft begegnet als σύν. Im übrigen halten sich beide Präpositionen in den Hellenika als Ganzes betrachtet ebenso wie in den Memorabilien, wo beide verhältnismässig selten sind, die Wage.

Besonders beliebt ist die Verbindung of σύν τινι, für welche aus der Anabasis Simon im ganzen 22 Stellen beibringt (ungefähr entsprechend dem Ergebnis der vorliegenden Untersuchung), während οί μετά τινος nur 2 mal vorkommt. Auch in der Cyropädie gestaltet sich, wenn wir von den Stellen absehen, an denen ein Substantivum dabeisteht, das Verhältnis zu gunsten von σύν, so jedoch, das μετά mehr hervortritt: οἱ σύν 13 mal: II 4, 22. III 3, 26. IV 2, 17. 3, 3. 5, 11. V 4, 1. VII 1, 15. 18. 32. 2, 22. 5, 30 bis. VIII 6, 10 (Simon); οἱ μετά 9 mal: II 1, 20. 4, 16. IV 5, 53. V 2, 6 (nicht IV 2, 6). 14. VI 4, 20. VII 1, 28. 36. VIII 1, 25 (Westphal). Dagegen ist in den Hellenika οἱ μετά ungleich häufiger als οί σύν; das erste findet sich nach Westphal von Verbindungen wie οἱ μετ' αὐτοῦ ὄντες (Ι 1, 18. 3, 6) und οἱ μετ' αὐτοῦ ταῦτα πράττοντες (VII 4, 37), die W. mitrechnet, abgesehen, 19 mal: I 1, 35. 2, 15. 17. 4, 2. 6, 33. II 4, 12. 22. III 3, 11. 5, 1. ▼ 1, 27. 2, 29. VI 1, 15 bis. 5, 32. 39. VII 1, 17. 2, 14. 4, 32. 5, 23, dieses nur 2 oder 3 mal: IV 3, 16. VII 4, 23 (IV 3, 15? πελτασταί — οἱ μετ' ᾿Αγησιλάου). In den Memorabilien erscheint nur vereinzelt (IV 2, 1) οἱ μετά. Im ganzen bevorzugt also Xenophon in den für die Schule in Betracht kommenden Schriften οί σύν (37), so jedoch, das οί μετά (31) nicht weit dahinter zurückbleibt.

Eine Lieblingsverbindung Xenophons ist auch σὺν (τῷ) Θεῷ, σὸν (τοῖς) Θεοῖς, "ganz im Sinne des frommen Schriftstellers selbst" (Simon S. 7), in der Anabasis an 12 Stellen\*) (s. S. 154), an 10, indem der Schriftsteller von sich selbst spricht, in der Cyropädie 19 mal. Μετά ist in dieser Verbindung beispiellos.

Im tibrigen sei nochmals auf die ungemein eingehenden und interessanten Ausführungen Simons verwiesen, der im allgemeinen zugiebt, daß der synonymische Unterschied der beiden Präpositionen bei Xenophon verwischt ist, aber auf eine ganze Zahl äußerlicher Gewohnheiten hinweist. So sagt Xenophon in der Anabasis μετά Συεννέσιος zur Vermeidung einer Kakophonie, häufiger μετά Κύρου als σὺν Κύρω, hat selten μετά vor konsonantischem Anlaut, σὺν σοί häufiger als μετά σοῦ, zeigt Neigung zur Aspiration von μετά, womit die auch von mir beobachtete Vorliebe für die Verbindung von μετά mit dem Pronomen reflexivum zusammenhängt, dementsprechend Abneigung gegen σύν mit dem Relativum.

<sup>\*)</sup> VII 3, 36 liest Hug σèν τοῖς ἵπποις.

### Präpositionen mit dem Genetiv und Akkusativ.

Λιά c. Gen. steht lokal im ganzen 75 mal, 6 mal (IV 3, 2. 7, 15. 18. 8, 1. VI 6, 37. VII 5, 12) mit einem Völkernamen zur Bezeichnung des Landes, in bildlichem Sinne II 6, 22 συντομωτάτην όξετο όδον είναι διά τοῦ έπιορχεῖν χτλ. und V 5, 8 διά πολλών τε καὶ δεινών πραγμάτων σεσωσμένοι. Daran schließt sich die übertragene Bedeutung der Präposition in den Verbindungen die φιλίας λέναι freundschaftlich verkehren III 2, 8 und δια παντός πολέμου lévas ganz und gar im Kriege leben (ibid.). Zeitlich gebraucht findet sich διά nur 4 mal: IV 2, 4 δ. δλης τῆς νυπτός, IV 6, 22 δ. νυπτός und in den Verbindungen διὰ τέλους und διὰ παντός unausgesetzt, fortwährend VI 6, 11 bezw. VII 8, 11. mental ist διά in 6 Fällen: II 3, 17. 5, 21. IV 2, 18. 5, 34. V 8, 13. VII 7, 49, ausnahmslos in Verbindung mit Personen. Art und Weise bezeichnet dia c. Gen. in den Verbindungen dia ταχέων = celeriter I 5, 9 und διά πίστεως auf Treu und Glauben III 2, 8.

Mit dem Akkusativ steht διά im ganzen 59 mal, verhältnismäßig häufig (18 mal) an Stelle eines kausalen Nebensatzes mit dem durch den Artikel substantivierten Acc. c. Inf. oder Infinitiv, 7 mal auch in Verbindung mit einer Person, am häufigsten mit dem Pronomen personale (VII 6, 33. 7, 7. 49. 50. 56), je 1 mal mit οδτος (VI 6, 23) und einem Substantivum (VI 6, 24).

Κατά c. Gen. findet sich nur örtlich 7 mal: I 5, 8. IV 2, 17. 5, 18. 7, 14. 8, 28, 2 mal in der Bedeutung "in — hinab": VII 1, 30 μυρίας κατὰ τῆς γῆς ὁργιιὰς γενέσθαι und VII 7, 11 κ. γ. κατα-δύομαι. Der übertragene Gebrauch (λέγειν κατά τινος) ist beispiellos.

Κατά c. Acc. findet sich als allge meine Ortsangabe in Verbindung mit Substantiva (αὶ κ. Βυζάντιον κῶμαι) sowie mit Verben der Ruhe und der Bewegung 71 mal, so in den Verbindungen κατὰ τοῦτο = hier IV 3, 12 und ebenso κατὰ ταῦτα = in diesen Gegenden VII 5, 13, καθ ὁ (sc. εδώνυμον) = welchem gegentiber (vergl. weiter unten den Gebrauch der Präposition zur Bezeichnung der Aufstellung) VI 5, 28, κατὰ μέσον I 8, 12 mit ἄγειν, IV 8, 15 mit ποιείσθαι = aufstellen, ferner V 4, 13. VI 2, 17, immer ohne Artikel, so daß auch I 8, 6 nicht mit Hug κατὰ τὸ μέσον, sondern κ. μέσον zu ergänzen sein wird, ferner I 7, 14 κ. μέσον τὸν σταθμόν und III 4, 43 κ. μ. τοῦ πλαισίον, gerne auch in Verbindung mit ὁδός: IV 2, 8

bis. 16. 3, 21 (mit  $\gamma i \gamma \nu \epsilon \sigma \vartheta \alpha i = \text{kommen}$ ). 6, 11. 23 (m.  $\alpha \gamma \epsilon i \nu$ ). V 2, 19. 32. VI 3, 24, auch zur Bezeichnung der Aufstellung in der Schlacht oder sonst: I 8, 21 το καθ' αύτούς der ihnen gegenüber aufgestellte Truppenteil, ihre Gegner, ebenso I 10, 5, etwas anders I 10, 4 τοὺς καθ' αὐτούς, das VII 5, 13 nur die "in ihrer Gegend Wohnenden" bezeichnet, II 3, 19 οἱ κ. τοὺς Ελληνας τεταγμένοι, IV 8, 18 οί κ. τὸ ᾿Αρκαδικὸν πελτασταί, V 2, 21 τοὺς σταυροὺς τοὺς καθ' αύτους διήρουν, VI 5, 5 κ. τους πρώτους φανέντας ποιείσθαι (in Stellung bringen), VI 5, 6 κ. τοὺς πρώτους τῶν ἀτάφων ποιείσθαι. Καὶ κ. Υῆν καὶ κ. θάλατταν findet sich 3 mal (I 1 7, III 2, 13, VII 6, 37), κ. θάλατταν V 4, 1. 6, 1. 5. 10. 11. VI 2, 4. VII 2, 10, κ.  $\gamma \bar{\eta} \nu V 4$ , 1. 6, 5. VI 2, 4, wofter haufiger  $\pi \epsilon \zeta \bar{\eta}$  (vergl. zu § 58a) steht, während z. χώραν (vergl. S.-B. 18 Anhang) in der Anabasis nicht "im Lande", sondern "an Ort und Stelle" bedeutet (I 5, 17 τίθεσθαι τὰ δπλα, VI 4, 11 ἀπιέναι). Dem übertragenen Gebrauch nähert sich VI 4, 23 z. το Χειρισόφου μέρος an Stelle des Ch.

Zum temporalen Gebrauch von κατά c. Acc. bietet die Anab. keine Beispiele. In der Bedeutung "gemäss" findet sich κατά 12 mal, mit Substantiva III 2, 9 κ. δύναμιν, VI 6, 30 κ. πάντα τρόπον (wo man auch den Dativ erwarten könnte), VII 2, 23 κ. τὸν Θράκιον νόμον (vergl. zu § 58a), VII 3, 39 κ. τὴν συγγένειαν, mit Participia II 2, 8 κ. τὰ παρηγγελμένα und VII 2, 7 κ. τὰ συγκείμενα, mit Pronomina V 4, 22. VII 3, 13. 23 κατὰ ταὖτά in derselben Weise, ebenso und VII 8, 4 καθά, V 4, 28 καθάπερ = wie, endlich in der Verbindung τὸ κατὰ τοῦτον είναι soweit es in seinem Bereich liegt, er maßgebend ist I 9, 6.

Distributiv steht κατά c. Acc. 22 mal, nur 1 mal jedoch (III 5, 8) in Verbindung mit einer Kardinalzahl, am häufigsten mit Teilbegriffen, wie κατά μέρος je ein Teil, der Reihe nach V 1, 9, κ. μικρὰ γίγνεσθαι in kleine Stücke zerfallen V 6, 32 und ebenso κ. μικρὸν διακλᾶν VII 3, 22, κατ' δλίγους ἀποσκεδάννυσθαι VII 6, 29, κατὰ τὰς κώμας IV 4, 8. 5, 23, κ. έθνος V 5, 5, κ. έθνη I 8, 9, besonders in Verbindung mit militärischen Abteilungen I 2, 16. III 4, 22 ter. VII 3, 15, zur Angabe der Zeit I 9, 17 κ. μῆνα und III 2, 12. VII 1, 27. 7, 36 κατ' ἐνιαυτόν, endlich mit dem Reflexivum VI 2, 11 καθ' ἐαυτούς und VI 2, 13 καθ' αὐτόν.

Einzeln wären noch zu merken die Verbindungen κατά κράτος I 8, 19. VII 7, 7 (ἀνὰ κρ. 6 mal), καθ' ἡσυχίαν in Ruhe II 2, 8, κατὰ σπουδήν in Eile VII 6, 28, καθ' ἀρπαγήν auf Raub III 5, 2, κατὰ κέρας in Kolonne IV 6, 6.

'Υπέρ c. Gen. wird lokal 18 mal gebraucht, vorwiegend (I 10, 12. III 4, 29. 39. 41 bis. IV 2, 6. 10. 14. 3, 1. 6. 23. 8, 2) in der Bedeutung noberhalb, über", darunter 1 mal (III 4, 29) in Verbindung mit γίγνεσθαι auf die Frage wohin?, V 4, 13 χιτωνίσκους ἐνεδεδύ-κεσαν ὑπὲρ τῶν γονάτων = bis über, IV 7, 4 κυλίνδουσι λίθους ἑ. ταύτης τῆς πέτρας = über — hervor, aber auch in der Bedeutung njenseits": I 10, 14. II 6, 2. VII 5, 1 und wohl auch VII 5, 15.

In der Bedeutung "für" steht die Präposition 15 mal, entsprechend dem lateinischen de V 6, 27 θύεσθαι ὑπὲς τῆς μονῆς.

Sonst ist der lokale Gebrauch ungleich seltener als der übertragene: jener findet sich 38, dieser 76 mal. Der lokale ist in den Hellenika annähernd ebenso häufig wie in der Anabasis, sehr vereinzelt in den Memorabilien und der Cyropädie; der übertragene in der Bedeutung "für" ziemlich gleich häufig in der Anabasis, den Hellenika und der Cyropädie, seltener in den Memorabilien; entsprechend dem lateinischen de wird ὑπέρ in den Hellenika (V 4, 47) ebenso vereinzelt gebraucht wie in der Anabasis, häufiger in der Cyropädie (II 2, 11. IV 1, 12. VI 1, 3. VIII 1, 7) und in den Memorabilien (I 1, 17. 2, 47. III 5, 12. 6, 13. IV 2, 23. 3, 12).

Mit dem Akkusativ findet sich ὑπέρ im ganzen nur 4 mal: örtlich I 1, 9 τοῖς Θραξὶ τοῖς ὑπὲρ Ἑλλήσποντον οἰκοῦσι, zeitlich V 3, 1 ὑπὲρ τετταράκοντα ἔτη und VI 5, 4 ὑ. πέντε καὶ τετταράκοντα ἔτη, tibertragen VI 2, 10 ὑπὲρ ῆμισυ τοῦ στρατεύματος. Die drei letzten Stellen könnte man auch unter der Rubrik "ὑπέρ c. Acc. in Zahlangaben" zusammenfassen.

Auch sonst ist ὑπέρ c. Acc. bei Xenophon verhältnismäßig selten. Die Zahl der Genetive ist ungefähr 10 mal so groß wie die der Akkusative. Mit dem Akkusativ findet es sich lokal nur noch Cyr. I 2, 4. Hell. V 4, 13. R. L. 11, 3, übertragen Cyr. III 4, 47. VIII 7, 3. Mem. I 3, 6. 7. Ag. 5, 1.

Μετά c. Gen. findet sich nur 22 mal (σύν 143 mal!): mit είνα I 3, 5, mit ἀναβαίνειν I 4, 12 (vergl. συναναβαίνειν I 3, 8 und ἀναβαίνειν σύν III 1, 2), mit dem als Pronomen gebrauchten Artikel I 10, 11. IV 3, 34, 1 mal (VII 3, 46) in Verbindung mit συνεκπίνειν und συγκατασκεδάννυσθαι, 1 mal (II 6, 18 μετ' ἀδικίας) zur Bezeichnung der Art und Weise.\*)

<sup>\*)</sup> Simon a. a. S. 24 bemerkt, das Xenophon insofern auf dem Boden des reinen Atticismus steht, als er die Abstrakta auf -ω wie Plato und Isokrates nur mit μετά verbindet, dagegen erscheinen die durch substantivierte Adjektiva ausgedrückten ethischen Begriffe bei ihm nur mit σύν.

Mit dem Akkusativ steht μετά im ganzen 54 mal, zur Angabe der Zeit 45 mal, vorwiegend in den Verbindungen μ. τοῦτο (7) und μ. ταῦτα (29), nur 9 mal mit Substantiva, darunter 2 mal (IV 6, 12. VII 3, 37) μεθ' ἡμέραν bei Tage, zur Angabe der Reihenfolge 7 mal: I 3, 14. 8, 4. II 1, 12. IV 6, 10. 7, 8. 12. V 1, 5. VII 6, 10, ausnahmslos in der Verbindung μ. τοῦτον, in etwas anderem Sinne VII 7, 22 μ. τοὺς θεούς ("nächst den Göttern").

# Präpositionen mit dem Genetiv, Dativ und Akkusativ.

'Yπό c. Gen. findet sich lokal nur 2 mal in der Bedeutung nunter — her" oder nunter — weg": VI 4, 22 βοῦς ὁπὸ ἀμάξης πριάμενοι εθύοντο und VI 4, 25 λαβών βοῦν ὑπὸ άμάξης. bäufiger bezeichnet es den Urheber, im ganzen 78 mal, 55 mal bei wirklichen Passiva, 23 mal bei Verben und Ausdrücken, welche Passiva von Verben vertreten, so bei πάσχειν I 3, 4. IV 3, 2. 14. 7, 6. V 2, 2. VII 7, 16. V 5, 9. 8, 17. VII 3, 20, ἀπολλύναι (als Passivum zu ἀποστεφετν) ΙΙΙ 4, 11. VII 2, 22, ἀπόλλυσθαι Ι 5, 5. ΙΙ 2, 11. V 3, 3, ήττᾶσθαι ΙΙΙ 2, 17, ἀποσεσηπέναι ΙV 5, 12, ἀποθνήσχειν V 1, 15. VII 5, 13. 6, 43, γίγνεσθαι (zu ποιείν) VII 1, 30, αίτίας έχειν (zu αίτιᾶσθαι) VII 6, 11. 15, εὔκλειαν έχειν (zu ἐπαινεῖν), VII 6, 33, εδ ἀχούειν VII 7, 23. Die Ursache bezeichnet sonst έπό c. Gen. 5 mal, die äußere V 2, 15 ύ. τοῦ πλήθους τῶν βελῶν, V 4, 29 δ. της αὐστηρότητος und V 8, 3 δ. πόνων, die innere III 1, 3 δ. λύπης καὶ πόθου und IV 4, 14 ὑπὸ ἀτασθαλίας, die begleitenden Umstände nur 1 mal: III 4, 25 ύπὸ μαστίγων.

Mit dem Dativ ist ὑπό örtlich gebraucht 6 mal, so I 8, 10. IV 7, 10, in der Bedeutung sub = am Fusse I 2, 8. III 4, 24. VI 4, 4, in etwas weiterem Sinne VI 4, 4 ὑ. τῆ ἐπιπρατεία τοῦ χωρίου nim Bereich des Kastells", nbeherrscht von dem K." Übertragen ist ὑπό c. Dat. nur 2 mal gebraucht, VII 2, 2. 7, 32, beide Male in der Verbindung ὑπό τινι γίγνεοθαι.

Mit dem Akkusativ ist ὑπό 7 mal verbunden, 3 mal (VII 4, 5. 11. 8, 21) in Verbindung mit dem Substantivum κώμη, an der letzten Stelle in Verbindung mit dem Participium ἔχων (intransitiv), 4 mal mit den Verben ἀκοντίζειν (Ι 8, 27), ἱστάναι (Ι 10, 14), ἡ κατάβασις ἢν (ΙΙΙ 4, 37) und ὑπελθεῖν (ΙV 7, 8).

Παρά c. Gen. findet sich im ganzen 68 mal, und zwar bei den Verben des Kommens: ἀφικνεῖσθαι VII 6, 1, ῆκειν Ι 7, 2. II 3, 17. V 5, 2. VI 5, 7. VII 2, 16. 7, 3, αὐτομολεῖν Ι 7, 13. II 1, 6, ἰέναι II 1, 7. IV 8, 14, ἀπιέναι I 9, 29 bis, πορεύεσθαι IV 5, 10, στρα-

τοπεδείεσθαι weggehen und sich lagern I 3, 7, είναι II 4, 15 bis. VII 2, 25, ἀποδιδράσκειν VI 6, 24; ferner bei denen des Forderns: αίτειν Ι 3, 16, αίτεισθαι ΙΙ 3, 18. V 1, 11. VI 6, 22, διαπράττεσθαι ΙΙ 3, 20. 25. 6, 2. 28. VI 2, 17, ἀναπράττειν VII 6, 40, συναναπράττειν VII 7, 14; des Nehmens: λαμβάνειν Ι 6, 2, 7, II 3, 26, 28. III 4, 8. IV 7, 27. V 6, 18. VII 2, 17. 6, 31. 7, 46, παραλαμβάνειν VII 7, 7, εὐρίσκεσθαι für sich zu erlangen suchen VII 1, 31, Εχειν VII 6, 16. 17. 7, 37. 44. 45, μανθάνειν V 2, 25, endlich bei ἀπαγγέλλειν ΙΙ 1, 20. 21. VΙΙ 1, 34, δεξιάς φέρειν ΙΙ 4, 1, δείσθαι VI 1, 26; sodann in Verbindung mit Substantiva unter Ergänzung des Participiums "kommend": Ι 4, 3 οἱ πας ᾿Αβροχόμα μισθοφόροι Ελληνες αποστάντες ήλθον παρά Κύρον, Π 4, 24 εξήγγελλόν τινες των παρά Τισσαφέρνους Έλλήνων, Η 6, 14 την παρ' εκείνου τιμωρίαν φοβείσθαι, V 5, 9 τον παρ' τμών άρμοστήν, VII 3, 7 παρ' 'Αριστάρyou allow; noch häufiger mit den als Pronomina gebrauchten Artikelformen of und τά, fast immer so, dass dieselben Subjekt oder Objekt zu einem der vorhergenannten Verben bilden, wie in dem ersten der eben aufgeführten Beispiele: I 1, 5 δστις άφικνοττο των παρά βασιλέως, Η 2, 1 οἱ παρὰ ᾿Αριαίου ἦχον, Η 3, 4 τὰ παρὰ βασιλέως άπαγγείλαι, Η 3, 7 μέχρι αν τα παρ' ύμων διαγγελθή, Η 3, 24 απαγγελώ ύμιν τα παρ' εκείνου, Η 5, 26 ινα απαγγείλωσι τα παρά βασιλέως, VI 6, 24 άλλος τις των παρά σου, VII 7, 31 τα παρά σου αναπράττειν; endlich 2 mal bei Passiva: Ι 9, 1 ώς παρά πάντων όμολογετται, ΙΙ 1, 17 πεμφθείς παρά βασιλέως und 1 mal bei einem cin Passivum vertretenden Verbum II 1, 18 τον π. βασιλέως πρεσβεύοντα, eine Stelle, die man auch bei den Verben des Kommens anführen könnte.

Mit dem Dativ verbunden findet sich παρά 36 mal, fast ausnahmslos bei Personen, nur 2 mal nicht: VI 2, 2 παρὰ τῷ ᾿Αχερονσιάδι Χερρονήσω und VII 2, 25 παρὰ Φαλάττη, mit dem Akkusativ im ganzen 59 mal, mit Personen in der Bedeutung "zu" 23 mal bei den intransitiven Verben ἀφικνεῖσθαι Ι 2, 12. II 2, 8, στρατοπεδεύεσθαι Ι 3, 7, λέναι Ι 4, 3. II 2, 4. 5, 27. VII 7, 19, ἀπιέναι Ι 4, 7. VII 2, 37, ελσιέναι Ι 7, 8, συνελθεῖν ΙΙ 2, 8, ἀπελαύνειν Ι 4, 5, ῖστασθαι Ι 8, 5, den Transitiva πέμπειν Ι 2, 17. IV 3, 27. VI 1, 2. VII 2, 7, ἐπιστολὴν γράφειν Ι 6, 3, ἀγειν ΙΙ 4, 18. IV 3, 14. VI 3, 10, φέρειν VII 3, 24, τὴν φιλίαν κατατίθεσθαι ΙΙ 5, 8, häufiger (33 mal) in der Bedeutung "neben, längs" in Verbindung mit sächlichen Begriffen, 1 mal (II 4, 17 παρὰ τὴν γέφυραν πέμψαι κελεύουσι φυλακήν) auch in der Bedeutung "zu", endlich in den Verbindungen παρ᾽ ἀσπίδα παράγειν links aufmarschieren lassen IV 3,

26 und π. δλίγον ποιεΐσθαι gering anschlagen VI 6, 11 statt  $\pi \epsilon \varrho i$  δλίγον ποιεΐσθαι (S.-B. § 50 Anm. 3), das beispiellos ist. Zeitlich findet sich παρά c. Acc. nur 1 mal: II 3, 15 π. πότον, übertragen = "gegen" 8 mal: π. τὰς σπονδάς I 9, 8. II 4, 5, π. τὴν δόξαν II 1, 18, π. τοὺς δραους II 5, 41. III 2, 10. VII 7, 17, π. τὸ δίααιον V 8, 17, π. τὸ μέρος (Gegensatz ἐν τῷ μέρει) außer der Reihe VII 6, 36.

Περί c. Gen. findet sich 71 mal, und zwar zunächst bei den Verben ψεύδεσθαι sich täuschen (II 6, 28. VII 6, 15), φοβεῖσθαι (V 5, 7), επιμέλεσθαι (V 7, 10), ψηφον επάγειν eine Abstimmung herbeiführen (VII 7, 57), ferner bei den Verben des Thuns ("mit") moisly (II 1, 6. VI 6, 31. VII 5, 9) und πράττειν (I 6, 6. VII 2, 12, an der zweiten Stelle in der Bedeutung "sich bemühen"), des Sagens λέγειν (Ι 9, 23. ΙΙ 1, 21. 22. 3, 5. ΙΙΙ 2, 9), αγοφεύειν (V 6, 27), δ λόγος ήπει das Gerede verbreitet sich (VII 6, 13), ανακοινοῦν und ανακοινοῦσθαι (beides III 1, 5), απαγγέλλειν (Ι 7, 2), συμβάλλεσθαι seinen Beitrag zur Unterredung geben, mitreden (IV 6, 14), ἀπολογείσθαι (V 6, 3), ψεύδεσθαι lügen (VII 6, 15), des Fragens έρωτᾶν (VII 6, 39), πυνθάνεσθαι sich erkundigen (VII 1, 14), ebenso ἀναπυνθάνεσθαι (V 5, 15), auch θύεσθαι, insofern als das Opfer eine Frage an die Gottheit ist (V 6, 28. VI 4, 17), des Bittens παραιτείσθαι VI 6, 29) und des Ergebnisses desselben διαπράττεσθαι (VII 2, 7. 4, 12), des Hörens ἀκούειν (II 5, 26. VI 7, 34. VII 7, 30), des Denkens γνώμην έχειν (ΙΙ 2, 10. VII 6, 15), οῦτω γιγνώσκειν (ΙΙ 5, 8), des Verhandelns πράττειν = verhandeln (V 6, 28), βουλεύεσθαι (ΙΙ 3, 20. V 1, 2. 6, 1. 7, 9. VI 1, 3. 6, 28. VII 1, 34), διαλέγεσθαι (IV 2, 18. VI 3, 9), πήρυκας πέμπειν (II 3, 1), ήκειν (als Gesandter; II 3, 4) und ελθείν (ebenso VII 7, 19), des Kämpfens ερίζειν (I 2, 8), μάχεσθαι (II 1, 13. IV 5, 12. V 6, 25. 8, 4. VII 8, 16), διαμάχεσθαι (VII 4, 10), ἀντιποιείσθαι (V 2, 11; vergl. § 40 Anm. 1), διαφέρεσθαι (VII 6, 15), ὁ ἀγών ἐστι (III 2, 15), πόλεμος ἢν (V 4, 15), δραμείν I 5, 8)\*), und so auch III 2, 15 ανδρες ήτε αγαθοί π. της Κύρου Basileías im Kampf um die Herrschaft des Kyros.

Περί c. Dat. findet sich nur örtlich 3 mal, immer mit Körperteilen: I 5, 8 π. τοῖς τραχήλοις, VII 4, 4 π. τοῖς στέρνοις, ib. π. τοῖς μηροῖς.

Mit dem Akkusativ ist περί zur Angabe des Orts 30 mal verbunden (III 5, 7 εἶναι περὶ τὰ ἐπιτήδεια beschäftigt sein mit), in Ver-

<sup>\*)</sup> Hier bieten allerdings die Hss. CBA ini vizas, woraus Relidantz und Krüger ini viza herstellen, was Gemoll Progr. 1888 S. 6 billigt.

Joost, Sprachgebrauch Xenophons.

bindung mit oi 8 mal (I 5, 12. 6, 4. II 4, 2. IV 5, 21. VII 2, 18. 4, 16. 8, 18. 22), zur Angabe der Zeit 4 mal (I 7, 1. VII 8, 12 π. μέσας νίπτας, II 1, 7 π. πλήθουσαν ἀγοράν, VI 5, 32 π. ήλίου δυσμάς), in übertragener Bedeutung zur Bezeichnung dessen, worauf eine Thätigkeit (ἀμαρτάνειν III 2, 20, ἐξαμαρτάνειν V 7, 33, μοχθεῖν VI 6, 31), eine Empfindung (προθυμία VII 6, 11. 7, 45) oder eine Eigenschaft (κακίων I 4, 8, ἄδικος I 6, 8, τοιοῦτος VII 6, 38) Bezug hat, 8 mal.

'Aμφί c. Gen., in der attischen Prosa überhaupt nur bei Xenophon (vergl. Schulze Quaest. gr. S. 24) findet sich außer Cyr. III 1, 8 nur noch An. IV 5, 17 ἀμφὶ ὧν είχον διαφερόμενοι, wo Graeber Programm Breklum 1885 S. 5 unter Verweisung auf VII 6, 15 περὶ ὧν πρὸς τοῦτον διαφέρομαι gerne περί lesen möchte.

Mit dem Dativ ist die Präposition bekanntlich der attischen Prosa fremd.

Mit dem Akkusativ wird augs örtlich 24 mal gebraucht, am häufigsten (14 mal) mit oi, ein Gebrauch, den Westphal auch zu dem übertragenen rechnet, während ich bei dieser Verbindung die Vorstellung des Sinnlichen beibehalte, 1 mal auch bei zó (IV 1, 6 τὸ ἀμφ' αὐτόν); zeitlich 10 mal (περί nur 4 mal) ἀ. ἀγορὰν πλήθουσαν Ι 8, 1, α. μέσας νίπτας ΙΙ 2, 8. VII 3, 40, α. δείλην ΙΙ 2, 14, ά. δορπηστόν Ι 10, 17, ά. την τελευταίαν φυλακήν ΙΥ 1, 5, ά. μέσον ήμέρας ΙV 4, 1, α. \*νέφας ΙV 5, 9, α. την αὐτην ωραν ΙV 8, 21, α. τούτον τὸν χρόνον VI 3, 25, α. ήλίου δυσμάς VI 4, 26; übertragen bei den Verben  $\delta \alpha \pi \alpha \nu \tilde{\alpha} \nu = n \text{auf}^{\alpha} I 1, 8, \ \tilde{\epsilon} \gamma \epsilon \nu = n \text{sich aufhalten}$ bei", "sich beschäftigen mit" V 2, 26. VI 6, 1. VII 2, 16 und in Verbindung mit τά bei dem Adjektivum ἐπιστήμων II 1, 7; bei Zahlangaben 9 mal, fast ausnahmslos (I 2, 10. 7, 10. II 6, 15. 30. III 1, 33. IV 7, 22. 8, 15. 22) mit, nur 1 mal ohne Artikel: VI 2, 16 ἱππικὸν μόνος οδτος είχεν, ἀμφὶ τετταράκοντα ἱππέας, eine Erscheinung, die bei Xenophon allgemeine Geltung zu haben scheint. Die angeführte Stelle gehört auch insofern zu den Ausnahmen, als an ihr das Substantivum dem Zahlwort folgt. Dasselbe ist der Fall An. II 6, 15. 30 (an beiden Stellen ετη), Cyr. VI 1, 54 (τάλαντα) und Vect. 4, 43 (στάδια); sonst geht das Substantivum voran, und zwar in der Regel ohne Artikel, mit dem Artikel nur dann, wenn ihn ein attributiver Zusatz notwendig macht, wie An. III 1, 33 ήσαν οι συνελθόντες στραιηγοί και λοχαγοί άμφι τους έκατόν, **ΨΟ** allerdings die drei letzten Worte das Prädikat des Satzes bilden, Cyr. VIII 3, 15 οἱ περὶ αὐτὸν σκηπτοῦχοι ἀμφὶ τοὺς τριακοσίους und VIII 3, 16 οἱ τῷ Κύρω τρεφόμενοι ἔπποι ἀμφὶ τοὺς διακοσίους.

Dagegen fehlt bei εἰς der Artikel in der Anabasis fast ausnahmslos, nur 1 mal steht er: IV 8, 15 ὁ λόχος ξααστος (ἐγένετο) εἰς τοῖς ἐκαστος. Diese Stelle bildet auch insofern eine Ausnahme, als kein Substantivum dabeisteht, das sonst niemals fehlt. Dasselbe geht fast regelmäßig voran, \*) nur V 2, 4 ἐγένοντο οἱ διαβάντες εἰς χιλίους ἀνθρώπους und VI 4, 23 εἰς δισχιλίους ἀνθρώπους folgt es, und zwar fast immer wie bei ἀμφί ohne Artikel, nur 1 mal II 2, 7 (τοὺς ἱππέας τοὺς μεθ' ἐαυτοῦ εἰς τετταράχοντα) mit dem Artikel wegen des attributiven Zusatzes, im Genetivus partitivus III 4, 5 τῶν ἱππέων εἰς δατωκαίδεκα.

Im allgemeinen ist der lokale und temporale Gebrauch der Präposition ungleich seltener als der übertragene: der lokale findet sich nur noch Cyr. II 4, 16. VI 2, 11. Oec. 4, 6. Vect. 1, 6. Cyn. 6, 5, der temporale Cyr. IV 5, 13. V 2, 2. 4, 16. VIII 6, 22. Ag. 2, 28, abgesehen von der besonders beliebten Verbindung οἱ ἀμφί τινα u. ä., die sich außerhalb der Anabasis noch c. 40 mal findet. Die Verbindung ἔχειν ἀμφί τι ist auch sonst sehr gebräuchlich: sie findet sich außer an den drei Anabasisstellen noch 13 mal bei Xenophon, namentlich in der Cyropädie: IV 2, 35. 5, 14. V 1, 30. 4, 10. 5, 44. VI 1, 22. VII 5, 42. 50. 52. VIII 1, 13. 3, 50. Zu den Stellen, an denen ἀμφί bei Zahlangaben verwandt wird, sind auch II 6, 15 ην αμφί τα πεντήχοντα έτη, ΙΙ 6, 30 ήστην αμφί τα πέντε και τριάκοντα έτη από γενεας und IV 8, 22 έμειναν ήμέρας αμφὶ τὰς τριάχοντα zu rechnen, Stellen, welche Westphal mit Unrecht bei dem temporalen Gebrauch der Präposition verwertet, bei welchem es sich doch um die Frage "(ungefähr) wann?", nicht um die Frage "(ungefähr) wie alt?" oder "wie lange" handelt. Auch sonst wird augi zu Zahlangaben verwertet, besonders in der Cyropādie (I 2, 15. II 1, 6. VI 1, 46. 54. VIII 3, 15. 16), im übrigen nur vereinzelt (Hell. III 2, 4. Vect. 4, 43).

Πρός ist mit dem Genetiv im ganzen 18 mal verbunden: statt ὑπό beim Passivum I 9, 20 und ähnlich VII 6, 33 ἔχων ἔπαινον πολὺν πρὸς ὑμῶν, wo ἔπαινον ἔχειν = ἐπαινεῖσθαι ist; zur Angabe der Örtlichkeit II 2, 4. IV 3, 26 πρὸς τοῦ ποταμοῦ auf der oder die Flusseite, IV 3, 26 πρὸς τῶν Καρδούχων ἰέναι; in Verbindung mit Personen oder persönlichen Begriffen in der Bedeutung "von seiten" II 3, 8. III 1, 5. VII 6, 39, besonders zur Bezeichnung der Person, von deren Standpunkt aus eine Eigenschaft gilt: I 6, 6 δί-

<sup>\*)</sup> Auch VII 3, 48 (Hug) συνηλίσθησαν ανθοάποδα ως χίλια haben CBE είς. Gemoll Progr. 1889 S. 19.

καιος πρ. θεῶν καὶ πρ. ἀνθρώπων, II 5, 20 πρ. θεῶν ἀσεβής, V 7, 12 πρ. θεῶν καὶ πρ. ἀνθρώπων καὶ φίλων καὶ πολεμίων κάκιστος καὶ αἴσχιστος, und ähnlich I 2, 11 οὖκ ἦν πρὸς τοῦ Κύρον τρόπον ἔχοντα μὴ ἀποδιδόναι. Zur Beteurung dient πρός c. Gen. 6 mal: II 1, 17. III 1, 24. V 7, 5 πρ. τῶν θεῶν, V VII 1, 29. 6, 33 πρ. θεῶν, V 7, 32 πρ. Διός.

Πρός mit dem Dativ kommt örtlich 11 mal vor: I 2, 10. 8, 4. 14. II 3, 4. 4, 13. IV 5, 9. 22. VI 4, 1. 7. VII 2, 14. 3, 21, 2 mal in der Bedeutung "außer": III 4, 13 πρ. τούτοις, VII 6, 32 πρ. ἐχείνοις.

Πρός mit dem Akkusativ findet sich rein örtlich mit Personen verbunden bei den intransitiven Verben λέναι, ἀπιέναι, προσιέναι, συνεισιέναι, ήχειν, πορεύεσθαι, άφιχνεζοθαι, έλαύνειν, ύπερβάλλειν, χαταβαίνειν, πλετν, αποχωρετν, αφίστασθαι, εκφεύγειν, τρέπεσθαι, im ganzen 43 mal, bei den Transitiva πέμπειν, ἀποπέμπειν, συμπέμπειν, μεταπέμπεσθαι, λαμβάνειν, άγειν, απάγειν, ελσάγειν, ανάγειν, φέρειν, im ganzen 35 mal; in weiterem Sinne bei βλέπειν III 1, 36 und den Verben des Sagens Léyeiv III 1, 34. 3, 2. V 6, 19. 7, 18. VI 6, 15. VII 7, 10. 15. 20, δηλοῦν VII 7, 35, ἀγγέλλειν Ι 7, 13, διαβάλλειν Ι 1, 3. V 6, 29. VI 1, 32. VII 5, 6. 11, ψεύδεσθαι lügen I 3, 5, κατηγορείν VII 7, 44, αλτιᾶσθαι VII 7, 45. Ebenso findet sich πρός c. Acc. rein örtlich bei den Substantiven όδός VII 3, 32, das VI 5, 10 zu ergänzen ist, πρόσοδος VI 1, 11 und λόγος VI 1, 18. So wird πρός auch bei Verben gebraucht in der Weise. dass die Gesinnung und das Verhalten der betreffenden Person gegenüber in Frage kommt, in mehr indifferentem Sinne bei ovrus έχειν Ι 3, 7, έχειν την γνώμην ΙΙ 5, 29, διακείσθαι ΙΙ 6, 12. VIΙ 7, 38, θαρραλέως έχειν ΙΙ 6, 14, θαρραλέον είναι ΙΙΙ 2, 16, προσφέρεσθαι VII 1, 6, διαπράττεσθαι VII 2, 7. 3, 16. 4, 12, πᾶν διατείνεσθαι VII 6, 36, und so auch VI 1, 20 νομίζων την τιμήν μείζω έαυτώ γίγνεσθαι πρός τούς φίλους und VII 6, 22 ει γε πρ. φίλους έστι φυλακή, in mehr freundlichem Sinne bei καταλύειν die Sache beilegen I 1, 10, συναλλάττεσθαι I 2, 1, σπένδεσθαι ΙΙΙ 5, 16, διαλέγεσθαι V 5, 25; in entschieden feindlichem Sinne bei πολεμείν Ι 3, 4. VII 8, 24, μάχεσθαι ΙΥ 6, 11. VII 8, 19, άγωνίζεσθαι ΙΙ 5, 10, άνταγωνίζεσθαι ΙΥ 7, 12, πολεμικώτατα έχειν VI 1, 1, στασιάζειν VI 1, 29, στασιάζειν καὶ πονηρὸν είναι VII 1, 39, διαφέρεσθαι VII 6, 15, παγχαλέπως έχειν VII 5, 16, χρησθαι ταϊς πέλταις VI 1, 9, άντία τὰ δπλα τιθέναι ΙΥ 3, 26, πόλεμον εχφαίνειν ΙΙΙ 1, 16, πόλεμον εκφέρειν III 2, 29, πόλεμός εστιν Ι 9, 14. II 6, 2, bei den Verben der Bewegung lévai, απιέναι, πορεύεσθαι, θείν, άγειν, προσάγειν, προάγειν, ή όδός έστιν, im ganzen 10 mal, und so auch VII 6, 32 εί τι χαλόν πρός τους εν τη Ευρώπη Θράχας επέπρακτο im Kampf gegen die Thraker. Bei einem Substantivum steht πρός c. Acc. in feindlichem Sinne nach ἐπιβουλή Ι 1, 8, ἐπιορχία καὶ ἀπιστία ΙΙ 5. 21, πόλεμος I 6, 6. IV 4, 2. VII 1, 22. Bei einem Adjektivum findet sich πρός mit dem Akk. einer Person I 9, 6 πρ. τὰ θηρία φιλοχινδυνότατος und II 6, 11 το χαλεπον ερρωμένον προς τους πολεμίους εδόχει είναι. Mit sachlichen Begriffen verbunden steht πρός c. Acc. zur Angabe der Himmelsgegend in den Verbindungen πρ. μεσημβρίαν Ι 7, 6. ΙΙΙ 5, 15, πρ. άρχτον iisd. loc., πρ. ξω ΙΙΙ 5, 15. V 7, 6, πρ. έσπέραν (überall örtlich, während S.-B. es mit "gegen Abend" übersetzt) III 5, 15. IV 4, 4. V 7, 6. VI 4, 4, bei den Intransitiva αφιανείσθαι, ίέναι, προϊέναι, προσιέναι, πορεύεσθαι, άμιλλασθαι sich wetteifernd stürzen, εκβαίνειν, άποχωρείν, φεύγειν, άνω τείνειν, θείν, ξπεσθαι, διασώζεσθαι, φέρεσθαι, im ganzen 23 mal, bei den Transitiva τιθέναι, σχοπείν im übertragenen Sinne = rationem habere alicuius rei, βλέπειν, ήγεῖσθαι, ζευγνύναι, προσιέναι (von ιέναι), έλχειν, χρούειν, άγειν, προσάγειν, πέμπειν, im ganzen 12 mal; im feindlichen Sinne άγειν, εξάγειν und namentlich προσβάλλειν, im ganzen 7 mal. Die Bedeutung "bis zu" hat πρός c. Acc. IV 5, 2 βρεχόμενοι πρὸς τὸν ὀμφαλόν und steht auf die Frage "wo?" II 4, 25 πρὸς ην (8c. πόλιν) ἀπ΄ντησε τοις Ελλησιν ὁ Κύρου νόθος ἀδελφός. Bei einem Substantivum steht πρός mit dem Akkusativ eines sachlichen Begriffs V 2, 3 πρόσοδοι πρός το χωρίον, bei einem Adjektivum IV 3, 6 γυμνοί εγίγνοντο πρός τὰ τοξεύματα και τάλλα Im ganzen steht πρός c. Acc. lokal im eigentlichen und weiteren Sinne 208 mal.

Zeitlich ist πρός c. Acc. nur in πρὸς ἡμέραν IV 5, 21 gebraucht. Vergl. Schulze Quaest. gramm. S. 24.

Die Bedeutung "in Beziehung auf" hat πρός c. Acc. 19 mal: bei den Verben des Sagens und Antwortens u. s. w. in der Verbindung πρὸς ταῦτα Ι 3, 19. 6, 9. II 1, 11. 20. 5, 39. 42. V 4, 8. 5, 13. VI 6, 28. VII 6, 23, bei βουλεύεσθαι Ι 3, 19. 20. II 3, 21. VI 2, 5, ἀθυμεῖν VII 1, 9, und so auch bei dem Adjektivum ἄθυμος Ι 4, 9, συμφέρειν VII 3, 37, σωφρονεῖν VII 7, 30, sowie VII 7, 41 λῆρος πάντα δοχεῖ εἶναι π. τὸ ἀργύριον ἔχειν. An den lokalen Gebrauch streifen die Verbindungen π. (τὸν) αὐλόν VI 1, 5. 8. 10 und π. τὸν ἐνόπλιον ἑυθμόν VI 1, 11.

Den Zweck bezeichnet πρός c. Acc. 8 mal, und zwar bei

τάττεσθαι II 1, 11. 12, συναθροίζεσθαι VI 5, 30, παρείναι VI 6, 26  $(\pi. \, \tau \dot{\gamma} \nu \, \varkappa \rho i \sigma i \nu)$ , πόρους έχειν II 5, 20, ἀρχείν II 6, 20, dementsprechend bei  $i \varkappa \alpha \nu \bar{\omega} \varsigma$  IV 3, 31, sowie in  $\tau \dot{\alpha} \, \pi \rho \dot{\alpha} \varsigma \, \pi \dot{\alpha} \lambda \epsilon \mu o \nu$  IV 3,  $10 = \tau \dot{\alpha} \, \epsilon \dot{\epsilon} \varsigma \dot{\alpha} \dot{\alpha} \nu \, \pi \dot{\alpha} \lambda \epsilon \mu o \nu$  έργα (I 9, 5).

Ohne Kasus steht die Präposition III 2, 2 πρὸς ở ἔτι.

Eπί c. Gen. findet sich lokal 52 mal, auch in der Bedeutung "an": II 5, 18 ποταμοὶ ἐφ' ὧν und IV 3, 28 ἐ. τοῦ ποταμοῦ; in der Bedeutung "in" VII 6, 24  $\hat{\epsilon}$ .  $\Theta \varrho \dot{\alpha} x \eta \varsigma$ ; = "bei" V 1, 2  $\hat{\epsilon}$ .  $z \circ \tilde{v}$   $\pi \varrho \dot{\omega}$ του ἱερείου, ohne ἱερείου IV 3, 9. VI 5, 8 (zeitlich?), sowie in den Verbindungen ε. τοῦ εθωνύμου (Ι 8, 9), ε. τῶν πλευρῶν έχατέρων (ΙΙΙ 2, 26) und επι τοῦ στρατοπέδου (VI 5, 4 wo Rehd.: "scheint ein militärisch-technischer [wie unser "auf Lager" ein kaufmännischer] Ausdruck"); auf die Frage wohin? in Verbindung mit γίγνεσθαι IV 2, 20. 7, 21 und II 1, 3 ἀπιέναι ἐπὶ Ἰωνίας. Zeitlich steht έπί c. Gen. nur I 9, 12 οἱ ἐφ' ἡμῶν unsere Zeitgenossen und IV 7, 10 εφ' έκάστης προδρομής, übertragen II 4, 10 εφ' έαυτών und von der Art oder Tiefe der Aufstellung der Schlachtreihe bezw. der Dicke einer Mauer IV 3, 26 παράγειν ε. φάλαγγος, IV 3, 6 ε. φ. γίγνεσθαι, VII 5, 7 τάττεσθαι ε. φ., VII 5, 25 ήγεισθαι ε. φ., IV 8, 11 ε. πολλών viele Mann tief, ib. επ' ολίγων, Ι 2, 15 ε. τεττάρων, V 2, 6 εφ' ενός, VII 8, 14 επ' σκτώ πλίνθων το εδρος.

Mit dem Dativ wird êni 62 mal lokal gebraucht, in der Bedeutung "auf" 25 mal, auch in den Verbindungen ε. τω εδωνύμω (I 8, 20. 9, 31. VI 5, 11) und ε. τῷ μέσῳ (VI 5, 11), auf die Frage wohin? bei γίγνεσθαι ΙΙΙ 1, 49 φθάνουσιν έπλ τῷ ἄκρῷ γενόμενοι τούς πολεμίους, VI 3, 22 ελάνθανον αύτούς ε. τῷ λόφο γενόμενοι und V 2, 12 τούς τοξότας έπιβεβλησθαι έ. ταις νευραις; in der Bedeutung "an" 34 mal, auch hier auf die Frage wohin? VI 5, 12 εγένοντο επὶ νάπει μεγάλφ καὶ δυσπόρφ, VII 3, 1 εγένοντο επὶ στρατοπέδω, den metaphorischen Gebrauch streifend VII 3, 34 ήλιος ήν έπὶ ὀυσμαίς; in der Bedeutung "bei" 2 mal (III 4, 41 μένε ε. τῷ στρατεύματι, VII 2, 1 επέμενον ε. τη στρατιά). Zeitlich gebraucht ist ἐπί c. Dat. 7 mal, in der Verbindung ἐ. τῷ τρίτω (sc. σημείω) II 2, 4, sonst nur in ε. τούτφ (III 2, 4. VI 1, 11. VII 6, 40) und ε. τούτοις (II 5, 4. VII 2, 26. 3, 14) nunmittelbar darauf<sup>u</sup>. In übertragenem Sinne bezeichnet έπί c. Dat. die Abhängigkeit 9 mal, mit den Verben είναι (I 1, 4. V 5, 20 bis) und γίγνεσθαι (III 1, 13. 17. 18. 35. V 8, 17) und in der Verbindung το έπλ τούτφ soweit es von ihm abhängt VI 6, 23, die Aufsicht 3 mal (I 4, 2 ¿n' adrais ναύαρχος, ΙΝ 1, 13 οἱ ἐπὶ τούτοις ὅντες, ΙΝ 4, 19 στρατηγόν ἐπὶ τοις μένουσι), den Grund bei Verben des Affekts und der Affektsäußerung 5 mal (ἀγάλλεσθαι ΙΙ 6, 26, καταφρονείν ΙΙΙ 1, 27, γελάν V 4, 34, ἐκπλήττεσθαι VI 1, 12, ἄχθεσθαι VII 6, 10), die Bedingung 4 mal (ἐφ' ῷ IV 2, 19. 4, 6, ἐφ' ῷτε VI 6, 22, ἐφ' οἰς Σεύθης λέγει VII 6, 44), den Zweck 25 mal, so IV 4, 17 ἐπὶ τίνι; zu welchem Zweck?, VII 6, 17 ἐφ' ἢ (sc. πράξει), I 3, 1. VII 6, 16 έ. τούτω, mit θύεσθαι V 6, 22 und VI 4, 19, wo es vielleicht auch zeitlich gefast werden kann, ε. τούτοις ndarauf hin" in Verbindung mit ομνύναι III 2, 4, σπένδεσθαι IV 4, 6, πιστά διδόναι και λαμβάνειν V 4, 11, besonders mit θύεσθαι III 2, 18. V 6, 16, das auch sonst mit  $\delta \pi i$  c. Dat. verbunden wird  $(\delta \pi' \ \delta 5 \acute{o} \acute{o} \wp \ 9$ . VI 4, 9. 5, 2, έ. τη εφόδω VI 4, 13. 16, und so auch τὰ ἱερὰ ου γίγνεται ε. ἀφόδω VI 4, 14, ε. τῆ πορεία VI 4, 17. 6, 35), ferner II 4, 5 ἀπιέναι ε. πολέμω, Η 4, 8 ε. γάμω άγειν, V 7, 34 άγειν ε. θανάτω und dementsprechend I 6, 10 έλαβον ζώνης τὸν Ὀρόνταν ε. θανάτω, επ' άγα-3ώ V 8, 18. 19, endlich VII 7, 39 έχω παρά σοῦ ἐπὶ τοῖς στρατιώταις οὐθέν (nauf die S. hin, entweder: darauf hin, dass ich dir die S. verschaffte, oder wahrscheinlicher: zum Schaden der S." Rehd.). Zu diesen Stellen würde, wenn man der handschriftlichen Lesart folgte, noch I 5, 8 ώσπες αν δράμοι τις έπὶ νίκη kommen.

'Eπί c. Acc. steht lokal 243 mal. Mit Personen verbunden steht es fast ausnahmslos im feindlichen Sinne, daher bei den Verben στρατεύειν, στρατεύεσθαι, συστρατεύεσθαι und in demselben Sinne I 2, 1 αθοροίζειν ώς έπλ τούτους ("um gegen diese zu Felde zu ziehen") und I 2, 4 μείζων ή ώς επὶ Πισίδας ή παρασχευή ("größer als wenn es sich um einen Zug gegen die P. handelte"), bei lέναι, ήπειν, επεσθαι, ελαύνειν, Γεσθαι, πορεύεσθαι, ο στόλος εστίν, παρασκευάζεσθαι, βοηθείν, όρμαν, θείν, χωρείν, έκβαίνειν, σύμμαχον ποιείσθαι, im ganzen 46 mal, den Transitiva ἄγειν, ἡγεῖσθαι, θύεσθαι VII 8, 21 ("zu einem Zug ἐπ' αὐτόν" Hansen) und den Substantiva ὁρμή III 1, 5 und Equation IV 2, 6, im ganzen 8 mal. Eine feindliche Absicht liegt nicht vor III 1, 24 (λέναι), VI 1, 19 (τρέπεσθαι), VII 6, 38 (ήχειν). gleich häufiger ist die Verbindung von èni mit dem Akkusativ eines sachlichen Begriffs, zunächst zur Bezeichnung der Ausdehnung über einen Raum hin ἐπὶ πολύ Ι 8, 8. IV 2, 13, ἐ. βραχύ ΙΙΙ 3, 17, ἐφ' οσον καλώς είχεν VI 3, 19, mit bestimmten Zahlangaben I 7, 5. II 4, 13 bis. IV 6, 11. VI 4, 5 bis, in der Bedeutung "auf, an, zu" ohne Zusammenhang mit bestimmten Verben IV 5, 6 ἔστε έ. τὸ δάπεδον, VI 4, 1 ε. δεξιά und VII 6, 11 ε. το δεξιόν, VI 5, 32 στάδιοι ήσαν ώς έξήχοντα έ. τὸ στρατόπεδον, in Verbindung mit Verben.

verhältnismässig selten in feindlichem Sinne, so bei den Verben είναι, πορεύεσθαι, συνεκβαίνειν, δρόμος έγένετο, θείν, στρατεύειν, στρατεύεσθαι, συστρατεύεσθαι, συμπολεμείν, άγειν, im ganzen 14 mal, viel häufiger, ohne dass eine feindliche Absicht vorliegt, bei den Intransitiva έξελαύνειν, λέναι, απιέναι, παριέναι, ελσιέναι, αναβαίνειν, αποβαίνειν, εκβαίνειν, διαβαίνειν, θεϊν, καταθεΐν, άφικνεΐσθαι, άφιππεύειν, πορεύεσθαι, ήχειν, χαθήχειν, προσήχειν, τρέπεσθαι, φεύγειν, αναφεύγειν, κατάγεσθαι, ιεσθαι, άμιλλασθαι, φέρειν, τρέχειν, κατατρέχειν, παρατρέχειν, διασπασθαι, καθίστασθαι, αποδιδράσκειν, αναχωρείν, σώζεσθαι, παρείναι, πλείν, οίχεσθαι, όδος ήν, im ganzen 108 mal; bei den Transitiva: πέμπειν, προπέμπειν, ἄγειν, κατάγειν, ἀναβιβάζειν, τίθεσθαι, ανατίθεσθαι, παρατίθεσθαι, έχλείπειν (verlassen und gehen), ἀφιέναι, καλεῖν (ἐ. ἀεῖπνον), παρακαλεῖν, ἔξορμᾶν, ἀναβάλλειν, χομίζειν, έλχειν, έχειν, χαθιστάγαι, απαυθημερίζειν, τάττεσθαι, δέχεσθαι, im ganzen 27 mal; endlich bei den Substantiva έφοδος III 4, 41 und πορεία ΙΙΙ 4, 44, sowie ΙΙΙ 5, 15 τῆς ε. Βαβυλώνα sc. χώρας des nach B. zu gelegenen Landes.

Den Übergang zu den Stellen, an denen ἐπί c. Acc. den Zweck bezeichnet, bilden die Verbindungen τρέχειν ἐ. τὰ ὅπλα Ι 5, 13, θεῖν ἐ. τ. ὅ. II 5, 34, ἰέναι ἐ. τὰ ἐπιτήσεια ΙΙ 3, 8. III 5, 14. VI 4, 23, ἐξιέναι ἐ. τ. ἐ. VI 4, 19. 5, 20, ἰέναι ἐ. τὰς στέγας καὶ τ. ἐ. IV 4, 14, πορεύεσθαι ἐ. τ. ἐ. V 1, 6, ἐξορμᾶσθαι ἐ. τ. ὲ. V 2, 4, ἐξάγειν ἐ. τ. ὲ. VI 4, 9, ἐκπορεύεσθαι ἐ. λείαν V 1, 8, ἐξιέναι ἐ. λ. V 1, 17, ἰέναι ἐ. λ. VI 6, 2, οἴχεσθαι ἐ. λ. VI 6, 5, ὲ. τὸν Κέρβερον κύνα καταβαίνειν VI 2, 2, ἐκπλεῖν ἐ. ταύτην τὴν μισθοφοράν VI 4, 8, παρεῖναι ὲ. τὴν θυσίαν VI 4, 15 und ἐ. πλοῖα στέλλειν nach Schiffen schicken V 1, 5.

Den Zweck bezeichnet ἐπί c. Acc. 10 mal: I 2, 2. 4, 12. 6, 10. III 2, 7. IV 3, 11. VI 4, 24. VII 1, 37. 4, 3, außerdem II 6, 22 (ἐ. τὸ κατεργάζεσθαι συντομωτάτην ὅετο ὁδὸν εἶναι) und VII 8, 4 συμφέρειν ἐ. τὸ βέλτιον zum Besseren beitragen, Stellen, an denen die Präposition zunächst örtlich zu fassen ist. Zeitlich ist ἐπί c. Acc. gebraucht VI 6, 36 ἐ. τρεῖς ἡμέρας und in der 2 mal (III 1, 42. 4, 35) vorkommenden Verbindung ὡς ἐ. τὸ πολύ "zumeist".

Einzeln ist zu merken V 2, 32 ε. πόδα ἀναχωρεῖν dem Feinde zugekehrt sich zurückziehen.

### Uneigentliche Präpositionen.

 $^{5}E\gamma\gamma\dot{v}\varsigma$  c. Gen. findet sich 6 mal (II 4, 1. IV 4, 1. V 4, 16. 7, 19 = beinahe. VI 1, 17. VII 2, 18),  $\pi\lambda\eta\sigma\dot{v}\sigma\nu$  2 mal (V 2, 11. VII

1, 39),  $\epsilon \nu \alpha \nu \tau i \sigma \nu$  1 mal (VII 6, 23),  $\pi \epsilon \rho \alpha \nu$  3 mal (I 5, 10. II 4, 28. IV 3, 3), πέρα (Hug πέρα) 1 mal (VI 5, 7), μεταξύ 3 mal (I 7, 15. III 4, 37. V 4, 22), μέχοι (ἄχοι είς nur an einer unechten Stelle V 5, 4) 9 mal (I 7, 6 bis. 15. 10, 11. IV 5, 36. 7, 16. VI 4, 1. 25. VII 4, 4; VI 4, 26 μ. ελς), ἄνεν 18 mal (I 3, 11. 13. II 2, 3. 3, 10. 5, 9. 6, 6. 18. III 1, 29. 38. IV 3, 24. 5, 11. 21. 36. V 2, 9. 6, 9. VI 3, 6. VII 3, 5. 5, 10), χωρίς 1 mal (I 4, 13), πλήν 13 mal (I 1, 6. 8, 6. 9, 9. 31. II 4, 27. III 1, 10. IV 6, 1. V 2, 27. 6, 36. VI 4, 6. 6, 1. VII 1, 12. 2, 29. 7, 12; der Genetiv ist zu ergänzen I 2, 1 π. ὁπόσοι ἱκανοὶ ἦσαν u. s. w., ΙΙΙ 2, 28 π. ὅσα ἔχομεν, ohne Kasus steht es VII 2, 17 παρά έχάστου π. παρά Νέωνος, 3, 2 π. οί Νέωνος, satzbildend ist es (πλην έπὶ τῷ εὐωνύμῳ τοξευθηναί τις έλέyero) I 8, 20. 25. 9, 29. III 1, 26, Eveza 29 mal (I 4, 5. 8. 5, 9. 9, 17. 21. II 3, 13. 23. 5, 14. III 3, 4. 4, 31. 35 bis. IV 1, 22. V 4, 19 (vorangestellt!). 6, 11 bis. 8, 11. 20. VI 6, 14. 18. 36. VII 1, 6. 2, 18. 27. 3, 28. 4, 4. 13. 14. 7, 4), außerdem 6 mal (II 3, 20. III 2, 28. IV 7, 20. V 1, 12. 4, 16. 8, 13) in der Form Ενεχεν. Εὐθύ, zágiv und dízyv sind beispiellos.

# V. Vom Verbum.

## 1. Genera des Verbums.

#### A. Aktivum.

έχειν sich verhalten 40 mal, am häufigsten mit οὖτω(ς), 9 mal:

§ 62. Neben der transitiven Bedeutung haben intransitive die Aktiva:

III 1, 31. 40. 2, 10. V 6, 12. VI 1, 30 bis. 3, 9. 5, 15. VII 6, 17, demnächst 7 mal mit zalüs II 3, 3.\*) III 2, 9. 32. IV 3, 16. V 7, 31. 8, 26. VI 3, 19, je 2 mal mit ἀθύμως III 1, 3. VI 4, 26, ώς VI 6, 16. VII 6, 33, ἀμφὶ ταῦτα V 2, 26. VII 2, 16, je 1 mal mit εὐνοϊχῶς Ι 1, 5, ἐντίμως ΙΙ 1, 7, χάλλιον VII 3, 37, ἀχαρίστως ΙΙ 3, 18, εμπείρως ΙΙ 1, 6, θαρραλέως ΙΙ 6, 14, άλλως ΙΙΙ 2, 37, ώσπερ IV 1, 19, ἀσφαλῶς IV 3, 37, πῶς IV 5, 22, ὅπη VI 1, 21, ἀμφὶ τὰ ἐαυτῶν VI 6, 1, πολεμικώτατα VI 1, 1, χαλεπῶς VI 4, 16, παγχαλέπως VII 5, 16, δεινώς VI 4, 23, κακώς VII 7, 40, ανομοίως VII 7, 49, in der Bedeutung "sich hinziehen" VII 8, 21 είς χώμας ύπὸ τὸ Παρθένιον πόλισμα έχούσας; die Komposita ἀπέχειν entfernt sein 19 mal: I 3, 20. II 2, 12. 4, 10. 12. 13. III 1, 2. 2, 34. 4, 3. IV 3, 1. 5. 4, 7. 5, 10. 6, 6. V 4, 31. VI 3, 20. 5, 8. VII 3, 2. 9. 5, 15, ebenso διέχειν Ι 8, 17. 10, 4, τὸ διέχον nder Zwischenraum" synonym mit το μέσον III 4, 20. 22, ανέχειν (aufgehen, von der Sonne) II 1, 3, κατέχειν landen V 6, 20. VI 1, 33, προέχειν hervorragen III 2, 19,  $\pi \rho o \sigma \epsilon \chi \epsilon i \nu = \nu o \tilde{\nu} \nu \pi$ . V 6, 22. VII 6, 5, häufiger (5 mal) mit νοῦν, ὑπερέχειν herausragen III 5, 7. IV 7, 4;

πράττειν sich befinden 4 mal, καλῶς III 1, 6 (dagegen in derselben Bedeutung VI 4, 8 πολλὰ καὶ ἀγαθά), häufiger εὖ VII 6, 11. 20. 7, 42;

 $\tau \varepsilon \lambda \varepsilon v \tau \tilde{\alpha} v$  enden, sterben 8 mal: II 1, 4. 6, 1. 15. III 2, 7. V 6, 20. VI 1, 33. 3, 17. 4, 11;

<sup>\*)</sup> Gemoll Progr. 1888 S. 20 streicht mit Cobet die Worte zalais Exer.

όρμ $\tilde{\alpha}\nu$  sich aufmachen, aufbrechen 6 mal: I 8, 25. III 1, 8. 4, 33. IV 3, 31. V 7, 25, in Verbindung mit einem Infinitiv III 4, 44 ωρμησαν άμιλλ $\tilde{\alpha}\sigma\theta\alpha\nu$ , έξορμ $\tilde{\alpha}\nu$  V 7, 17;

· αἴρειν in intransitiver Bedeutung ist wie ἐπιδιδόναι beispiellos, doch findet sich ἀπαίρειν ancoram solvere VII 6, 33;

äyeiv ziehen 13 mal, vom Feldherrn I 3, 21, wo man auch transitive Bedeutung mit Ergänzung eines naheliegenden Objekts annehmen könnte (τοις δε ύποψία μεν ήν δτι άγοι πρός βασιλέα, όμως δὲ ἐδόχει ἔπεσθαι), ferner II 2, 16. 6, 7. IV 1, 17. 6, 6. 23. VII 2, 2, 6, 12, aber auch von dem einzelnen und der Gesamtheit der Soldaten III 4, 49 έπὶ τοῦ Ιππου ήγε, IV 8, 9 οὶ Ελληνες ἀντιπαρετάξαντο φάλαγγα ώς ούτως άξοντες πρός τὸ όρος, ΙΥ 8, 12 ταύτη ἔκαστος άξει λόχος, von einem unbestimmten Subjekt IV 5, 36 διδάσχει ο χωμάρχης περί τους πόδας των Ιππων χαὶ των υποζυγίων σακία περιειλεϊν, όταν διά της χιόνος άγωσιν und VI 4, 22 οἱ στρατιώται ανέχραγον ώς οὐθεν θέοι είς το χωρίον άγειν, die Komposita ἀπάγειν wegrücken vom Feldherrn I 3, 14, προσάγειν heranrücken 3 mal, nur 1 mal (V 2, 8) vom Feldherrn, 2 mal (I 10, 9. IV 8. 11) vom Heere, ἐπάγειν allmählich heranrücken 2 mal (III 4, 48. IV 2, 16) nur vom Heere, ebenso auch εξάγειν ausrücken 4 mal, vom Feldherrn VI 4, 19. 20. 6, 36, von einem unbestimmten Subjekt, vielleicht vom Feldherrn, VI 4, 9 ανάγκη ην επί τα επιτήσεια εξάγειν (vorher επ' έξόδω έθύετο Ξενοφων), κατάγειν landen VI 6, 3 und προάγειν 2 mal vom Heere VI 5, 6. 11, Verba, an die sich leicht anschließen läßt διάγειν = degere III 1, 43. 3, 2, mit dem Part. = fortwährend I 2, 11, = traicere mit leicht zu ergänzendem Objekt VII 2, 12 τοτς ναυκλήροις ἀπείπε μη διάγειν;

ελαύνειν reiten 8 mal: I 5, 15. 8, 1. 10, 15. II 5, 32. III 4, 4. VI 5, 13. VII 3, 42. 44, vielleicht auch IV 8, 28 έθεον καὶ ὅπποι καὶ ἔδει αὐτοὺς κατὰ τοῦ πρανοῦς ἐλάσαντας ἐν τῷ θαλάττη ἀποστρέψαντας πάλιν πρὸς τὸν βωμὸν ἄγειν, wo es darauf ankommt, ob man ἐλάσαντας als absolut betrachtet oder, was näher liegt, αὐτούς als Objekt dazu zieht, fahren nur I 8, 10 εἰς τὰς τάξεις ἐλῶντα καὶ διακόψοντα zu dem Su bjekt ἄρματα, aber auch 4 mal marschieren, mit einem Akkusativ des Inhalts I 2, 23. 5, 7, ohne denselben I 7, 12. 8, 24, anrücken I 5, 13, ebenso die Komposita ἀπελαύνειν wegreiten 3 mal: I 8, 17. II 4, 24. VII 7, 12, sich entfernen 3 mal: II 3, 6. VII 3, 1. 8, 11, wegmarschieren (vom Feldherrn) I 4, 5, διελαύνειν durchreiten I 5, 12, durchbrechen (vom Feldherrn mit seinen Truppen)

I 10, 7 bis. II 3, 19, εἰσελαύνειν hineinmarschieren I 2, 26, ἐξελαύνειν fortmarschieren nur vom Feldherrn 24 mal: I 2, 5. 6. 7. 10 bis. 11. 13.\*) 14. 19 bis. 20. 4, 1 ter. 4. 6. 9. 10. 11. 19. 5, 1. 5. 7, 1. 14, παφελαύνειν vorbeireiten 6 mal: I 8, 12. 14. III 4, 46. VI 5, 25, VII 3, 41, τὰς τάξεις an den Reihen III 5, 4, vorbeifahren 2 mal: II 2, 16, πάντας an allen I 2, 17, vorbeimarschieren (von Truppen) I 2, 16, προελαύνειν vorrticken 3 mal: vom Feldherrn I 10, 16. VI 3, 14, von Truppen mit ihrem Führer VI 3, 22, προσελαύνειν heranreiten 5 mal: III 4, 39. IV 4, 5. VI 3, 7. VII 3, 7. 43, herankommen 3 mal: I 5, 12. 7, 16. III 5, 13;

καταλύειν halt machen, um zu ruhen oder einzukehren 2 mal: I 8, 1. 10, 19, aber auch sc. πόλεμον = den Krieg beendigen I 1, 10, vergl. auch οὖτε ἀνελέσθαι πόλεμον οὖτε καταλῆσαι V 7, 27;

άναζευγνύναι wieder aufbrechen 2 mal: III 4, 37. IV 6, 1;

ελσβάλλειν einfallen 2 mal: I 2, 11. IV 1, 15, εμβάλλειν einfallen, eindringen 4 mal: III 5, 16. 17. IV 7, 20. VI 2, 18, münden 2 mal: I 2, 8. IV 8, 2, aber auch wie προσβάλλειν anfallen, angreisen 2 mal: I 8, 24. III 4, 14, προσβάλλειν angreisen 6 mal, nie jedoch mit τινί, sondern vorwiegend mit πρός (5 mal: IV 2, 11. 7, 2. V 2, 4. 5, 2. VI 2, 7), absolut IV 6, 13. Beispiellos ist συμβάλλειν zusammenstoßen, dagegen noch erwähnenswert ὑπερβάλλειν hinübergehen, absolut gebraucht 4 mal: IV 1, 7. 6, 10. VI 5, 7. VII 5, 1, mit einem Akkusativ 3 mal: IV 4, 20. 5, 1. 6, 8;

συμμιγνύναι τινί sich vereinigen, zusammentreffen, im ganzen 6 mal, 5 mal mit dem Dativ im freundlichen, 1 mal absolut im feindlichen Sinne (vergl. zu § 53, 1), ebenso ἐπιμιγνύναι verkehren III 5, 16 und προσμιγνύναι anrücken IV 2, 16.

Nicht erwähnt ist bei S.-B. das 4 mal vorkommende Verbum ὑπολαμβάνειν die Rede aufnehmen, einfallen (II 1, 15. III 1, 27. 31. VI 5, 14), ferner die je 3 bezw. 4 mal erscheinenden Verben φν-λάττειν Wache halten: I 2, 22. 4, 5. V 4, 36 und ἀπαγορεύειν matt werden: II 2, 16. V 1, 2. 8, 3. VI 5, 30. Endlich kommen noch vor die Verben ἀποσπᾶν abziehen, sich entfernen: I 5, 3\*\*) vom

<sup>\*)</sup> Hier lesen Cpr D ἐντεῦθεν δὲ ἐλαύνει κτλ. Doch thut man, glaube ich, kein Unrecht, wenn man gegen Gemoll Progr. 1888 S. 3 die Lesart dem überwiegenden Sprachgebrauch Xenophons entsprechend gestaltet. Jedenfalls ist ἐξελαύνειν nur an 4 der 23 in Betracht kommenden Stellen nicht mit ἐντεῦθεν verbunden, das sich dagegen bei dem Simplex nirgend findet.

<sup>\*\*)</sup> Schulze Quaest. gramm. S. 25 liest mit den besten Handschriften ἐπέπτα, wie einige Zeilen weiter πέτανται. Allein: πἀπέπτα pro ἀπέπτη Graecis

Straus, II 2, 12 vom marschierenden Heere, VII 2, 11 vom Feldherrn, στρέφειν umkehren (IV 3, 26. 32), häusiger ἀναστρέφειν (I 8, 10. IV 8, 29 bis), ebenso ὑποστρέφειν in derselben Bedeutung IV 8, 28. VI 6, 28, = listig ausweichen II 1, 18, διατελεῖν c. Part. = fortwährend (III 4, 17. IV 3, 2), mit Ergänzung von ὁδόν = irgendwohin gelangen I 5, 7, je 1 mal ἀπαλλάττειν sich entsernen V 6, 32, ἀνιέναι nachlassen IV 5, 4, ἐφιστάναι sc. τὸν ἵππον anhalten I 8, 15, ἀποκλίνειν ausweichen II 2, 16, ἐκκλίνειν ausbeugen I 8, 19, διαλείπειν getrennt sein IV 7, 6, παίειν πρός ausprallen IV 2, 3, τείνειν eilen IV 3, 21, κατατείνειν nicht ablassen II 5, 30, φαίνειν leuchten (vom Feuer) IV 4, 9, häusiger ὑποφαίνειν anbrechen, vom Tage III 2, 1. IV 2, 7, der Morgenröte IV 3, 9.

Das Aktivum bezeichnet eine Handlung, die das Subjekt aus-§ 63. führen lässt, 80 mal. In einzelnen Fällen kann man schwanken, ob es sich um die Ausführung durch das Subjekt selbst handelt oder nicht, so z. B. wenn es sich um die Berufung einer Soldatenoder Strategen- und Lochagenversammlung handelt. Dieser Sprachgebrauch findet sich am häufigsten bei zaletv (14 mal: I 7, 18. 8, 11. II 1, 8. 3, 3. III 4, 38. V 6, 2. VII 2, 8. 3, 2. 15. 18. 4, 23. 5, 2. 6, 3. 7, 13) und seinen Komposita συγκαλείν (6 mal: I 6, 4. 7, 2. 8, 11. III 6, 7. V 4, 19), παρακαλείν (4 mal: I 6, 6, wo Kyros die ganze Versammlung mit παρεκάλεσα ύμᾶς anredet, während es kurz vorher § 5 Κλέαρχον παρεκάλεσε σύμβουλον sich doch wohl um eine persönliche Aufforderung handelt, V 6, 1. VII 5, 11 bis) und προσχαλείν (1 mal: I 9, 28) und so auch bei συνάγειν (VI 6, 29), demnächst bei den Verben des Sagens Lépeir (6 mal: I 3, 8. 4, 16. 9, 25. Η 1, 3. ΙΥ 4, 5. ΥΗ 1, 31), προλέγειν (ΥΗ 7, 13), προαγοφεύειν (ΙΙ 2, 20), φάναι (ΙΙ 1, 3), παραγγέλλειν (2 mal: Ι 8, 13. VI 6, 3), αηρύττειν (5 mal: IV 1, 13. VI 4, 23. 5, 3. VII 1, 7. 36), έρωτᾶν (3 mal: I 3, 18. IV 5, 34. V 4, 2) und ἀνερωτᾶν (IV 5, 34), ferner 5 mal bei συλλαμβάνειν (Ι 1, 3. 4, 8. 6, 4. III 1, 35. 2, 4), 4 mal bei κατακαίειν (Ι 1, 40. 4, 18. VII 4, 1. 5), 3 mal bei διώκειν (I 4, 7. 8. III 3, 11), je 2 mal bei ἀποκτείνειν (I 1, 7. 2, 20), ποιείν (I 7, 16. V 3, 9), αλτετν (II 1, 10 bis) — und so auch bei απαιτετν

scriptoribus in usu non fuit" (Kühner). Gemoll Progr. 1888 S. 13 schlägt  $\ddot{\alpha}\pi\dot{\epsilon}J\varrho\alpha$  vor. Jedoch widersprechen seiner Begründung, für den intransitiven Gebrauch von  $\ddot{\alpha}no\sigma n\ddot{\alpha}\nu$  finde sich bei Xenophon und in der ganzen klassischen Gräcität kein Beispiel, die oben angeführten Stellen. Außer an der von Gemoll angeführten Stelle aus Aristides findet sich das Verbum intransitiv auch Lucian de

(II 5, 38) — und λύειν (IV 2, 25. 26), endlich je 1 mal bei ἐκκόπτειν I 4, 10, δεῖσθαι I 9, 25, ἀποτέμνειν III 1, 17, ἀνασταυροῦν ibidem, δεῖν IV 6, 2, ἐπιγράφειν V 3, 5, εἰσάγειν VI 1, 12, σκευάζειν ibidem, ἐπισκευάζειν V 3, 13, διδόναι VI 1, 12, διαμετρεῖν VII 1, 40, χιλοῦν VII 2, 22, κατακοντίζειν VII 4, 6.

### B. Medium.

Das dynamische Medium findet sich 108 mal. Ich beginne auch hier mit den bei S.-B. aufgeführten Verben. Παρέχεσθαι von sich darbieten 2 mal: VI 2, 10. VII 6, 11, συμβάλλεσθαι aus eigenen Mitteln beitragen 2 mal: Ι 1, 9 χρήματα, IV 6, 14 (= mitreden) τί περί της κλοπης; ἀποφαίνεσθαι γνώμην Ι 6, 9, ἀποδείκνυσθαι γν. V 5, 3. 6, 37, ohne γνώμην V 2, 9, nirgend mit ξογα, ποιείσθαι mit dem Akk. eines Verbalsubstantivs im ganzen 34 mal: 5 mal viv πορείαν (Ι 7, 20. ΙΙΙ 5, 18. V 6, 11. VI 2, 11. 13, mit ποιείν VI 4, 12), 3 mal τάς σπονδάς (ΙΙ 3, 8. 9. 10), je 2 mal έξέτασιν (Ι 2, 14. 7, 1), das I 2, 9 mit ἀριθμόν mit ποιείν verbunden ist, τον στόλον (Ι 3, 16. ΙΙΙ 3, 2), δόγμα (ΙΙΙ 3, 5. VΙ 4, 11), τὸν πόλεμον (Ι 5, 9. V 5, 24), je 1 mal mit την συλλογήν (Ι 1, 6), την πρόφασιν (Ι 2, 1), έχποδών (Ι 6, 9), την μάχην (Ι 7, 2), σύνθημα (ΙΥ 6, 20), ενέδραν (ΙΥ 7, 22), ψευδενέδραν (Υ 2, 28), πῦρ (Υ 2, 27), Θήραν (Υ 3, 10), συμμαχίαν ( $\nabla$  4, 3), εἰσβολήν ( $\nabla$  6, 7), τὴν κατηγορίαν ( $\nabla$  8, 1), φυλακάς (VI 3, 21). Hieran schließen sich die Phrasen κατ' δνωμοτίας ποιείσθαι in Enomotieen formieren (IV 3, 26), δοθίους τούς λόχους π. Kompagniekolonnen formieren (3 mal: IV 8, 12. 15. V 4, 22; das Aktivum IV 8, 10. 13, in anderer Verbindung V 2, 11), τριχή π. in drei Teile teilen (IV 8, 15; δίχα ποιείν VI 2, 11). Mit dem aktiven Verbum verbunden finden sich außer den angeführten Stellen die Akkusative Exzlyciav I 4, 12, zpavyýv II 2, 17, σπονδάς IV 3, 13, ἀγῶνα IV 8, 25, δρόμον IV 8, 26, θυσίαν V 3, 9,  $\pi o \mu \pi \dot{\alpha} \dot{\varsigma}$  xal  $\dot{\alpha} \dot{\gamma} \tilde{\omega} \nu \alpha \varsigma$   $\nabla$  5, 5, Equivar  $\nabla$  8, 22,  $\dot{\alpha} \dot{\varsigma} \omega \dot{\gamma} \omega \dot{\gamma} \omega \dot{\gamma} \omega \dot{\gamma}$  aniser I 2, 9 (s. o.) auch VII 1, 7, nirgend  $\pi \delta \lambda \epsilon \mu o \nu$ .

Während das in der Anmerkung zu diesem Paragraphen erwähnte πολιτεύεσθαι beispiellos ist, findet sich στρατεύεσθαι 17 mal (I 1, 11. 2, 2 bis. 3. 9, 14. II 3, 25. III 1, 10. V 4, 34. VI 2, 15. VII 1, 2. 29. 3, 10. 5, 9. 10. 6, 1. 9. 32), mithin abgesehen von den mit ποιεῖσθαι gebildeten Verbindungen häufiger als jedes der vorher angeführten Media. Dazu kommt συστρατεύεσθαι 12 mal (I 4, 3. V 6, 24. VI 2, 15. VII 3, 14. 4, 20. 21. 5, 9. 12. 15. 6, 14. 7, 25. 31). Verhältnismäßig seltener ist στρατεύειν (8 mal: I 1, 11.

II 1, 14. 3, 20. 4, 3. 6, 29. III 1, 17. 18) und sein Kompositum έπιστρατεύειν (II 3, 19). Ferner kommen zu den bei S.-B. angeführten dynamischen Medien: ἐπιδείπνυσθαι zeigen, um zu prunken 7 mal (I 9, 10. 16. II 6, 27. IV 6, 15. 16. V 4, 34. VI 1, 19) ψεύδεσθαι in der Bedeutung "lügen" (Kr. Spr. § 52, 8, 5) 5 mal (I 3, 5. 10. 9, 7. V 6, 35. VII 6, 15), anogeto 9as (Kr. § 52, 8, 9) 5 mal (III 5, 8. V 2, 24. VI 1, 21. 22. VII 3, 29), nicht so häufig jedoch als das 10 mal (I 3, 8. 5, 13. 7, 3. II 2, 11. 5, 17. 18. V 1, 11. 6, 30. 8, 25. VII 3, 20) vorkommende Aktivum, ferner ἐπαγγέλλεσθαι (Kr. § 52, 8, 5) 3 mal (II 1, 4. IV 7, 20. VII 1, 33), je 2 mal vorkommend αναχοινοῦσθαι sich mit jemand beraten (III 1, 5. V 6, 36; Aktivum "jemand wegen etwas befragen" III 1, 6. VI 1, 22), ἐπιλαμβάνεσθαι fassen (IV 7, 12. 13; das Aktivum in der Bedeutung "in seinem Bereich haben" VI 5, 5. 6), προβάλλεσθαι vorschlagen (VI 1, 25. 2, 6), σχοπεῖσθαι erwägen (V 2, 8. 20; Aktivum V 2, 20. 6, 30. 7, 32. VI 3, 14), je 1 mal ἀνύεσθαι (VII 7, 24, wozu Kr. im Lex. Spr. § 52, 8, 3 citiert), κρύπτεσθαι (VI 1, 18) nebst den Komposita ano- (I 3, 19; Kr. § 52, 8, 4) und επικρύπτεσθαι (Ι 1, 6 mit dem Zusatz ώς μάλιστ' εδύνατο), λύεσθαι loskaufen (VII 8, 6), παραλύεσθαι (V 1, 11), πλάζεσθαι ersinnen (Π 6, 26), προοράσθαι (VI 1, 8; vergl. Kr. § 52, 8, 4 letztes Beispiel), ταμιεύεσθαι sich einteilen, einrichten (II 5, 18).

Der Gebrauch des direkten Mediums ist nicht so beschränkt, § 65. als man nach der Angabe bei S.-B. glauben sollte; er findet sich im ganzen 544 mal \*) von 103 Verben. Von den bei S.-B. unter a) aufgeführten Medien findet sich στεφανοῦσθαι mit Sicherheit nur 1 mal (IV 3, 17), wo das Part. Aor. steht, während das Part. Perf. III 5, 33. VII 1, 40 auch passivisch gefaßt werden kann, παρασσκενάζεσθαι 14 mal (I 9, 27. 10, 6. III 1, 14. 36. IV 4, 18. 6, 10. 11. V 2, 21. 4, 21. 5, 21. VI 1, 33. 4, 12. VII 3, 35. 7, 57), wohl besser passivisch zu fassen (παρεσκενασμένους) I 8, 1, τάττεσθαι 7 mal (I 2, 15 bis. 7, 9. III 2, 17 bis. IV 6, 22. VI 3, 6), während I 2, 16 τετασμένος passivisch gefaßt werden kann, συντάττεσθαι 7 mal (I 3, 14. 8, 14. 10, 5. 8. IV 4, 1. VI 3, 21. 5, 31), χρίεσθαι 1 mal (IV 4, 13), ὁπλί-ζεσθαι 1 mal (!) (II 2, 15), λοῦσθαι, ἀλείφεσθαι und γυμνάζεσθαι 0 mal.

Dagegen kommen vor die Komposita ἀντιπαρασχενάζεσθαι 1 mal (I 2, 5), κατασχενάζεσθαι 2 mal (III 2, 24 bis) und συσχευ-άζεσθαι 13 mal (I 3, 14. II 2, 4. 3, 29. III 4, 36. 5, 18. IV 3,

-

<sup>\*)</sup> Hiernach ist die Angabe S. 16 Z. 12 v. u. zu berichtigen.

14. 5, 1. V 1, 2. 8, 14. VI 3, 24. VII 1, 7. 11. 3, 6), ἀντιτάττεσθαι 3 mal (I 10, 3. III 2, 14. VI 1, 9) und ἐπτάττεσθαι 2 mal (V 4, 12. VII 1, 24), ἐξοπλίζεσθαι 6 mal (I 8, 3. II 1, 2. III 1, 28. IV 3, 3. 6, 9. VI 1, 11), also ungleich häufiger als das Verbum simplex.

Ilierzu kommen ferner die hierhergehörigen Verben ¿πιτίθεσθαι 22 mal (II 4, 3. 16. 19 bis. 23. 24. 5, 18. III 4, 1. 29. 34. IV 1, 10. 16. 2, 13. 26. 3, 24. 4, 18. 5, 1. 7, 22. VI 1, 23. 3, 4. 7. 4, 14) und dazu ἐπικεῖσθαι 7 mal (IV 1, 16. 3, 7. 30. V 2, 6. 26. VI 5, 29. VII 8, 17, συλλέγεσθαι 13 mal (IV 1, 10. 11. 3, 7. 5, 1. 12. 16. 8, 9. V 7, 3. VI 2, 4. 3, 4. 6. VII 6, 6. 7, worunter freilich Stellen sind, an denen man schwanken kann, ob es sich nicht um eine passive Form handelt), je 8 mal TeoDai sich stürzen, eilen (I 5, 8. 8, 26. ΙΙΙ 4, 41. ΙΥ 2, 7. 8. 20. Υ 2, 18. 7, 24. 25) und τρέπεσθαι sich wenden (II 6, 5. III 5, 13. 15. IV 5, 30. 8, 19. V 3, 24. VI 1, 19. VII 1, 18) nebst den Komposita ἀποτρέπεσθαι sich abwenden (4 mal: III 5, 1. V 4, 17. VII 3, 7. 6, 11), προαποτρέπεσθαι sich vorher abwenden (1 mal: VI 5, 31), ἐπιτρέπεσθαι sich anvertrauen (1 mal: I 9, 8) und ἐκτρέπεσθαι sich abwenden (1 mal: IV 5, 15), ψηφίζεσθαι 7 mal (I 4, 15. III 2, 33. V 1, 4. 6, 11. VI 2, 12. VII 6, 14. 7, 18; das Aktivum ψηφίζειν findet sich in der Anabasis nicht, wohl aber ἐπιψηφίζειν V I, 14. 6, 35. VI 1, 25. VII 3, 14) nebst αποψηφίζεσθαι (Ι 4, 15), ὑφίεσθαι sich fügen 4 mal (III 1, 17. 2, 3. V 4, 26. VI 6, 31), je 3 mal &θροίζεσθαι (I 1, 2. 9, 7. VI 3, 4) nebst dem Kompositum συναθροίζεσθαι (VI 5, 30), γεύεσθαι (I 9, 26. III 1, 3. VII 3, 22), στέλλεσθαι = reisen, marschieren (V 1, 4. 6, 5. VI 2, 13), τρέφεσθαι (VI 5, 20. VII 3, 13. 4, 11) nebst dem Kompositum διατρέφεσθαι (IV 7, 17), je 2 mal διασπασθαι (III 4, 20. IV 8, 17, vielleicht auch passivisch zu fassen), ἐπιφέρεσθαι sich darauf stürzen (I 9, 6. V 8, 20) und ebenso προσφέρεσθαι sich benehmen (V 5, 19. VII 1, 6), καλινδείσθαι (IV 8, 28. V 6, 31), δομίζεσθαι (VI 1, 15. 2, 2), προΐεσθαι sich preisgeben (VII 3, 31. 7, 47; aber auch = preisgeben I 9, 10 und V 8, 14 προίεσθαι έαυτόν), je 1 mal άλίζεσθαι (VI 3, 3) nebst συναλίζεσθαι (VII 3, 48), δινείσθαι (VI 1, 9), ανεγείρεσθαι aufwachen (III 1, 12), θωρακίζεσθαι (II 2, 14), κυκλοῦσθαι sich herumstellen (VI 4, 20), καταμίγνυσθαι (VII 2, 3), νέμεσθαι (II 2, 15), έμπίμπλασθαι satt werden (im übertragenen Sinne VII 7, 46), σκεδάννυσθαι (III 5, 1), häufiger (4 mal: IV 4, 9. 15. VI 1, 1. VII 6, 29) ἀποσκεδάννυσθαι, ferner σπείρεσθαι (VI 3, 19), häufiger (5 mal: I 8, 25. VI 4, 24. 5, 28. 29. VII 2, 8) διασπείρεσθαι, endlich επισφάττεσθαι sich auf einem töten (I 8, 29 οί δί

αὐτὸν ἐπισφάζασθαι\*) und προστίθεσθαι beitreten (I 6, 9). Mehr Verben s. weiter unten.

b) Verba, die einen geistigen Vorgang bezeichnen: ἀπέχεσθαι 5 mal: Π 6, 10. III 1, 22. V 5, 14. VI 1, 31. 6, 14, παύεσθαι 19 mal: I 2, 2. 3, 12. 5, 3. 17. 6, 6. III 1, 19. 45. 5, 6. IV 2, 4. 6, 6. V 1, 2. 6, 31 bis. VI 1, 27. 28. 4, 13. VII 6, 9. 35. 38, dagegen das Aktivum nur 3 mal: -Π 5, 2. 13. IV 8, 10, im Passivum Π 5, 6, beinahe ebenso häufig ἀναπαύεσθαι (14 mal: I 10, 16. II 2, 4. 4, 23. III 1, 3 bis. 5, 18. IV 1, 14. 5, 19. 20. 6, 22. VI 5, 30. 6, 2. VII 3, 39. 41), außerdem, weil das Aktivum bei Xenophon (Hell. III 4, 8) vorkommt, μαίνεσθαι, das 4 mal (Π 5, 10. 12. IV 8, 20. VII 1, 29) erscheint, und μιμνήσκεσθαι (10 mal: III 1, 27. 2, 39. V 8, 25 fer. 26. VI 4, 11. VII 5, 8 bis. 6, 38) nebst ἀναμιμνήσκεσθαι (6 mal: VI 1, 23. 5, 23. VII 1, 26. 6, 24. 7, 25. 27).

Verbindungen des Aktivums mit dem Akkusativ des Reflexivpronomens finden sich nur 16 mal: 4 mal (I 3, 11. VI 6, 16. 18. 20)
παρέχειν, je 1 mal αἰρεῖσθαι VII 1, 11, αἰτιᾶσθαι VII 1, 11,
ἀξιοῦν III 2, 7, γυμνάζειν I 2, 7, διδόναι VII 3, 30, προδιδόναι
III 1, 14, ἐγχειρίζειν III 2, 8, ἱέναι IV 5, 18, καθιστάναι VII
7, 23, ὑίπτειν IV 7, 13, ἐπικαταρριπτεῖν ibid. (ὑίπτουσαι τὰ παιδία
εἶτα ἐαυτὰς ἐπικατερρίπτουν, und so ist auch an einigen andern
Stellen neben dem Reflexivum noch ein anderes Objekt volhanden), στερεῖν II 5, 10. Außerdem findet sich 1 mal die Verbindung
eines reflexiven Mediums mit dem Reflexivum: προῖεσθαι ἐαυτόν
V 8, 14. Unberücksichtigt muß natürlich bleiben VI 3, 22 ἐλάνθανον ἑαυτοὺς ἐπὶ τῷ λόφφ γενόμενοι, weil das entsprechende
deutsche Verbum nicht transitiv ist.

Ferner gehören in diesen Paragraphen die in Frankes Formenl. § 76, 3 aufgezählten medialen Passiva. Um eine Probe davon zu geben, in welchem Maße eine gangbare Formenlehre dem Sprachgebrauch Xenophons in der Anabasis Rechnung trägt, will ich bei jedem Verbum die Zahl der in der Anab. vorkommenden Futurund Aoristformen anführen.

<sup>\*)</sup> Gemoll Progr. 1889 S. 13 vermutet nach der Angabe Dindorfs und Breitenbachs "A αὐτόν pro ἐαυτόν", daß C an dieser Stelle ἐαυτόν hat; damit würde dies Verbum, dessen reflexive Bedeutung sonst ungewöhnlich ist (Carnuth), hier in Wegfall kommen. Vergl. προτεσθαι ἐαυτόν V 8, 14 und ἐαυτῷ ὅνομα καὶ δύναμιν περιποιεῖσθαι V 6, 17. Allein hier ist das Medium vielleicht grade im Gegensatz zu dem unmittelbar vorangehenden Aktivum gebraucht und αὐτόν = "selbst" festzuhalten.

1. Verben, die eine äufscrliche Thätigkeit bezeichnen, mit medialem Futurum und passivem Aorist:

πορεύεσθαι 179 mal: I 2, 1. 4. 3, 4. 14. 5, 4. 7, 19. 20. 8, 9. 18. 9, 13. 28. II 1, 4. 2, 11. 12 bis. 13. 14. 3, 10. 14. 21. 23. 27. 4, 9 bis. 13. 25. 26. 27. 28. III 1, 7 bis. 2, 27 bis. 34. 36. 3, 6. 16. 4, 1. 6. 10. 13. 16. 18. 19. 21. 23. 25 bis. 30. 32. 33. 36. 37. 41 bis. 42. 44. 46. 48. 49. 5, 5. 17. IV 1, 5. 6. 12. 14 bis. 15. 16. 24. 26. 27. 2, 1. 2. 7. 8. 9. 10 bis. 12. 13 bis. 24. 3, 2. 12. 16. 17. 4, 1. 3 bis. 7. 16. 17. 19. 5, 1. 2. 3. 7. 8. 9. 10. 13. 15. 16. 19. 22. 23. 30. 6, 1. 4. 5. 6. 7, 1. 7. 8. 15. 16. 18. 8, 1. 16. 22. 28. V 1, 6. 3, 1. 2. 11. 4, 1. 2. 14 bis. 22. 30. 32. 5, 1. 3. 6, 1. 7, 6. 16. 8, 8. 14. 16. VI 2, 4 bis. 13. 18. 19. 3, 2. 5. 10 ter. 14. 17. 21. 24 bis. 26. 4, 12. 5, 5. 25. 27. 30. 6, 19. 36. 38. VII 1, 13. 14. 3, 3. 8. 37. 41. 6, 14. 37. 7, 5. 15. 8, 7 bis. 11. 18, darunter nur 4 Futur-, 28 Aoristformen, dazu die Komposita ἀποπορεύεσθαι 2 mal: VII -6, 33. 7, 8, weder im Futurum noch im Aorist, ἐκπορεύεσθαι 3 mal: V 1, 8. 6, 33. VI 6, 37, 0 Fut., 1 Ao., διαπορεύεσθαι 4 mal: II 2, 11. 5, 18. III 3, 3. VI 5, 19, weder im Futurum noch im Aorist, συμπορεύεσθαι 4 mal: I 3, 5. 4, 9. IV 1, 28. VII 1, 10, 1 Fut. (συμ- von Hug ergänzt);

πινεῖσθαι 3 mal: IV 5, 13. V 8, 15. VI 3, 8, 0 Fut., 1 Ao.; δρμᾶσθαι 8 mal: I 1, 9. 2, 5. 10, 1. II 1, 3. III 2, 24. IV 8, 23. VI 1, 23. VII 6, 11, weder im Futurum noch im Aorist;

πλανᾶσθαι 2 mal: V 1, 7. VII 7, 24, ebenso;

περαιοῦσθαι ist beispiellos;

ανάγεσθαι 3 mal: V 7, 17. VI 1, 33. 2, 1, 1 Fut., O Ao. (an der zuletzt angeführten Stelle liest Rehd. αναγαγόμενοι, Hug αναγόμενοι); κατάγεσθαι 1 mal: III 4, 36 im Part. Praes.;

ἐπείγεσθαι ist beispiellos;

ἀπαλλάττεσθαι 10 mal: I 10, 8. V 1, 13. 14. VI 2, 15 bis. VII 1, 4 bis. 6. 10. 6, 2, 4 Fut. (nur ἀπαλλάξομαι), 3 Ao.;

κομίζεσθαι reisen 2 mal: V 4, 1. 6, 5, weder im Futurum nochs im Aorist.

2. Verben, die eine geistige Thätigkeit bezeichnen, mit medialem Futurum und passivem Aorist:

λυπεϊσθαι 2 mal: I 3, 8. III 1, 11, weder im Futurum noch im Aorist; φοβεϊσθαι 27 mal: I 3, 17. 8, 13. 9, 9. II 4, 18. 5, 5. 6, 10. 14. 19. 25. III 1, 10. 12. 20. 2, 16. 19. 4, 1. 34. V 1, 13. 2, 28. 30. VI 1, 8. 3, 26. 6, 9. 32. VII 1, 2. 7, 6. 30. 8, 20 mit 3 Aoristformen, während das Futurum beispiellos ist;

ανιασθαι 1 mal: I 2, 11 im Part. Praes.; IV 8, 26 ανιάσεται er wird sich beschädigen;

οδογίζεσθαι 4mal: I 2, 26. 5, 11. VI 1, 30. VII 1, 25, 1 Fut., kein Aor.; αλοχύνεσθαι 7 mal: I 3, 10. II 5, 39. 6, 19. VI 5, 4. VII 6, 21 bis. 7, 9, weder im Futurum noch im Aorist;

εὐφραίνεσθαι ist beispiellos.

- 3. Auch für ἐστιᾶσθαι findet sich kein Beispiel, wohl aber εὐωχεῖσθαι 1 mal: V 3, 11 im Inf. Praes., ferner κοιμᾶσθαι 4 mal: IV 3, 2. 5, 14. 29. VI 4, 10, kein Fut., 3 Aor., während ὀρέγεσθαι beispiellos ist.
- 4. Verben mit passiven Futur- und Aoristformen: σήπεσθαι ist beispiellos, dafür ἀποσήπεσθαι 1 mal: V 8, 15 im Inf. Praes.. στρέφεσθαι 3 mal: I 10, 6. III 5, 1. VI 1, 8, kein Fut., 2 Aor., nebst den Komposita ἀναστρέφεσθαι 2 mal: I 10, 12 im Aor. = umkehren, II 5, 14 im Praes. = versari und ὑποστρέφεσθαι 1 mal: VII 4, 18 im Aorist, τήμεσθαι beispiellos, dafür διατήμεσθαι 1 mal: IV 5, 6 im Part. Praes., διαλλάττεσθαι beispiellos, συναλλάττεσθαι 1 mal: I 2, 1 im Aorist, außerdem καταλλάττεσθαι 1 mal: I 6, 1, ebenfalls im Aorist, ἐκπλήττεσθαι 9 mal: I 5, 13. II 2, 18. 3, 1. 4, 26. 5, 34. V 6, 36. VI 1, 12. VII 6, 42 = erschrecken, I 8, 20 = besinnungslos werden, kein Fut., 4 Aor., καταπλήττεσθαι beispiellos, σώζεσθαι 25 mal: II 1, 19. 4, 6, 19. 5, 14. III 1, 6, 2, 3, 11. 3, 4, V 2, 31. 3, 3, 6. 6, 13. 31. 8, 17. VI 3, 5. 16. 17. 4, 8. 5, 20. 6, 18. 22 bis. 23. VII 1, 19. 8, 1, kein Fut., 16 Aor., nebst dem Kompositum διασώζεσθαι 1 mal: V 4, 5 im Aor., ψεύδεσθαι sich täuschen 3 mal: I 8, 11. II 2, 13. 6, 28, kein Fut., 2 Aor., σφάλλεσθαι 1 mal: VII 7, 42 im Aor., φαίνεσθαι 44 mal: I 3, 19. 8, 8. 9, 15. 19. 10, 16. 19. II 1, 2. 2, 15. 18. 5, 1. 38. 6, 11 bis. III 1, 24. 2, 9. 23. 3, 18. 4, 2. 13. 37. 1V 3, 6. 27. 5, 28. 6, 19. V 2, 16. 4, 29. 6, 4. 29. 7, 5 bis. 10. 24. 33. VI 1, 9. 2, 8. 5, 5. 18. VII 3, 41. 4, 16. 5, 16 bis. 6, 37 bis. 7, 28, 2 Fut., aber nur medial, 11 Aor., außerdem die Komposita τοφαίνεσθαι 1 mal: V 7, 12 im Coni. Praes., διαφαίνεσθαι 2 mal: V 2, 29. VII 8, 14, 1 mal im Aor., επιφαίνεσθαι 6 mal: II 4, 24. 3, 6. 4, 13. 39. 40. 5, 2, 0 Fut., 2 Aor., προφαίνεσθαι 2 mal: 1 8, 1. II 3, 13, weder in einer Futur- noch in einer Aoristform, κατακλίνεσθαι ist beispiellos.

Endlich gehören hierher die medialen Präsens- und Imperfekt-. formen von τοτασθαι und seinen Komposita. Vom simplex giebt es ur 2: I 10, 1 τοτανται sie halten stand, IV 8, 20 οὐδεὶς ἐδύνατο Ιστασθαι keiner vermochte auf den Füßen zu stehen; ungleich häufiger

sind die dazugehörigen Formen des bindevokallosen Aorists (10: ĕστησαν I 8, 5. 10. 12. 16. II 5, 38. IV 8, 19. V 4, 12. VI 5, 8. 12, -στάς V 2, 17), des Perfektums (5: ἔστηχε V 3, 13, ἐστήχωμεν VI 5, 10, έστηχώς Ι 5, 8, έστηχότες IV 8, 26, έστώς Ι 3, 2) und Plusquamperfektums (4: είστήκει VII 1, 12. 40. 6, 8, έστασαν Ι 5, 2), im ganzen 19. Viel zahlreicher sind die Präsens-, Imperfekt- und Futurformen der Komposita von loracbai, deren sich im ganzen 24 finden: ἀνθιστήται VII 3, 11, ἀνίσταται III 1, 15. 2, 7. VII Ι 3, 13. ΙΥ 5, 8. 8, 21. Υ 8, 13. 26. ΥΙ 1, 30, ἀναστήσονται ΙΥ 5, 8, εξανίστατο VI 1, 10, καθίστασθαι I 8, 3. VI 1, 22, καθίστατο Ι 8, 6, καθίσταντο Ι 8, 4, καταστησομένων Ι 3, 8, συνίσταντο VI 2, 9, ψφίσταται VI 1, 27. 28, ψφιστήται VII 3, 34, die freilich hrerseits wieder an Zahl von den 78 Aorist-, Perfekt- und Plusquamperfektformen weit übertroffen werden: ἀνέστη Ι 3, 16. III 1, 47. 2, 1. 4. V 1, 2. 4. 5. VI 1, 25. VII 3, 29. 6, 10, &véstindar III 3, 1. VI 1, 5. 7. VII 3, 34, ἀναστῆναι V 6, 27, ἀναστάς III 2, 34, 4, 1, IV 4, 12 bis. V 5, 13, 6, 25, 27, 8, 14, VI 2, 4, 4, 12, 18. 5, 2. 6, 11. 17. VII 3, 3. 5, 28. 32. 33. 6, 39. 40, avaotáries I 6, 10. IV 1, 5. 4, 13. VI 1, 11. VII 4, 6, ἀποσταίη II 4, 5. 5, 7, ἀποστάς Ι 6, 7. III 2, 5, ἀποστάντες Ι 4, 3, διαστάντες Ι 5, 2. 10, 17, έξαναστάς V 2, 30, έξαναστάντες Ι 5, 18, επέστη Ι 5, 7, επιστάς V 8, 9, κατέστη Ι 1, 3, μεταστάντες ΙΙ 3, 21, περιστήναι ΙΥ 7, 2, συνέστη VI 5, 28, συνέστησαν VI 2, 12, συστάντες V 7, 16. VI 2, 11. VII 3, 47, συνανέστη VII 3, 35, ύποστήναι ΙΙΙ 2, 11. VI 1, 10, πε ριεστώτας VI 6, 6, προεστήκασιν VI 6, 12, προεστάναι VII 2, 2, προεστηχόσι VII 1, 30, συνεστηχός VI 5, 30. VII 6, 26; άφειστήπεσαν Ι 1, 7, εφειστήπει VI 5, 11, εφειστήπεσαν Ι 4, 4, εφέστασαν IV 7, 9, προειστήπει Ι 1, 2. VI 2, 9. Hieran schließen sich an die 5 mal vorkommenden Präsens- und Imperfektformen von δύεσθαι: δύεται V 7, 6 ter, δυομένω II 2, 16, εδύετο I 10, 15, wozu die aktiven Formen mit intransitiver Bedeutung in der Anab. fehlen, nebst den (4) 21sammengesetzten Formen: ελσεδύοντο IV 5, 14, καταδύομα VII 7, 11, κατεδύοντο IV 5, 36, καταδύσεσθε III 5, 11 (hierzu die aktiven Formen αποδύς IV 3, 17, εκδύντες IV 3, 12, ενέδυ I 8, 3, \*) ενεδεδύκεσαν V 4, 13)

Das indirekte Medium findet sich 215 mal. Von den bei S.-B. genannten Verben kommt a) εὐρίσκεσθαι 2 mal vor: II 1, 8. VII 1,

<sup>\*)</sup> Freilich hat nach Gemoll Progr. 1888 S. 2 Cpr ived vero.

31, πορίζεσθαι 5 mal: II 1, 6. III 1, 20. IV 1, 13. V 1, 6. VII 6, 29, φίλον τινὰ ποιεῖσθαι 5 mal: I 9, 20. V 5, 12. 22. 6, 3. VII 6, 20, μεταπέμπεσθαι 11 mal: I 1, 2. 2, 26 (mit Zusatz von πρὸς ἐαντόν). 3, 8. 10. 4, 5. 11. III 1, 4. VII 1, 3. 20. 38. 2, 13, αἰρεῖσθαι 40 mal: I 3, 5 bis. 14. 15. 20. 7, 3. 4. 9, 9. II 2, 5. 6, 6 bis. 11. III 1, 46 bis. 4, 42 bis. IV 8, 25. V 6, 3. 12. 7, 10. 28 bis. VI 1, 18. 24. 25 bis. 29 bis. 30. 31. 32 bis. 33. 2, 5. 11. 12. 6, 18. VII 3, 5. 8. 6, 15. b) ἀμύνεσθαι 5 mal, mit dem Akkusativ jedoch nur II 3, 23, an den andern Stellen, III 1, 14. 29. V 4, 25. VII 3, 35, ohne denselben, τρέπεσθαι in die Flucht schlagen 4 mal: V 4, 16. VI 3, 5. 5, 26, in einer Aoristform nur VI 1, 13.

Hierzu kommen zunächst im Anschluß an die eben genannten Verben die Medien αποπέμπεσθαι (von sich) entlassen (3 mal: I 1, 5. VII 7, 8. 23), ἐκπέμπεσθαι (von sich) hinausschicken (1 mal: V 2, 21) und προπέμπεσθαι (von sich) fortschicken (1 mal: VII 2, 14), ferner die andern Verbindungen mit ποιείσθαι, die eine Handlung bezeichnen, welche das Subjekt in seinem Interesse ausführt: σύνδειπνον ΙΙ 5, 27. IV 8, 25, σύμμαχον V 2, 22, δικαστήν (zum Richter über das eigene Verhalten) V 7, 34, αδελφούς καὶ ένδιφρίους καὶ κοινωνούς άπάντων VII 2, 38, μάρτυρα (zum Zeugen tiber das, was man selbst gethan hat) VII 7, 39, ferner II 3, 10 διαβάσεις εποιούντο sie machten sich Ü. und VII 6, 43 εν απορρήτω ποιησάμενος = unter dem Siegel der Verschwiegenheit, endlich in den Verbindungen π. δπισθεν τον ποταμόν sich den Fluss in den Rücken bringen I 10, 9, την οδράν του κέρατος κατά τοὺς πρώτους φανέντας νεχρούς VI 5, 5, ὅπισθεν νάπος χαλεπόν VI 5, 18, τοὺς πελταστὰς έχατέρωθεν VI 5, 25, ἀνδράποδα εντὸς πλαισίου VII 8, 16; sodann die Verben ὑπάγεσθαι unbemerkt (für sich) leiten II 1, 48. 4, 3, εξαιρείσθαι auswählen II 5, 20, (für sich) ausladen V 1, 16, προαιρετοθαι für sich auswählen VI 6, 19 bis, αλέξεσθαι 6 mal, mithin häufiger als ἀμύνεσθαι, nur I 9, 11 in der Bedeutung "vergelten", sonst (I 3, 6. III 4, 33. V 5, 21. VII 3, 44. 7, 3) "sich wehren", mit ausdrücklich bezeichneter Person im Akkusativ, der sonst zu ergänzen ist, nur an den beiden Stellen des ersten Buches.

Außerdem finden sich in der Anabasis

1. zahlreiche Media, welche eine im Interesse des Subjektes von demselben ausgeführte Handlung bezeichnen, vor allem θύεσθαι für sich opfern, um die Zukunft zu erfahren, 38 mal: II 1, 9. 2, 3. III 1, 8. 5, 18. IV 3, 9. 6, 23. V 5, 2. 6, 16. 18, eine Stelle, die Gemoll Progr. 1888 S. 17 für interpoliert aus I 7, 18 (s. προθύε-

σθαι) hält, 22. 27. 28 (καὶ ὑπὲρ ὑμῶν καὶ ὑπὲρ ἐμαυτοῦ). 28. VI 1, 22. 31. 2, 15. 4, 9. 12. 13 bis. 16. 17. 19. 20. 22 bis. 5, 1. 6, 35. 36. VII 1, 37. 2, 15. 6, 44. 8, 4 bis. 5. 10. 20. 21, ebenso ngoθύεσθαι I 7, 18. IV 4, 22. An einigen Stellen, wo es sich um ein Opfer unter Hinzuziehung eines μάντις handelt, kann das Verbum auch kausativ gefast werden (Anm. 1). S. Hansen zu I 7, 18. Das Aktivum Fier, das nach Schulze quaest. gr. S. 19 immer richtig ist, während das Medium nur vom Befragen der Götter gebraucht wird, findet sich nur 14 mal: III 1, 6. 2, 9. IV 6, 27. V 4, 22. 5, 5. 7, 32. VI 1, 4. 24. 4, 15. VII 1, 40 bis. 2, 14. 8, 3. 4, passive Formen davon 2 mal: V 3, 9 των θυομένων, VI 4, 19 έθύετο man opferte. Ferner kommt dazu ἐπισιτίζεσθαι 9 mal: I 4, 19. 5, 4. II 4, 5. 5, 37. III 4, 18. IV 7, 18. VI 2, 4. VII 1, 7. 7, 1, alreio Jas für sich fordern 5 mal: II 3, 18. 19. V 1, 11. VI 6, 22. 31 (häufiger ist bier das 7 mal erscheinende Aktivum: I 1, 10. 3, 14. 16. III 4, 2. V 8, 4. VI 3, 9. VII 7, 39) nebst εξαιτείσθαι losbitten I 1, 3 (Aktivum nausgeliefert verlangen" VI 6, 11) und παραιτείσθαι um Verzeihung bitten VI 6, 29, προβάλλεσθαι sich vorhalten 3 mal: τὰ δπλα I 2, 17. VI 5, 16, ohne Objekt IV 2, 21, ebenso μεταβάλλεσθαι τὰ ὅπλα τückwärts halten zum Schutze VI 5, 16 und περιβάλλεσθαι τας πέλτας hinter sich strecken VII 4, 17, sich (durch Umzingelung) verschaffen VI 3, 3, κατατίθεσθαι niederlegen, deponieren 4 mal: I 3, 3 οδκ είς τὸ ἴδιον κατεθέμην έμοί, Η 5, 8 παρ' ους (8c. τους θεους) την φιλίαν συνθέμενοι κατεθέμεθα, IV 3, 11. VII 6, 34, ohne deutliche Beziehung auf das Subjekt VII 1, 37, in etwas anderem Sinne (s. weiter unten) VII 1, 37, ebenso ἐντίθεσθαι für sich hineinlegen V 7, 15 ενθέμενος εἴ τι λάβοι, in etwas anderem Sinne (s. weiter unten) I 4, 7, und so auch das simplex VII 3, 23 πρέα θέμενος έπὶ τὰ γόνατα εδείπνει, παρασχενάζεσθαι für sich in Bereitschaft setzen 4 mal: I 9, 27. III 1, 16. IV 8, 24. VI 3, 17, ebenso συσχευάζεσθαι II 1, 2 συσχευασαμένοις & είχον, αναιρείσθαι für sich aufheben V 7, 21, mehr in "technischer" Bedeutung\*) V 7, 30 von den Gefallenen "aufnehmen, um zu beerdigen", wofür VI 4, 9 das Aktivum steht, προσίεσθαι zu sich heranlassen 2 mal: III 1, 30 und IV 2, 12, ohne Beziehung auf das Subjekt V 5, 3, καθίστασθαι für sich aufstellen 3 mal: III 1, 39. IV 3, 26. 5, 21, ebenso Ιστασθαι in Verbindung mit τρόπαια (Hansen: "für sich" = "zu ihrem Ruhme") 3 mal: IV 6, 27. VI 5, 32. VII 6, 36 (das Aktivum ist in dieser Verbindung

<sup>\*)</sup> Der Versuch einer völlig unanfechtbaren und scharfen Sonderung der verschiedenen Arten des Mediums stößt auf Schwierigkeiten.

in der Anab. beispiellos, daher Rehd. zu VII 6, 36 "auch das Aktivum ist häufig" für die Anab. wenigstens nicht zutreffend) und  $\pi\alpha\varrho$ ίστασθαι neben sich hinstellen VII 8, 3, πομίζεσθαι für sich bringen 2 mal: III 2, 26. V 5, 20 nebst ἀνακομίζεσθαι für sich hinaufschaffen 2 mal: IV 1, 9. 17, ἐμκομίζεσθαι für sich fortschaffen V 2, 19 und συγχομίζεσθαι für sich zusammenbringen VI 6, 37, ἐκλέγεσθαι sich auswählen 2 mal: II 3, 11. V 6, 20, μισθοῦσθαι sich werben, mieten 2 mal: VI 4, 13. VII 7, 34, δρίζεσθαι (στήλας) sich Grenzsäulen aufstellen 2 mal: VII 5, 13 bis, φέρεσθαι sich holen 3 mal: IV 1, 13. VI 6, 1. VII 4, 3, endlich vereinzelt παρέχεσθαι II 6, 27 πειθομένους τούς στρατιώτας π. sich die S. folgsam machen, falls man hier nicht mit Kr. Spr. § 58, 8, 2 das Medium dynamisch fast, συλλέγεσθαι für sich versammeln VII 4, 8, ἐπισπᾶσθαι nach sich ziehen IV 7, 14, διασώζεσθαι für sich retten V 5, 13 (Aorist!), τάττεσθαι für sich stellen II 4, 22, αντιπαρατάττεσθαι (?) IV 8, 9 οί Έλληνες αντιπαρετάξαντο φάλαγγα (cf. Thuc. I 48, 3) und ἐπιτάττεσθαι VI 5, 9.

2. Die Beziehung auf das Subjekt besteht lediglich darin, daß der Gegenstand der Thätigkeit Eigentum desselben ist, ohne daß grade die Handlung im Interesse des Subjekts unternommen wird oder sonst in näherer Beziehung zu demselben steht. So finden sich die Media ἀποδίδοσθαι\*) 7 mal: VII 2, 3. 6 bis. 5, 5. 6, 41. 8, 2. 6, σπάσθαι τὸν ἀπινάπην seinen Degen ziehen I 9, 29, τὸ ξίφος sein Schwert VII 4, 16, die Komposita ἀναπίθεσθαι sein Gepäck auflegen II 2, 4, διαπίθεσθαι das Seinige an Verschiedene verkaufen 3 mal: VII 3, 10. 4, 2. 7, 56 (reziprok VI 6, 37), ἐντίθεσθαι seine Habe hineinlegen II 4, 7, παταπίθεσθαι τὰ ὅπλα seine Waffen ablegen V 2, 15, ebenso ὅπλα παραπίθεσθαι πὸ ὅπλα seine Waffen ablegen V 2, 15, ebenso ὅπλα παραπίθεσθαι neben sich legen VI 1, 8, endlich die vereinzelten ὑποδεῖσθαι IV 5, 14 und ὑπολύεσθαι IV 5, 13 sc. ὑποδήματα sich die Sohlen anlegen bezw. abbinden und ἐμβάλλεσθαι auflegen (sc. τὰ τοξεύματα; cf. Kr. Spr. § 60, 7, 3) V 2, 12. IV 3, 28.

Von den bei S.-B. angeführten kausativen Medien findet sich Anm. 1. nur προσδανείζεσθαι sich noch dazu borgen VII 5, 5 und αποτίνε-σθαι Verdientes abzahlen lassen, bestrafen III 2, 3, außerdem

1. ohne deutliche Beziehung auf das Subjekt: (κατὰ χώραν) τίθεσθαι τὰ ὅπλα (s. § 67) vom Feldherrn "Halt machen lassen" I 5, 14. 17, ebenso ἀντία τὰ ὅπλα τίθεσθαι Front machen lassen IV 3, 26, ποιεῖσθαι (ἀνάθημα) machen lassen V 3, 5. 6.

<sup>\*)</sup> Kr. im Lex.: "das Seinige als (für die Zahlung) Schuldiges fortgeben"; jedoch giebt er Spr. § 52, 8, 6 ein Schwanken zwischen dem dynamischen und indirekten Medium zu und rechnet auch ànod. hierher.

- 2. mit deutlicher Beziehung auf das Subjekt: ἄγεσθαι zu sich führen lassen I 10, 17, καλεῖσθαι zu sich rufen lassen III 3, 1. VII 2, 30, ebenso προκαλεῖσθαι VII 7, 2, παρίστασθαι neben sich stellen lassen VI 1, 22, παρασκευάζεσθαι für sich beschaffen lassen I 10, 18.
- Anm.2 Reziprok findet sich διανέμεσθαι nirgend, wohl aber συντίθεσθαι, das nur 2 mal (I 9, 7 und VII 1, 35) von einer Person gebraucht wird, 5 mal: II 5, 8. IV 2, 1. 2. 6, 21. V 1, 12, ebenso
  συμβάλλεσθαι VI 3, 3. 6, 35, διατίθεσθαι untereinander verkaufen
  VI 6, 37.
- Von den bei S.-B. angeführten Medien, die eine technische § 67. oder eine auf das geistige Gebiet übertragene Bedeutung erhalten, sind in der Anab. beispiellos την ψηφον τίθεσθαι und (γραφήν) Τὰ ὅπλα τίθεσθαι findet sich, abgesehen von den γράφεσθαι. 2 Fällen (I 5, 14. 17), in denen es kausativ steht, 8 mal: I 6, 4. 10, 16. IV 2, 16. 3, 17. V 2, 8. 19. VI 5, 3. VII 1, 22, ebenso je 2 mal εν τάξει τ. τ. δ. II 2, 8. VII 1, 22 und είς τάξιν II 2, 21. V 4, 11, σπένδεσθαι 9 mal: I 9, 8. II 3, 7. 9. III 5, 5. 16. IV 4, 6 bis. VII 4, 22. 23 (Aktivum IV 3, 13 bis. 14), περὶ πλείονος ποιείσθαι V 6, 22. VII 7, 44, π. πλείστου Ι 9, 7. ΙΙΙ 2, 4. VII 8, 9, περὶ παντός I 9, 16. II 4, 3 und ebenso παρ' δλίγον VI 6, 11, εύρημα π. für einen unverhofften Gewinn erachten II 3, 18, φυλάττεσθαι 13 mal: I 6, 9. II 2, 16. 4, 10. 16. 5, 3. 37 (wo die Erklärer auseinandergehen; Rehd.: "mit Wache", Hansen: "mit aller Vorsicht"). 6, 24. IV 7, 8. VII 3, 33. 35. 6, 22. 44. 7, 54), vereinzelt auch ἀντιφυλάττεσθαι II 5, 3, ἄρχεσθαι im Anfang einer Handlung stehen 24 mal: I 3, 1. 8, 17. 18. II 6, 14. III 1, 26. 34. 2, 7. 9. IV 2, 20. 3, 28. 30. 7, 7. 8, 19. V 2, 22. 6, 28. 7, 12. 13. VI 1, 22. 2, 18. 3, 18. 4, 1. VII 2, 24. 6, 15. 7, 17 (das Aktivum findet sich nur 6 mal: I 4, 15. 6, 6. III 1, 24. V 7, 34 bis. VI 6, 10, ὑπάρχειν c. Part. nur 1 mal: V 5, 9, häufiger  $\epsilon \xi \acute{\alpha} \varrho \chi \epsilon i \nu$ , 2 mal: V 4, 14. VI 6, 15, an beiden Stellen ohne Participium), συμβουλεύεσθαι 5 mal, mit dem Dativ nur an 2 Stellen, I 1, 10. 7, 2. II 1, 16. 17. V 6, 2 (hier ist das Aktivum häufiger als das Medium, 23 mal: I 6, 9. II 1, 17 ter. 18. 19 bis. II 3, 20. 5, 41. III 1, 5. V 1, 8. 6, 2. 3. 4 bis. 12. 7, 35. VI, 2, 14. 6, 29. VII 1, 10. 30. 4, 24. 8, 4). Hieran schließe ich gleich βovλεύεσθαι, obwohl es wie sein Kompositum besser als dynamisches Medium zu bezeichnen wäre (Kr. Spr. § 52, 8, 8), das 39 mal erscheint: I 1, 4. 7. 3, 11. 19. 20. 6, 6. 10. 17. II 3, 8. 20. 21. III 1, 34. 2, 36. 38. 3, 2. 4, 40. IV 3, 14. 6, 7. 8. 7, 4. 8, 9. V 1, 2. 5, 2. 6, 1. 7, 9. 12. 20. VI 1, 3. 33. 2, 4. 5. 8. 6, 28. VII 1, 4. 34. 3, 4. 5, 9.

6, 13. 27 (das Aktivum nur 1 mal: II 5, 16) und die Verben σφαγιάζεσθαι (vgl. σπένδεσθαι im Verhältnis zu σπένδειν, das wie σφαγιάζειν in der Dichtersprache ebenfalls im technischen Sinne gebraucht wird) 5 mal: IV 3, 18. 5, 4 bis. VI 4, 25. 5, 8 und das vereinzelte
συγκατασκεδάννυσθαι mit jemand zusammen ausgießen VII 3, 32.

#### C. Passivum.

Von Verben, die den Genetiv oder Dativ regieren, finden sich § 68. die Passivformen ἄρχεσθαι I 3, 15. 9, 14. II 6, 15. VII 7, 29, οἱ ἀρχόμενοι (τοὺς ἀρχόμενους) II 6, 19. III 2, 20 (mit der medialen Form ἀρξομένους II 6, 12) und ἐπιστευόμην VII 6, 33, πιστευθείς VII 7, 25 und πιστεύεσθαι VII 7, 26.\*)

Beispiele für die passive Konstruktion von Verben, die mit κατά Anm. zusammengesetzt sind und mit dem Genetiv verbunden werden, fehlen. S. zu § 45 Anm. 2.

Von Verben mit dem Akkusativ eines Körperteils finden sich Anm. 2. 8 Passivformen: II 6, 1 und 9 ἀποτμηθέντες τὰς κεφαλάς, III 1, 31 ἀμφότες τὰ ἀτα τετρυπημένον, IV 1, 18 τοξευθείς τὴν κεφαλήν, IV 5, 12 οῖ τε διεφθαρμένοι τοὺς δφθαλμοὺς οῖ τε τοὺς δακτύλους τῶν ποδῶν ἀποσεσηπότες, IV 6, 12 τὰς κεφαλὰς βαλλομένοις, IV 7, 4 συντετριμμένους ἀνθρώπους καὶ σκέλη καὶ πλευράς, VI 1, 8 ἀπίσω τὼ χεῖρε δεδεμένον.

Zu Anm. 2a) 2) und 3) finden sich keine Beispiele. Zu b) vergl. zu § 26.

Von passiven Formen zu einem Medium in der Bedeutung § 69. desselben finden sich am meisten (8) Formen zu έλέσθαι: ἡρέθη VI 1, 32. 2, 12, ἡρέθησαν III 1, 47, αἰρεθείς III 1, 46. V 8, 1. VII 6, 22, ἤρητο VI 2, 6, ἤρηττο (Medium?) III 2, 1, ebenso ἀφαιρεθείς zu ἀφελέσθαι VI 6, 27, außerdem τὰ ὅπλα ἔκειτο zu τίθεσθαι τὰ ὅπλα IV 2, 20. VII 1, 24, τὸ συγκείμενον nder verabredete Ort zu συντίθεσθαι VI 3, 4, τὰ συγκείμενα das Übereinkommen VII 2, 7 und ἐτρέφθησαν von τρέπεσθαι nin die Flucht schlagen V 4, 23. Anhangsweise verdienen Erwähnung die Verbaladjektiva αἰρετός gewählt I 3, 21, αὐθαίρετος selbstgewählt V 7, 29, ἐξαίρετος ausgewählt VII 8, 23, εὐεπίθετος leicht angreifbar III 4, 20, ein Adjektivum, welches allenfalls auch zu § 68 b) hätte erwähnt werden können, πειστέον man muß gehorchen VI 6, 14, μετάπεμπτος geholt I 4, 3, πορευτέος ηzu passieren II 5, 18, δυσπόρευτος nschwer zu passieren I 5, 7 und das Adverb ὑγειμένως ndemütig zu ὑφί-

<sup>\*)</sup> Hiernach ist in der betreffenden Angabe S. 47 die Zahl 3 in eine 9 zu verändern und die Erscheinung S. 37 einzuordnen.

εσθαι VII 7, 16. Fraglich ist IV 1, 24 ἐκδεδομένη verheiratet, da "verheiraten" nicht nur ἐκδιδόναι (Her. I 196. II 146. Eur. Suppl. 133), sondern auch ἐκδίδοσθαι (Her. II 47. Eur. Med. 309) heißt.

Als Passiva, zunächst unzweifelhaft als solche durch ὑπό c. Gen. charakterisiert, finden sich: πάσχειν mit εδ, κακῶς oder einem · Akkusativ des Inhalts 8 mal: I 3, 4. IV 3, 14. 7, 6. V 2, 2. 5, 9. 8, 17. VII 3, 20. 7, 16, εδ ακούειν 1 mal: VII 7, 23, αποθνήσκειν 3 mal: V 1, 15. VII 5, 13. 6, 43, γίγνομαι zu ποιώ oder ποιούμαι, immer statt ὑπό mit dem Dativ verbunden, 4 mal, mit den Subjekten δρόμος Ι 2, 17, δρχοι ΙΙ 5, 3, ή ανάβασις καὶ κατάβασις ΙΥ 1, 10, ή πορεία IV 1, 17, zu τίπτω nur I 1, 1 mit dem Genetiv. Außerdem werden im passiven Sinne ohne den ausdrücklichen Zusatz von ύπό c. Gen. gebraucht: πάσχειν mit einem Adverbium, einem Akkusativ des Inhalts oder auch ohne Zusatz 15 mal: I 9, 8. II 5, 5. III 2, 3. 6. 8. 4, 2. IV 3, 2. V 5, 10. 8, 17. VII 1, 16. 25. 2, 14. 3, 38 (κακῶς ποιοῦσι καὶ πάσχουσιν). 4, 13. 7, 8 (εδ ποιήσας ανθ' ων εδ έπαθες), während passiver Sinn ohne Zweisel nicht anzunehmen ist I 3, 5 (δτι αν δέη πείσομαι = werde über mich ergehen lassen). 6. 8, 20. 9, 6. II 5, 17. 24. III 1, 17 bis. 3, 7. 12. 4, 20. 28. V 1, 15. 3, 6. 8, 15. VI 1, 6. 5, 23. 6, 25. VII 1, 28. 4, 1; ferner φεύγειν, nie jedoch als Passivum zu διώπειν, sondern zu έπβάλλειν, = verbannt werden 6 mal: I 1, 7. 3, 3. 9, 9. IV 8, 25. V 3, 7. VII 1, 33, ἐκπίπτειν 7 mal, in der Bedeutung "verbannt werden" I 1, 7 und VII 2, 32, = "hinausgejagt werden" V 2, 1. 17. 18, = nans Land geworfen werden" VI 4, 2. VII 5, 12; ἀποθνήσκεν (mit ungleich größerer Gewissheit als πάσχειν ohne ὑπό) 37 mal: I 8, 27 bis. 31 bis. 10, 3 (πολλούς ἀπέχτειναν, οί δὲ καὶ αὐτῶν  $\alpha \pi \delta \theta \alpha vov$ ). 16. II 1, 3. 3, 23. 5, 38. 6, 20. 29 ter. 30. III 1, 13. 17. 27. 2, 39 (των μέν νιχώντων τὸ χαταχαίνειν, των δ' ήττωμένων τὸ ἀποθνήσκειν ἐστί). 4, 5 bis. IV 1, 18. 19. 2, 7. 17. 4, 21. 6, 26. V 1, 17. 3, 5. 7, 19. 29. 34. VI 5, 29. 34. VII 4, 7. 15. 17. 18, zweifellos in der Bedeutung "sterben" II 1, 10. III 1, 19. 43 bis. 2, 3. 5. 18. IV 5, 35. 7, 14. 20. 8, 20. 21. V 8, 11 bis. VI 1, 6. 3, 12. VII 2, 32 (νόσω!) 4, 7. 19. 6, 31; γίγνεσθαι mit den Subjekten κρίσις Ι 6, 5, τὰ πιστά ΙΙ 2, 10, ἀναστροφή ΙΙ 4, 22, ελρήνη ΙΙ 6, 2, ἐπίθεσις ΙΥ 4, 22, ἡ θυσία ΙΥ 8, 26, κραυγή Υ 2, 17, Εέτασις καὶ ἀριθμός V 3, 3, σύλλογοι V 7, 2, καθαρμός V 7, 35, σπονδαί VI 1, 5, endlich VI 2, 16 γίγνεται τὸ στράτευμα τρίχα, während an Stellen wie I 7, 9 ἀριθμὸς ἐγένετο nes ergab sich als Zahl" und II 4, 26 γίγνεσθαι την επίστασιν "dass ein Haltmachen erfolgte" passiver Sinn nicht oder nicht mehr deutlich genug hervortritt. Endlich wären noch vielleicht erwähnenswert δίαην διδόναι bestraft werden (6 mal: V 4, 20. 7, 5. 9. 29. 34. VII 6, 10) und αλτίας ἔχειν als Passivum zu αλτίᾶσθαι (VII 6, 11. 7, 56, das erste Mal mit ὑπό).

Der Gebrauch der intransitiven Formen von τστημι und seinen Komposita als Passiva ist beispiellos.

### **2. Modi.**\*)

### 1. Modi in Hauptsätzen.

Abweichend vom Deutschen findet sich der Indikativ Imperfecti § 86. nur 8 mal, wobei ausdrücklich bemerkt werden mag, dass an einigen Stellen, freilich nicht sehr vielen, die Wiedergabe des griechischen Imperfekts durch den deutschen Konjunktiv Plusquamperfecti nicht unmöglich, die Entscheidung jedoch Sache des subjektiven Ermessens ist, namentlich dann, wenn das betreffende Verbum mit einer Negation verbunden ist, wie IV 2, 10 αὐτοὶ μέν αν ἐπορεύθησαν ἦπερ οἱ άλλοι, τα δε ύποζύγια ο θε ήν άλλη ή ταύτη εκβήναι "der Tross konnte nicht" oder "hätte nicht anderswo als hier abziehen können". Ich habe gefunden: έξην V 8, 21 έξην ύμιν επικουρείν αὐτοίς εί έβούλεσθε, αλλα ούτε τούτοις επεχουρείτε ούτε συν εμοί τον αταχτούντα ἐπαίετε; ἔδει VII 6, 23; χρην in infinitivischer Abhängigkeit VI 6, 25; von Adjektiva mit der Kopula verbunden αλσχρον ην VII 7, 40, μαχοὸν ἦν ΙΙΙ 4, 42, ὁάδιον ἦν ΙΙΙ 4, 15, χαλεπὸν ἦν VII 4, 14; außerdem εδύνατο im Finalsatz VII 6, 23 ώς μηδ' ελ εβούλετο εδύνατο έξαπαταν, endlich VII 6, 21 ήσχυνόμην μέντοι, εί ὑπὸ πολεμίου γε όντος έξηπατήθην.

Zu έδει tritt ἄν V 1, 10 εὶ ἢπιστάμεθα ὅτι ῆξει πλοῖα ἄγων, οὐδὲν ἄν ἔδει ὧν μέλλω λέγειν (ohne Infinitiv bei δεῖ!).

Das persönliche δλίγου (οὖ πολλοῦ) δεῖν kommt nur im Infinitiv § 87. (VII 6, 18 πολλοῦ μοι δοκῶ δεῖν τὰ ὑμέτερα ἔχειν) und Participium (I 5, 14 αὖτοῦ δλίγου δεήσαντος καταλευσθήναι, V 4, 32 παῖδας οὖ πολλοῦ δέοντας ἴσους τὸ μῆκος καὶ τὸ πλάτος εἶναι) vor. Desgleichen ist die Verbindung des Indikativ Aoristi mit ὀλίγου δεῖν für die Anabasis beispiellos.

Der Potentialis erscheint mit Einschlus derjenigen Fälle, § 88. in denen er mit einem hypothetischen Nebensatz in Verbindung tritt, über welche das von den hypothetischen Sätzen handelnde Kapitel zu vergleichen ist, im ganzen 184 mal.

<sup>\*)</sup> S.-B. § 71-83 habe ich unberücksichtigt gelassen.

- 1. in selbständigen Behauptungssätzen 45 mal: I 19 bis. 9, 13. II 2, 11. 3, 23 bis. 4, 5. 5, 7. 14 bis. 23 45. 2, 35. 36. 3, 2. IV 6, 12. 13 (ohne œv! vergl. Pfud direkte Rede bei Xenophon S. 4) 7, 7. 8, 11. V 1, 9. 1 12 bis. 32 bis. 7, 10. VI 1, 29. 3, 16. 4, 21. 5, 17. 6 21. 3, 35. 6, 15. 16. 21. 23. 7, 11. 17.
- 2. in direkten Fragen 13 mal: I 6, 8. II 4, 6. 5, 1, 18. IV 7, 6. V 7, 8. 9. 33. VII 4, 9. 6, 6. 15. 7, 18
- 3. in Konsekutivsätzen, welche die Form eines se Behauptungssatzes haben, 2 mal: II 5, 15. V 6, 20.
- 4. in Relativsätzen 17 mal: II 2, 3, 3, 23, 5, 14 1 19. III 2, 23, 5, 9, IV 1, 26, V 4, 25, 34, 6, 7, 9, 7, 6.
- 5. in Aussagesätzen 29 mal: I 6, 2 bis. 7, 3. 9, 10 10. 14 bis. 3, 19. 4, 3. 5, 16. 6, 18. 27. III 1, 2 bis. 2 V 6, 13. 37. 7, 33. VI 1, 29. 2, 11. VII 2, 31. 5, 9. 7, 29.
- 6. in indirekten Fragesätzen 16 mal: I 7, 2. II 4, 1 10. 13. III 1, 7, 40. 2, 27. IV 3, 14. 8, 7. V 4, 7, 6, 30. 7, 2
- 7. im Finalsatz 1 mal: VII 4, 2, abhängig von eir des Fürchtens 1 mal: VI 1, 28.
- 8. in infinitivischer Abhängigkeit 56 mal: I 3, 6 q 9, 8. 29. II 1, 12. 13. 2, 1. 3, 18. 5, 6. 13 bis. 16. 1 26. 38. 2, 3. 29. IV 5, 16. 6, 13. V 1, 4. 2, 9. 6, 1. 1 VI 1, 18 quinquies. 20. 26. 4, 19. 5, 22. 6, 10. VII 2 bis. 34. 4, 12. 23. 6, 10. 12. 32. 7, 14 bis. 19. 30 b
- 9. in participialer Form 4 mal: I 1, 10. V 2, 8. VI Am häufigsten findet sich also der Potentialis in in Abhängigkeit, demnächst in selbständigen Behauptung

Aussagesätzen, in Relativ-, indirekten und direkten Frag seltensten in participialer Form und in Finalsätzen.

Der Gebrauch des Opt. Aoristi mit  $\tilde{\alpha}\nu$  (bezw. de ist etwas häufiger als der Opt. (bezw. Infinitiv) Praesent Das Präsens überwiegt nur in selbständigen Behauptungs- (28:17) und in Relativsätzen (14:3), der Aorist in allen übrigen: direkte Fragen 6:8, konsekutive Hauptsätze 0:2, Aussagesätze 11:20, indirekte Fragesätze 4:14, Finalsätze 0:2, Infinitiv 26:31, Participium 1:3. Beim Infinitiv scheint es, als ob gewisse Verben für den Inf. Aoristi mit  $\tilde{\alpha}\nu$  Vorliebe haben. So findet sich oĭeo9au mit dem Inf. Aoristi und  $\tilde{\alpha}\nu$  16 mal (II 1, 12. 5, 13. III 1, 17. 38. 2, 3. V 1, 4. 2, 9. 7, 11. VII 1, 28 bis. 2, 2. 34. 6, 12. 7, 14. 19. 30, mit dem Inf. Praesentis nur 8 mal (I 3, 6 bis. 9, 29. II 1, 12. 3, 18. VII

2. 7, 30. 33), wovon noch 4 Fälle in Abzug zu bringen wären, denen strat den Inf. Praesentis notwendig macht.

Vereinzelt steht der Potentialis des Perfekts VI 6, 16 im selbändigen Behauptungssatz.

Bουλοίμην ἄν dient zum Ausdruck eines erfüllbaren Wunsches Anm. 3, 17. III 1, 45. VI 5, 18. Nicht hierherzuziehen ist II 3, 23

τε έστιν ότου ένεκα βουλοίμεθα αν την χώραν κακώς ποιείν.

Der Irrealis erscheint im ganzen 24 mal, und zwar § 89. 1. unabhängig:

- a) das Imperfektum mit ἄν III 2, 24. V 6, 30. 8, 17 ὅτου δίαην ηξίουν λαμβάνειν, zu erklären durch eine Art Attraktion des Modus den Modus des vorangehenden Hauptsatzes (Hansen vergleicht c. Lael. 6, 22 quis esset tantus fructus in prosperis rebus, nisi beres, qui illis aeque ac tu ipse gauderet), VII 5, 5. 6, 9. 16. 26; gativ III 5, 12. V 1, 10. VII 6, 33.
- b) der Aorist IV 1, 11. 2, 10. V 8, 13. 17; negativ V 6, 15. II 7, 11.
  - 2. abhängig:
  - a) in Aussagesätzen:
  - a) das Imperfektum II 1, 4. III 2, 24; negativ VI 1, 32.
  - b) der Aorist VII 7, 27; negativ VI 6, 15. 24.
  - β) in infinitivischer Abhängigkeit VII 7, 40, nach ωστε VI 1, 31.
  - r) im Participium II 5, 5.

Έβουλόμην ἄν ist beispiellos.

Anm. 1.

Der Irrealis ist Potentialis der Vergangenheit I 5, 8 Anm. 2 ατον η ως τις αν φετο, VI 4, 7 είς το πόλισμα αν γενόμενον, "auf 3n Platz, der eine Stadt hätte werden können, der für die Anlage ner Stadt sehr geeignete Platz", und VI 1, 31 ωστε ιδιώτην αν τωναι, nirgend in einem selbständigen Hauptsatz.

Der Irrealis hat iterativen Sinn I 9, 19 οὐδἐνα ᾶν ἀφείλετο, Anm. 8. 13, 11 ἔπαισεν ἄν, III 4, 22 ἄν ἐξεπίμπλασαν, immer in Verbindung in the dem iterativen Optativ, ohne dasselbe im Participium IV 7, 6 ἀποτεμόντες ἄν.

Stellung von åv.

§ 90.

Ich gebe das Material vollständig für Sätze aller Art, in denen der Potentialis oder der Irrealis erscheint. Auch die "Hauptregeln" von Seyffert-v. Bamberg ziehen den Kreis größer als die Überschrift "Zusatz über die Stellung von  $\check{\alpha}\nu$  in selbständigen Behauptungssätzen" vermuten läßt, da in dem Paragraphen von dem Anschluß von  $\check{\alpha}\nu$  an Fragewörter die Rede ist.

- 1. in selbständigen Behauptungssätzen 45 mal: I 3, 17 bis. 19 bis. 9, 13. II 2, 11. 3, 23 bis. 4, 5. 5, 7. 14 bis. 23. III 1, 38. 45. 2, 35. 36. 3, 2. IV 6, 12. 13 (ohne  $\alpha \nu!$  vergl. Pfudel, die indirekte Rede bei Xenophon S. 4) 7, 7. 8, 11. V 1, 9. 11. 6, 7 ter. 12 bis. 32 bis. 7, 10. VI 1, 29. 3, 16. 4, 21. 5, 17. 6, 16. VII 1, 21. 3, 35. 6, 15. 16. 21. 23. 7, 11. 17.
- 2. in direkten Fragen 13 mal: I 6, 8. II 4, 6. 5, 10. 20. III 1, 18. IV 7, 6. V 7, 8. 9. 33. VII 4, 9. 6, 6. 15. 7, 18.
- 3. in Konsekutivsätzen, welche die Form eines selbständigen Behauptungssatzes haben, 2 mal: II 5, 15. V 6, 20.
- 4. in Relativsätzen 17 mal: II 2, 3, 3, 23, 5, 14 bis. 17, 18, 19, III 2, 23, 5, 9, IV 1, 26, V 4, 25, 34, 6, 7, 9, 7, 6, 7, VII 3, 9,
- 5. in Aussagesätzen 29 mal: I 6, 2 bis. 7, 3. 9, 10. 23. II 1, 10. 14 bis. 3, 19. 4, 3. 5, 16. 6, 18. 27. III 1, 2 bis. 2, 4. 24 bis. V 6, 13. 37. 7, 33. VI 1, 29. 2, 11. VII 2, 31. 5, 9. 7, 29. 32. 38 bis.
- 6. in indirekten Fragesätzen 16 mal: I 7, 2. II 4, 15. 5, 7 ter. 10. 13. III 1, 7. 40. 2, 27. IV 3, 14. 8, 7. V 4, 7. 6, 30. 7, 20. VII 1, 26.
- 7. im Finalsatz 1 mal: VII 4, 2, abhängig von einem Verbum des Fürchtens 1 mal: VI 1, 28.
- 8. in infinitivischer Abhängigkeit 56 mal: I 3, 6 quater. 8, 22. 9, 8. 29. II 1, 12. 13. 2, 1. 3, 18. 5, 6. 13 bis. 16. 18. III 1, 17. 26. 38. 2, 3. 29. IV 5, 16. 6, 13. V 1, 4. 2, 9. 6, 1. 16. 32. 7, 11. VI 1, 18 quinquies. 20. 26. 4, 19. 5, 22. 6, 10. VII 1, 28 bis. 2, 2 bis. 34. 4, 12. 23. 6, 10. 12. 32. 7, 14 bis. 19. 30 bis. 33. 8, 9.
  - 9. in participialer Form 4 mal: I 1, 10. V 2, 8. VII 7, 30 bis.

Am häufigsten findet sich also der Potentialis in infinitivischer Abhängigkeit, demnächst in selbständigen Behauptungssätzen, in Aussagesätzen, in Relativ-, indirekten und direkten Fragesätzen, am seltensten in participialer Form und in Finalsätzen.

Der Gebrauch des Opt. Aoristi mit  $\tilde{\alpha}\nu$  (bezw. des Infinitivs) ist etwas häufiger als der Opt. (bezw. Infinitiv) Praesentis (101:89). Das Präsens überwiegt nur in selbständigen Behauptungs- (28:17) und in Relativsätzen (14:3), der Aorist in allen übrigen: direkte Fragen 6:8, konsekutive Hauptsätze 0:2, Aussagesätze 11:20, indirekte Fragesätze 4:14, Finalsätze 0:2, Infinitiv 26:31, Participium 1:3. Beim Infinitiv scheint es, als ob gewisse Verben für den Inf. Aoristi mit  $\tilde{\alpha}\nu$  Vorliebe haben. So findet sich oieo au mit dem Inf. Aoristi und  $\tilde{\alpha}\nu$  16 mal (II 1, 12. 5, 13. III 1, 17. 38. 2, 3. V 1, 4. 2, 9. 7, 11. VII 1, 28 bis. 2, 2. 34. 6, 12. 7, 14. 19. 30), mit dem Inf. Praesentis nur 8 mal (I 3, 6 bis. 9, 29. II 1, 12. 3, 18. VII

2, 2. 7, 30. 33), wovon noch 4 Fälle in Abzug zu bringen wären, in denen Elvas den Inf. Praesentis notwendig macht.

Vereinzelt steht der Potentialis des Perfekts VI 6, 16 im selbständigen Behauptungssatz.

Bουλοίμην ἄν dient zum Ausdruck eines erfüllbaren Wunsches Anm. I 3, 17. III 1, 45. VI 5, 18. Nicht hierherzuziehen ist II 3, 23 οὖτ' ἔστιν ὅτου ἕνεκα βουλοίμεθα ἄν τὴν χώραν κακῶς ποιεῖν.

Der Irrealis erscheint im ganzen 24 mal, und zwar

§ 89.

1. unabhängig:

医原性性 及为一个。

- a) das Imperfektum mit är III 2, 24. V 6, 30. 8, 17 δτου δίαην äν ηξίουν λαμβάνειν, zu erklären durch eine Art Attraktion des Modus an den Modus des vorangehenden Hauptsatzes (Hansen vergleicht Cic. Lael. 6, 22 quis esset tantus fructus in prosperis rebus, nisi haberes, qui illis aeque ac tu ipse gauderet), VII 5, 5. 6, 9. 16. 26; negativ III 5, 12. V 1, 10. VII 6, 33.
- b) der Aorist IV 1, 11. 2, 10. V 8, 13. 17; negativ V 6, 15. VII 7, 11.
  - 2. abhängig:
  - α) in Aussagesätzen:
  - a) das Imperfektum II 1, 4. III 2, 24; negativ VI 1, 32.
  - b) der Aorist VII 7, 27; negativ VI 6, 15. 24.
  - β) in infinitivischer Abhängigkeit VII 7, 40, nach ωστε VI 1, 31.
  - r) im Participium II 5, 5.

¿Εβουλόμην ἄν ist beispiellos.

Anm. 1.

Der Irrealis ist Potentialis der Vergangenheit I 5, 8 Anm. 2 Θαττον η ως τις αν φετο, VI 4, 7 ελς το πόλισμα αν γενόμενον, nauf den Platz, der eine Stadt hätte werden können, der für die Anlage einer Stadt sehr geeignete Platz", und VI 1, 31 ωστε λδιώτην αν γνωναι, nirgend in einem selbständigen Hauptsatz.

Der Irrealis hat iterativen Sinn I 9, 19 οὐδὲνα ἄν ἀφείλετο, Anm. 8. II 3, 11 ἔπαισεν ἄν, III 4, 22 ἄν ἐξεπίμπλασαν, immer in Verbindung mit εἰ und dem iterativen Optativ, ohne dasselbe im Participium IV 7, 6 ἀποτεμόντες ἄν.

Stellung von av.

§ 90.

Ich gebe das Material vollständig für Sätze aller Art, in denen der Potentialis oder der Irrealis erscheint. Auch die "Hauptregeln" von Seyffert-v. Bamberg ziehen den Kreis größer als die Überschrift "Zusatz über die Stellung von äv in selbständigen Behauptungssätzen" vermuten läßt, da in dem Paragraphen von dem Anschluß von äv an Fragewörter die Rede ist.

Wieder aufgenommen ist ἄν V 6, 7 τούτων δὲ κατεχομένων οὐδ' ἄν οἱ πάντες ἄνθρωποι δύναιντ' ᾶν διελθεῖν, V 6, 32 διασπασθέντες δ' ἄν — οὕτ' ἄν τροφὴν δύναισθε λαμβάνειν οὕτε χαίροντες ἄν ἀπαλλάξαιτε, im abhängigen Satze IV 6, 13 δοχοῦμεν ἄν μοι ταύτη προσποιούμενοι προσβαλεῖν ἐρημοτέρω ἄν τῷ ὅρει χρῆσθαι, wo dann zu dem unmittelbar folgenden μένοιεν γὰρ αὐτοῦ μᾶλλον ἀθρόοι οἱ πολέμιοι das erste ἄν wieder "vorschwebt" (Krüger), VII 7, 38 — οὕτ' ἄν εῖ σοι πάλιν βουλοίμην βοηθῆσαι, ἱκανὸς ἄν γενοίμην.

"Av schließt sich an (nach der Häufigkeit des Vorkommens geordnet):

- 1. an das Verbum finitum 57 mal: zunächst I 3, 17. 6, 2. 7, 3—II 1, 4. 12. 14. 3, 11. 23. 5, 13. 17. 19. 6, 27. III 1, 38. 45. 3, 2—IV 1, 11. 26. 8, 7. V 1, 4. 6, 7 quater. 13. 32. VI 3, 16. 5, 18. 22—VII 1, 28. 2, 34. 4, 9. 5, 5. 6, 16. 23. 7, 14. 17. 18. 27. 29, sodan—in der Weise, daß äv von dem Verbum finitum nur durch eine post positive Partikel getrennt ist: I 3, 17 bis. II 3, 18. 23. III 2, 3. IV—6, 13. Hierher gehören aber auch diejenigen Fälle, in denen äv sic—statt an das regicrende Verbum oder ein anderes Wort an eine—abhängigen Infinitiv oder an ein Participium anschließt, wenn die—selben einem Verbum finitum entsprechen: Infinitiv II 1, 13. 5, 18—V 6, 16. 7, 11. VI 1, 18. VII 8, 9. 7, 40, durch eine Partikel ge—trennt V 2, 9, Participium I 1, 10. IV 7, 6. V 2, 8. VII 7, 30.
- 2. an eine Negation 48 mal: οὖx I 3, 6. 9, 10. 23. II 2, 1. 3-5, 14 bis. III 1, 18. 2, 23. 35. V 6, 9. 12. 15. VI 1, 29. 4, 19. 5-10. 15. VII 4, 23; οὖτ' I 3, 6 bis. II 5, 5. V 6, 32. VII 7, 38 bis; μήτ VII 7, 30; οὖδ' II 5, 16. 18. V 6, 7. VI 1, 32. VII 7, 11; οὖποτ' II 5-7; οὖδείς I 9, 19. III 1, 2 bis. VII 2, 31; οὖδέν II 6, 18. III 1, 38. 5, 12-10. IV 8, 11. V 1, 10. 6, 37. VI 6, 24. VII 5, 9; μηδέν I 9, 8; durch eine postpositive Partikel getrennt: οὖ IV 5, 16. VI 1, 18. VII 6, 33; οὖδέ VII 7, 11.
- 3. an cin Adverbium 39 mal: I 3, 19. II 1, 10. 2, 11. 3, 19. 4, 5. 5, 6. 13 bis. 15. 16. 23. III 2, 36. 5, 9. IV 6, 12. V 1, 9. 15. 4, 7. 6, 20. VI 1, 18 ter. 26. 28. 29. 4, 21. 5, 17. VII 1, 21. 3, 35. 6, 9. 15. 26. 32. 7, 14. 30; durch Partikeln getrennt I 6, 6. V 7, 10. VI 6, 16. VII 4, 12. 7, 30.
  - 4. an Fragewörter 23 mal, und zwar
- a) an Fragepronomina: τίς (τί) Π 4, 6. III 1, 17. IV 7, 6. V 7, 33. VII 1, 28, δ,τι III 1, 40, ποῖος II 5, 7 bis, οἶος II 5, 10, ἀφ'οδ V 6, 30.
- b) an Frageadverbien:  $\pi\tilde{\omega}$ , I 7, 2. II 5, 20. V 7, 8. 9. VII 6, 15,  $\pi\tilde{\omega}$  II 4, 15,  $\tilde{\sigma}\pi\omega$ , II 5, 7. III 1, 7. 2, 27. IV 3, 14. V 7, 20.

- c) an eine Fragepartikel: ποτέρως VII 7, 33; durch eine Partikel getrennt: πῶς VII 6, 6.
- 5. an andere Pronomina und Pronominalia 19 mal: ἡμεῖς V 6, 12, αὐτός I 6, 2. IV 2, 10. 7, 7, τοῦτ' I 9, 13. V 6, 30, τοῦτο V 7, 6, τὶς I 5, 8. II 5, 10. V 7, 7. VI 1, 20. VII 6, 21, ἤτις V 7, 33, ἄπερ V 4, 34, πᾶς (ἄπας) V 8, 13. V 2, 2; durch eine Partikel getrennt ἡμεῖς III 2, 24 bis, τοῦτο VII 6, 12.
- 6. an Substantiva 12 mal: II 1, 14. 5, 14. III 1, 26. 2, 24. 29. 4, 22. V 4, 25. 8, 17. VI 1, 31. 4, 7. VII 1, 26. 6, 10. In den meisten Fällen (9 gegen 3) folgt nach  $\tilde{\alpha}\nu$  unmittelbar das Verbum finitum.
- 7. an Adjektiva 8 mal: I 8, 22. 9, 29. II 5, 14. V 6, 1. 8, 7. VII 7, 32. 38; durch eine Partikel getrennt III 1, 45.
- 8. an ein Participium 5 mal: I 3, 19. V 6, 32. VII 2, 2. 3, 9; getrennt V 6, 32.
  - 9. an einen Infinitiv 3 mal: II 3, 23. 4, 3. VII 7, 19.
- 10. an eine Präposition mit ihrem Kasus 3 mal: III 2, 4. VI 2, 11; getrennt I 3, 6.
  - 11. an das finale  $\delta \pi \omega \varsigma$  VII 4, 2.

Das steigernde  $x\alpha i$  findet sich nirgend mit  $\tilde{\alpha}\nu$  zu  $x\tilde{\alpha}\nu$  verbunden;  $x\tilde{\alpha}\nu$  ist vielmehr =  $x\alpha i$   $x\tilde{\alpha}\nu$  (oder  $x\alpha i$  + der Konjunktion  $\tilde{\alpha}\nu$ ?).

Der Coni. adhortativus findet sich 10 mal in der 1. Person § 91. Pluralis, 6 mal des Präsens: III 1, 24. 46. 5, 6. IV 7, 7. VI 5, 21. VII 1, 29; 4 mal des Aorists: III 1, 24. 2, 28. VI 3, 14. VII 1, 29. Die Negation findet sich 4 mal. Die 1. Person Singularis ist beispiellos.

Für den Coni. dubitativus bietet die Anabasis in direkten Fragesätzen 4 Beispiele, 3 Praesentia, 1 Aorist, ohne den Zusatz βούλει oder βούλειθε: I 4, 14 τί κελεύω ποιῆσαι; ebenso III 1, 14 bis. VII 6, 54. Dazu kommt 4 mal der Coni. dubitativus in indirekten Fragesätzen bei regierendem Haupttempus (konsekutiven Relativsätzen? Vergl. das Kapitel von den indirekten Fragesätzen): I 7, 7 bis οὐ τοῦτο δέδοικα μὴ οὖκ ἔχω ὅ,τι δῶ ἐκάστις τῶν φίλων, ἀλλὰ μὴ οὖκ ἔχω ἱκανοὺς οἶς δῶ, II 4, 19 (οὐδὲ) ἔχοιμεν ᾶν ὅποι σωθῶμεν, II 4, 20 οὖχ ἔξουσιν ὅποι φύγωσιν, nur Aoriste.

Bei regierendem Nebentempus wird daraus der Optativ: a) in einem konsekutiven Relativsatz VII 6, 24 (reg. Verb. έχρησθε) σπάνια έχοντες ότων ώνοζοθε. b) in einem indirekten Fragesatz 4 mal: I 10, 5 bis έβουλεύετο ελ πέμποιέν τινας ή πάντες ζοιεν, II 3, 7 ήρώτα ελ αθτοζς τοζς ἀνδράσι σπένδοιτο ή ατξ., III 5, 3 ήθύμησαν έννοούμενοι μή τὰ ἐπιτήθεια οθα ἔχοιεν ὁπόθεν λαμβάνοιεν und VII 4, 10 ἐπή-

ρετο ὁ Σεύθης τὰν παϊδα εἰ παίσειεν αὐτόν, 3 Praesentia, 1 Aorist. Der Fall, dass ein Coni. dubitativus im abhängigen Satze bleibt, ist beispiellos. Das Präsens findet sich im ganzen 7, der Aorist 6 mal. Den Aorist könnte man herstellen VII 3, 29 ὁ δὲ Ξενοφῶν ἢπορεῖτο τί ποιήσει(ε).

### § 92. Vom Imperativ finden sich

- 1. Präsens formen. a) die 2. Person Singularis 26 mal: II 1, 13 iσθι, hier wie überall von εἰδέναι, ebenso II 1, 20. 22. 5, 22. III 4, 21 bis. IV 8, 5 bis. V 7, 21 quater. 28 bis. VI 6, 24 bis. 28. VII 2, 30. 3, 10. 48. 4, 9. 5, 3. 7, 38. 51. 52. 53. b) die 3. Sing. 15 mal: I 8, 17. II 1, 10. III 1, 46. 2, 32. 37. 39 ter. V 7, 10 bis. 11. VI 2, 14 bis. VII 1, 16. 3, 14. c) die 2. Pluralis 46 mal: I 3, 6. 5, 16. 7, 3. II 1, 4. 2, 1. 4 ter. 3, 5. III 1, 36 bis. 46 ter. 2, 28. 4, 46. V 1, 4. 9. 10. 5, 15. 6, 37. 7, 5. 32. VI 1, 29. 33. 5, 10. 16. 23. 24 bis. 26 bis. 36. VII 1, 13 bis. 25. 3, 6 bis. 36. 41 bis. 43 bis. 44 bis. 6, 36. d) die 3. Pluralis nur 3 mal: I 4, 8 bis\*) und II 3, 24.
- 2. Diesen 90 Präsensformen stehen 54 Aorist formen gegenüber.
  a) die 2. Person Singularis 21 mal (Präsens 26 mal): I 6, 9. II 1, 16.
  17. 2, 10. 5, 16. III 1, 34. IV 1, 20 bis. 6, 19. 8, 5. V 8, 4. VI 6, 20. VII 6, 26. 30 bis. 35. 3, 24. 37. 7, 25. 27. 43. b) die 3. Person Singularis 8 mal (Präsens 15 mal): III 2, 9. 32. 33. 38 bis. V 6, 33. 7, 31. VII 3, 6. c) die 2. Person Pluralis 24 mal (Präsens 46 mal): II 1, 9. 21. 5, 41. III 1, 24. 2, 17. 22. 34. 3, 2. V 1, 8. 12. 4, 7. 7, 5. 26. 29. 8, 7. 19. VI 5, 23. 6, 18. VII 1, 22. 3, 4. 6, 23. 24. 33. 56. Die 3. Person Pluralis des Imperativs Aoristi kommt in der Anab. nicht vor. Eingeführt wird der Imperativ je 1 mal durch αγει (II 2, 10) und αγειε (VII 6, 33), 2 mal durch τοι (VII 2, 26 und VII 7, 27), nur im Aorist.

Gegenüber diesen 144 Imperativformen findet sich in der Anab.
nur 11 mal die Gelegenheit, das Verbot auszudrücken, und zwat α) durch μή mit dem Imp. Präs. 6 mal: 1) 2. Person Singularis 1 mal:
II 1, 12 μὴ οἴου. 2) 3. Person Singularis 2 mal: I 3, 15 μηθεὶς λεγέτω, VII 1, 6 μηθὲν τελείτω. 3) 2. Person Pluralis 3 mal: I 3, 3 μὴ θαυμάζετε, 4, 16 μηπέτι νομίζετε, VI 6, 36 μὴ ἀθυμεῖτε. Die 3. Person Pluralis mit der Negation ist beispiellos. β) Durch μή

<sup>\*)</sup> Gemoll wollte hier Progr. 1888 S. 6 die Form hwaar nach der LA von CDBAO hiewaar hergestellt wissen, nimmt diesen Vorschlag jedoch Progr. 1889 S. 15 nach Meisterhans Grammatik der attischen Inschriften S. 139,9 ("die Imperativendung -waar kommt erst seit 300 v. Chr. in Gebrauch") strück, da bis 300 v. Chr. 111 Stellen mit we, keine mit waar vorkommt, und schlägt hwe vor.

mit dem Konjunktiv Aoristi 5 mal: 1) 2. Person Singularis nur 1 mal: VII 1,8 μὴ ποιήσης. 2) 2. Person Pluralis 4 mal: III 2, 17 μηδὲ δόξητε, V 4, 19 μηδὲν ἀθνιμήσητε, V 7, 12 μὴ ἀπέλθητε, VI 6, 18 μὴ ἐκδῶτε. In der dritten Person (S.-B. Anm. 1) findet sich μή mit dem Imperativ Aoristi nirgend.

Wünsche, die als nicht unerfüllbar hingestellt werden, § 93. finden sich 7: 1) im Optativ Praesentis 4 mal: III 2, 37 Χειρίσοφος μὲν ἡγοῖτο, τῶν δὲ πλευρῶν ἐκατέρων τὼ πρεσβυτάτω στρατηγὼ ἐπιμελοίσθην· ὁπισθοφυλακοῖμεν δ΄ ἡμεῖς οἱ νεώτατοι, VI 6, 16 μήτε πολεμεῖτε σώζοισθέ τε κτἔ. 2) im Optativ Aoristi 3 mal: III 2, 3 οἶα τοὺς ἐχθροὺς οἱ θεοὶ ποιήσειαν, III 2, 6 τούτους οἱ θεοὶ ἀποτίσαιντο, V 6, 4 πολλά μοι καὶ ἀγαθὰ γένοιτο. Aus diesem seltenen Vorkommen des bloßen Optativs gegenüber dem 124 mal vorkommenden Potentialis erwächst dem Lehrer des Griechischen in Tertia die Pflicht, letzteren sofort bei παιδεύω zu üben. Ein unerfüllbarer Wunsch findet sich nur II 1, 4 ἀλλ΄ ὤφελε μὲν Κῦρος ζῆν. Einführungen durch εἴθε oder εἰ γάρ finden nicht statt.

### 2. Modi in Nebensätzen.

### I. Nebensätze mit den Modusformen selbständiger Aussage- und Fragesätze.

# a) Die abhängigen Aussagesätze.

Über die abhängigen Aussagesätze bei Xenophon handelt Pfudel im Programm von Kolberg 1864, Klemens im Programm des Friedrichs-Werderschen Gymnasiums in Berlin 1865, Cavallin in den Acta Universitatis Lundensis 1879/80, Gemoll, Beiträge zur Kritik und Erklärung von Xenophons Anabasis III S. 20-23. P., der übrigens gleich zu Anfang seiner Abhandlung die statistische Behandlung der Grammatik als eine notwendige Ergänzung anderer Methoden empfiehlt, behandelt in dem kleineren Teil seiner Abhandlung den Gebrauch des Modus in den Hauptsätzen der oratio obliqua, um dann zu den Nebensätzen der indirekten Rede überzugehen. K. bildet eine wünschenswerte Ergänzung dazu, indem er nur die Hauptsätze der oratio obliqua in den Kreis seiner Betrachtung zieht und nicht nur auf Xenophon, sondern auch auf Thucydides Rücksicht nimmt. C. behandelt die Sache am eingehendsten, mit Angabe und größtenteils Ausschreibung aller Stellen. Leider fehlen der sorgfältigen Erörterung zusammenfassende Übersichten. diesem Grunde schon scheint mir hier eine kurze Zusammenfassung

der Ergebnisse notwendig, besonders da die Abhandlung in Deutschland wenig verbreitet sein dürfte.

Der sog. Aussagesatz ist auf einer früheren Stufe der Sprachentwickelung mit seinem Hauptsatze parataktisch verbunden gewesen. Davon zeugen die Xenophonstellen An. VI 1, 31 δμνύω ύμτν θεούς πάντας καὶ πάσας, ή μὴν ἐγώ — ἐθυόμην, Cyr. Η 3, 12 σύν θεων δοχω λέγω, ή μην έμοι δοχεί Κύρος χτλ., Απ. Η 1, 16 έγω σε ἄσμενος έώραχα, οίμαι δὲ καὶ οἱ ἄλλοι πάντες, V 8, 22 οίμαι, εἰ εθέλετε σχοπείν, τοὺς αὐτοὺς εύρήσετε καὶ τότε κακίστους καὶ νῖν ύβριστοτάτους, Cyr. VI 1, 40 οίμαι δε και λόγων και βουλευμάτων κοινωνον αν σε ποιοίντο, Απ. VII 6, 16 οθκούν δήλον τουτό γέ έστιν, είπερ έμοι ετέλει, ούχ ούτως ετέλει πτλ. Ebenso ist es ein Rest der Parataxe, wenn ein Aussagesatz ohne Konjunktion sich an einen Acc. cum Inf. anschliesst: An. VI 2, 11 είναι γάρ τοὺς κατειργασμένους 'Αρκάδας καὶ 'Αχαιούς, - εὶ οὖν σωφρονοῖεν αὐτοὶ καθ' έαυτούς ἀν την πορείαν ποιοίντο, oder wenn ein mit ότι begonnener Aussagesatz mit γάρ fortgesetzt wird, wie An. VII 3, 13 έλεγον ότι παντός άξια λέγοι, χειμών γὰς εἴη κτλ., Hell. III 2, 23 ἀποκριναμένων τῶν Ήλείων, ὅτι οὐ ποιήσοιεν ταῦτα, ἐπιληίδας γὰο ἔχοιεν τὰς πόλεις, VI 5, 36 ό πλείστος ήν λόγος ώς κατά τους δρχους βοηθείν δέοι οὐ γαρ αδικησάντων σφων έπιστρατεύοιεν οί 'Αρκάδες.

Ob zwischen dieser ursprünglichen Ausdrucksweise und der später allgemein üblichen, wie Pf. S. 3 meint, noch eine Mittelstufe existiert hat, auf welcher nur die Person der direkten Rede geändert wird, ohne dass die subordinierende Konjunktion dazutritt (vergl. deutsch "er sagt, er hat ihn gesehen"), mag dahingestellt bleiben. Belege fehlen jedenfalls. Beispiele der vorhererwähnten Art bahnen sodann den Weg zu der sonst üblichen hypotaktischen Art der Die erste Art der durch or oder wis (beides Aussagesätze. ursprünglich Relativa) bewirkten hypotaktischen Satzverbindung besteht darin, dass die Konjunktion ohne jede Veränderung vor die direkte Rede tritt. Dies geschieht namentlich in kurzen Antworten, die der Ergänzung aus der vorangehenden Frage bedürfen. Pf. bezeichnet mit Recht die Auffassung Krügers (Sprach). § 65 Anm. 2), der dies öre mit unserem Anführungszeichen vergleicht, als nicht zutreffend - ich möchte lieber sagen, sie ist zu äußerlich, — insofern als dieses Lesezeichen nur ein Notbehelf für den Leser, der Gebrauch dieses on dagegen durchaus notwendig sei. "Längere Reden nämlich, die ihren Schwerpunkt in sich tragen, können auch äußerlich selbständig, also ohne Konjunktion, an das

einleitende Verbum angereiht werden; dagegen kurze Sätze, besonders unvollständige, — erschienen dem feinen Sprachgefühl des Griechen so leicht und kraftlos, dass sie sich notwendigerweise an den regierenden Satz anlehnen mussten." Für die Anab. kommen hier die S. 204 aufgeführten Stellen in Betracht.

Als einen Rest einer früheren Stufe des Verhältnisses zwischen Haupt- und Nebensatz betrachtet Pf. ferner die Anwendung der obliquen Kasus von αὐτός im Aussagesatz. Er zählt in der Breitenbachschen Ausgabe der Hellenika 17 gerade, 13 reflexive Pronomina, ein Verhältnis, das sich für die Anabasis in noch viel höherem Grade zu gunsten der geraden gestaltet (8:1; vergl. den vom Pronomen reflexivum handelnden Abschnitt). Zu diesen "direkten Elementen in den Hauptsätzen der indirekten Rede" rechnet Pf. auch den — allerdings seltenen — Gebrauch des Opt. Aor. als Tempus der Vergangenheit: Hell. I 7, 5 τὰ πεπραγμένα διηγοῦντο, δτι αὐτοὶ μὲν ἐπὶ τοὺς πολεμίους πλέοιεν (dir. ἐπλέομεν, Imperfect. de conatu), τὴν δὲ ἀναίρεσιν τῶν ναναγῶν προστάξαιεν ἀνδράσιν ἱκανοῖς.

Wann bei regierendem Nebentempus der Indikativ bleibt, wann der Optativ eintritt, durch innere Gründe entscheiden zu wollen, dürfte ein versehltes Unternehmen sein. An einer Stelle wie An. II 1, 3 ἔλεγον δτι Κῦρος μὲν τέθνηπεν, ᾿Αριαῖος δὲ ἐν τῷ σταθμῷ εῖη, wo beide Modi stehen, zwischen den beiden Aussagesätzen unterscheiden zu wollen, führt zu Haarspaltereien. Der Behauptung, daßs der Indikativ das Gewisse, der Optativ das Subjektive und Schwankende ausdrücke, widerspricht schon die von Pf. gemachte Bemerkung, daßs nach εἰδέναι in den Hellenika und der Cyropädie der Optativ mehr als doppelt so oft als der Indikativ steht.

Andere, vielleicht zufällige, aber nun einmal nicht hinwegzuleugnende Momente mehr äußerer Art bietet der Sprachgebrauch.

Die Bedeutung des regierenden Verbums ist jedenfalls nur von beschränktem Einflus auf den Modus des abhängigen Satzes (Klemens S. 7). Und doch zählt Pf. in den Hellenika und der Cyropädie bei den verba dicendi (einschließlich ἀκούειν) 185 mal den Optativ, 59 mal den Indikativ, bei den verba cogitandi 22 Optative und 13 Indikative, bei γιγνώσκειν 17 Indikative und 13 Optative, bei den Verba des Offenbarens 8 Indikative und 7 Optative, bei denjenigen des Wissens und Offenbarseins dagegen ausschließlich εἰδέναι, das 12 Optative und nur 5 Indikative aufweist, 10 Indikative und 6 Optative, endlich bei den Verben der Wahrnehmung ungefähr nach demselben Verhältnis 16 Indikative und 9 Optative.

Von größerer Wichtigkeit sind andere von Klemens und Cavallin angestellte Erwägungen. Sie haben ermittelt, daß der Indikativ

- 1. in Aussagen steht, die allgemein gültig und an keine bestimmte Zeit gebunden sind, wenn der Aussagesatz eine Wiederholung oder eine allgemeine Sentenz enthält. Solche Stellen zählt C. im ganzen 34. Die Anabasis weist keine auf. Dagegen liebt X. dieses Präsens bei seiner sonst hervortretenden Neigung für den Optativ in der Cyropädie: I 1, 2 ξτι δὲ πρὸς τούτοις ἐνενοοῦμεν ὅτι ἄρχοντες μέν εἰσι καὶ οἱ βουχόλοι τῶν βοῶν, cf. I 6, 13. 15. II 1, 21. 22. III 3, 9. 10. VII 5, 9. VIII 1, 1. 2, 24. 7, 11. Dagegen erhält An. II 6, 10 λέγειν αθτὸν ἔφαδαν ὡς δέοι τὸν στρατιώτην φοβεῖσθαι μᾶλλον τὸν ἄρχοντα ἢ τοὺς πολεμίους der abhängige Satz seine Bedeutung durch die Beziehung auf das regierende Subjekt.
- 2. wenn das Verbum des abhängigen Satzes neinen über die blosse Gleichzeitigkeit sich hinauserstreckenden Zustand bezeichnet: An. II 6, 2 ἀναπείσας την έαυτοῦ πόλιν ώς οἱ Θρῷκς ἀδικοῦσι τοὺς Ἑλληνας (nimmerfort schon, die ganze Zeit hindurch).
- 3. wenn die Thatsache als eine gegenwärtige ausdrücklich vorgeführt werden soll, ein Verhältnis, welches im finalen Nebensatz den Konjunktiv erfordern kann. Häufig ist der abhängige Satz nicht mehr als direkte Rede, darum steht in diesem Fall meist ort, selten ώς. Dieses Präsens als Praesens historicum aufzufassen ist man um so mehr berechtigt, weil in demselben besonders die Verba erscheinen, die auch sonst gerne im Praesens historicum stehen, die verba dicendi und sentiendi und die Verben der Bewegung einschliefslich  $\pi \epsilon \mu \pi \omega$ . Beispiele hat Cavallin S. 24, aus der Anabasis Η 2, 20 ανειπείν εχέλευσε — ότι προαγορεύουσιν οι άρχοντες, 🛚 1, 19 έλεγον δτι ή στρατιά ούτω γιγνώσκει, VII 7, 13 έλεξεν δει χαλεί αὐτούς Μ., Ι 8, 1 προφαίνεται καὶ ἐβόα, ὅτι βασιλεύς προσέρχεται, 8, 16 ο δε είπεν, ότι το σύνθημα παρέρχεται δεύτερον ήδη, 10, 5 βασιλεύς ήχουσε Τισσαφέρνους, ότι οἱ Έλληνες οἴχονται διώποντες, ΙΥ 5, 10 έ έρμηνεὺς είπε περσιστὶ δτι παρά βασιλέως ποφεύονται πρός τὸν σατράπην, 5, 16 ἐδεῖτο λέγων, ὅτι ἔπονται πολλοὶ πολέμιοι.

Vereinzelte Veranlassungen zum Indikativ sind nach Cavallin der Anschluß des Aussagesatzes an das Verbum eines irrealen hypothetischen Satzes (nur An. V 1, 10 εἰ ἢπιστάμεθα ὅτι ἢξει), welchet den Indikativ erfordert, "weil, wie Klemens bemerkt, der Bedingungs-

satz dem Sinne nach auf die dem Sprechenden gegenwärtige Situation sich bezieht"; der Fall, daß Zweideutigkeit durch den Optativ entstehen könnte, wie Hell. V 4, 6 εἶπεν ὅτι οὖκ ἄν φασιν εἰσελθεῖν αἱ γυναῖχες, "ubi si φαῖεν legeretur, parum appareret, utrum ad optativum an ad infinitivum referretur particula ἄν<sup>μ</sup>, vergl. Cyr. V 3, 8, vielleicht auch Cyr. IV 1, 1; wenn der regierende Aorist oder das Imperfektum an die Bedeutung eines Perfektums oder Präsens streifen, vergl. außer Cyr. VI 2, 15. 21. Conv. 2, 15: An. III 2, 23. VI 4, 18; endlich wenn, was zuweilen vorkommt, νῦν (ἤδη, ἔτι) zur Bezeichnung der Gegenwart ausdrücklich hinzugesetzt ist, obwohl auch dann gerade der Optativ vorkommt, vergl. An. VI 3, 11. VII 2, 16. Cyr. V 4, 42. VIII 6, 16. Hell. VI 5, 1.

Eine besonders augenfällige Erscheinung ist es, dass gewisse verba impersonalia gerne im Indikativ, andere gerne im Optativ stehen. So findet sich der nur 6 mal: Cyr. II 3, 2. Hell. IV 2, 7. 8, 5. Oec. 9, 18. 15, 7. An. IV 1, 31, déoi dagegen 16 mal: Cyr. I 3, 17. 4, 7. An. II 6, 10. V 1, 14. VI 1, 30. VII 2, 27. 6, 44 (VI 4, 22 déov). Hell. II 4, 43. III 3, 9. 4, 1. VI 4, 7. 5, 2. 36. VII 1, 1. 39. Ages. 7, 6. 8, 3, während in umgekehrtem Verhältnis χρή sich 5 mal findet: An. V 6, 31. Hell. I 7, 3. II 2, 22. VII 4, 34. Mem. IV 8, 4 (Cyr. VIII 6, 15 ist ώς interrogativ), χρείη dagegen nur Hell. II 4, 23, wo Breitenbach χρή liest; 2 mal (Cyr. VI 2, 24. Hell. VII 1, 28) steht dafür χοεών είη. Ein ähnliches Verhältnis lässt sich bei den indirekten Fragesätzen beobachten. Von andern unpersönlichen Verben und Verbindungen findet Cavallin dozoln 8 mal, δοκες nur 1 mal (in direkter Rede An. VII 6, 7 ελεγέτην ότι Λακεδαιμονίοις δοχεί πολεμείν Τισσαφέρνει τῷ ὑμᾶς ἀδιχήσαντι), εἴη mit Gen. poss. 3 mal, efein 3 mal, efecti 2 mal, metein und métecti je 1 mal, ebenso μέλοι, μεταμέλοι und έγχωροίη, είη mit Adjektiva auf τέον 6 mal, auf τόν 3 mal, auf ιμον 3 mal, mit andern 30 mal, ebenso έχοι 1 mal (dagegen οδόν τέ ἐστι Resp. Ath. 2, 9), mit Substantiva 12 mal, mit alis 1 mal (dagegen Oec. 11, 5 der Indikativ). ganzen findet sich also bei unpersönlichen Verben 94 mal der Optativ, nur 19 mal der Indikativ, ein Verhältnis, das für den Indikativ noch ungleich ungünstiger ist als das im allgemeinen geltende.

Im allgemeinen scheint die häufigere oder seltenere Anwendung der beiden Modi in das Belieben des Schriftstellers gestellt zu sein und gestaltet sich somit bei den verschiedenen Schriftstellern verschieden. So ist namentlich auch in dieser Beziehung, wie auch in anderen, der Unterschied zwischen Xenophon und Thucydides auffallend. Letzterer bevorzugt den Indikativ, während nach Pfudel S. 8 f. bei Xenophon auf zwei Optative ein Indikativ kommt; in den Hellenika und der Cyropädie stehen 289 Optative 133 Indikativen gegenüber.

Nicht so ungünstig für den Indikativ gestaltet sich das Verhältnis, wenn man mit Cavallin alle Schriften berücksichtigt, die c. 300 mal den Indikativ, c. 490 mal den Optativ aufweisen.

Außerdem ist in einzelnen Schriften der Indikativ beliebter, in andern der Optativ, so bei Xenophon der Ind. Praes. in den philosophischen, der Opt. Praes. in den historischen Schriften.

Dazu treten einzelne Veränderungen in dem Zahlenverhältnis für die Optative der einzelnen Tempora. Wenn wir die Zusammenstellungen Cavallins zu grunde legen, findet sich vom Präsens bei weitem häufiger der Optativ (Ind. 128, Opt. 353 incl. 8 aus dem Imperfektum entstandenen, s. u.). Nur doppelt so oft als der Indikativ erscheint der Optativ des Perfektums (Ind. 15, Opt. 30). Noch weniger überwiegt der Optativ den Indikativ beim Futurum (Ind. 59, Opt. 80), während beim Aorist das Verhältnis ungefähr gleich ist (Ind. 28, Opt. 27). Dazu kommen noch 70 Imperfekta, 51 direktem Präsens entsprechend (s. u.), 20 direktem Imperfektum, wobei ich Hell. V 4, 23 ελεγον, ώς εὐδηλον εσοιτο, ότι οὐδ΄ ἡ πόλις ταῦτα συνήδει die letzte Form als Imperfektum nehme und direktem Präsens entsprechend fasse, und 2 direktem Perfektum entsprechende Plusquamperfekta (Cyr. VI 1, 2. An. III 1, 2), falls man nicht Hell. III 5, 23 mit Breitenbach ἀποκεχωρήκει statt ἀποκεχωρήκοι liest.

Im einzelnen wäre noch folgendes zu merken.

Das direkte Präsens kann in indirektes Imperfektum übergehen. Krüger Sprachlehre § 54 6. Anm. 2: "Nach einem historischen Tempus kann statt des Indikativs der Optativ eintreten"; Anm. 3: "So findet sich auch das Imperfekt". Aken Grundzüge der Lehre von Tempus und Modus im Griechischen (Rostock 1861) § 101: "Es ist ελεγεν ότι βούλεται immer ex mente des λέγων gesprochen: daß er wolle. Dasselbe kann ελεγεν ότι εβούλετο sein, nur als Vergangenheit = gewollt hätte; zweitens aber = er wollte dies, und das sagte er." Solche Fälle weist Cavallin bei Xenophon c. 50 nach. Wir haben es hier also mit einer Erscheinung zu thun, die ungleich wichtiger ist als eine ganze Menge anderer, namentlich in der Kasuslehre. Wenn C. meint, dies Imperfektum finde sich häufiger mit ότι als mit ώς, so ist das wohl Zufall; ώς ist überhaupt seltener. Nach Cavallins Beobachtung begegnet dies Imperfektum häufiger bei

den verba declarandi und sentiendi als den eigentlichen verba dicendi. Die Stellen sind: Cyr. I 4, 1. 2. 26. 3, 10 bis. III 3, 9. 10. IV 1, 3. 2, 35. V 2, 18. 4, 2. 5, 40. VII 2, 4. VIII 1, 26. Hell. II 1, 14. 3, 55. III 2, 9. 11. 5, 23. IV 2, 5. 5, 12. V 1, 20. 4, 10. 19. 41. VI 5, 24. VII 4, 39. 5, 16. 21. Ages. 1, 38. 2, 28. 3, 3. Mem. I 1, 2. 2, 1. 38. 7, 2. IV 1, 1. Ap. Socr. 23. Conv. 2, 16. Cyneg. 12, 6, aus der Anabasis I 2, 21 ήσθετο ότι τὸ στράτευμα ήδη εν Κιλικία ήν, Η 2, 5 (ἐπείθοντο) όρωντες ότι μόνος ἐφρόνει οία δεί τὸν ἄρχοντα, ΙΙ 2, 15 ἔγνωσαν ὅτι ἐγγύς που ἐστρατοπεδεύετο βασιλείς, ΙΙ 3, 6 δηλον ην ότι έγγύς που βασιλεύς ην, ΙΙΙ 1, 2 (ἐν πολλη ἀπορία ήσαν) έννοο τμενοι ότι επί ταϊς βασιλέως θύραις ήσαν — ήσαν — έμελλεν -  $\dot{a}$ πεῖχον -  $\dot{q}$ ν - διεῖργον - καταλελειμμένοι  $\dot{q}$ σαν, V 6, 29 (έλεξε) γιγνώσχων ότι αὐτὸς ἐπεβούλευε διαβάλλειν με, V 8 10 ἔδοξάς μοι ελδότι έοιχέναι ότι έζη, V 8, 21 ότι δικαίως έπαιον αὐτούς χαὶ ψμεῖς χατεδιχάσατε (man beachte die Reihenfolge der Sätze, hier könnte šnatov auch die Vorvergangenheit bezeichnen), VI 4, 23 έώρα τοὺς ἀνθρώπους ώς είχον δεινώς, VII 7, 43 κατέμαθες ὅτι σοι έκ της ψυχης φίλος η ν. Fraglich sind An. II 6, 18 ενδηλον τοῦτο είχεν ότι — σύν τῷ δικαίῳ καὶ καλῷ ῷετο δεῖν τούτων τνγχάνειν, VI 3, 23 επυνθάνοντο ότι οἱ Θρᾶχες ώχοντο ἀπιόντες, sowie Cyr. III 2, 27. Conv. 4, 64. Ebenso geht das Perfektum bisweilen in das Plusquamperfektum über (Cyr. VI 1, 2. An. III 1, 2 s. o. Hell. III 5, 23 nach Breitenbach). Plusquamperfektum direktem Plusquamperfektum entsprechend ist beispiellos (allenfalls συνήδει Hell. V 4, 23).

Dass der Optativ Praesentis bisweilen direktem Imperfektum entsprechen kann, zeigen Stellen wie An. IV 1, 24 ὁ λοιπὸς ἔλεξεν ὅτι οδτος οὐ φαίη (nde homine mortuo" Cavallin), VII 4, 19 ἔλεγεν ὅτι οἴοιτο τεθνεῶτας πολλοὺς εὐρήσειν, Hell. V 5, 2. Mem. II 6, 13. Direktem Praesens historicum kann er entsprechen An. IV 3, 11 ἔλεγον ὅτι τυγχάνοιεν φρύγανα συλλέγοντες, Hell. I 7, 5. II 2, 17. V 4, 21. Cyr. III 3, 48. Weniger wichtig ist die Entscheidung An. I 9, 11. II 2, 21. III 3, 4.

Ich wende mich zum Sprachgebrauch der Anabasis.

Aussagesätze sind abhängig

1) von persönlichen Verben:

a) verba dicendi, α) weitaus am häufigsten von ελπετν: 125 bezw., wenn man die unvollständigen Aussagesätze mitrechnet (s. u.), 131 mal, den Komposita ἀνειπετν ausrufen (II 2, 20), προσανειπετν noch dazu bekannt machen (VII 1, 11), ἀντειπετν dagegen sprechen, geltend machen (II 3, 25), κατειπετν vorwurfsvoll sagen (II 6, 27),

§ 94.

προειπείν bekannt machen (II 2, 20), ferner 11 (bezw. 12) mal von αποκρίνεσθαι (I 3, 20. 8, 13. II 1, 10. IV 5, 10. V 4, 8. 6, 37. VI 1, 3. VII 1, 34. 2, 10. 27. 6, 4 und I 6, 6), 10 mal von ἀπαγγέλλειν (I 10, 15. II 1, 4. 20. 22. 3, 5. 9. 4, 4, wo vielleicht ein indirekter Fragesatz vorliegt, IV 5, 20. VI 1, 16. VII 2, 16), 2 mal von Egayγέλλειν (ΙΙ 4, 24. VII 2, 14), 1 mal von παραγγέλλειν in der Bedentung "sagen lassen", nachdem ein Infinitiv vorangegangen ist (IV 3, 29), 4 mal von emideizrivai (I 9, 7, III 2, 26, V 5, 4, VI 6, 32 indirekter Fragesatz?), 1 mal (II 6, 27) von ἐπιδείπνυσ θαι, 2 mal (V 4, 28, VII 1, 31) von δηλοῦν, je 1 mal von γράφειν (II 3, 1), έπιστολήν γράφειν (I 6, 3), έπιστέλλειν melden (VII 6, 44), διηγείσθαι (VII 4, 8), (ει'χήν) ἐκφέρειν (Ι 9, 11), während λόγον ἐκφέρειν 2 mal (V 6, 17. 29) erscheint, ferner von ἀποδείχνυσθαι (V 2, 9), ἀποδείχνισθαι γνώμην (V 5, 3), παρασχευάζεσθαι την γνώμην (VI 3, 5), das ich wegen der Gleichheit des Objekts gleich hier anschließe, obwohl es zu den verba sentiendi gehört, φάναι (VII 1, 5), κηρύττειν (VII 1, 36) und geáseir (VII 8, 9).

- β) je 1 mal von den Verben ἀναθορυβεῖν (V 1, 3), ἀναχράζειν (V 1, 14; ohne Verbum im Aussagesatz VI 4, 22) und βοᾶν (I 8, 1).
- γ) 3 mal von διαβάλλειν (Ι 1, 3. V 7, 5. VII 5, 8), je 1 mal von ἀπειλεῖν (V 5, 22), ἀπολογεῖσθαι (V 6, 3), ἐγκαλεῖν (VII 7, 44 ὡς μᾶλλον μέλοι μοι, während VII 5, 7 ἐνεκάλουν ὅτι οὖκ εἶχον τὸν μισθόν unter die Kausalsätze aufgenommen ist), ἔξαπατᾶν (V 7, 6), κατηγορεῖν (VII 7, 44).
- b) verba sentiendi: 32 bezw. 36 mal von eldévai (I 3, 10. 15. 4, 8. 15. 6, 10. 7, 3. 8, 21. II 5, 4. III 1, 36. 2, 11 — indirekter Fragesatz? -. 20. 24. 5, 11. IV 1, 27. 3, 10. V 4, 19. 6, 5. 7, 6. 33. 8, 10. VI 1, 29. 32. 5, 17 bis. 6, 24. VII 2, 31. 3, 20. 45. 6, 6. 36. 7, 27. 38 und II 1, 17. 4, 6. 5, 22. VII 7, 25, je 12 bezw. 13 mal bei ἐπίστασθαι (I 4, 8. II 4, 3. III 1, 35. 36. 42. 2, 23. V 1, 10. 4, 20. 7, 7. 13. VI 5, 17. VII 7, 29 und III 2, 28) und rervé-OXELV (I 3, 2. II 2, 15. 21. 4, 22. III 3, 4. 4, 19. V 6, 13. 29. 35. 7, 9. VI 1, 31. VII 5, 11 und III 2, 22), 10 mal bei azoveir (I 4, 21. 10, 5. VI 2, 13. 4, 18 (ώς ἤχουσά τινος ὅτι Κλέανδρος μέλλει ἤξειν). 6, 3. 4. 23. 34. VII 6, 43. 8, 21), 6 mal bei óçãv (II 2, 5. III 2, 23. 29. V 8, 20. VI 1, 27. 4, 13 — indirekter Fragesatz?), 5 mal bei διδάσχειν, das hier als Kausativum zu μαν θάνειν Aufnahme gefunden hat (II 5, 6. III 3, 4. VI 5, 18. VII 7, 21. 47), 4 bezw. 5 mal bei ένθυμετσθαι (III 1, 20. 43. 2, 18. V 8, 19 und VI 1, 21), je 3 mal bei εννοείν (II 4, 5. VI 1, 29. 5, 23) und πυνθάνεσθαι (IV 6, 17.

- VI 3, 23. VII 6, 2), je 1 mal bei αλσθάνεσθαι (I 2, 1), εμποιείν die Überzeugung einflößen (II 6, 8), εννοείσθαι (III 1, 2), μανθάνειν (II 5, 16), während καταμανθάνειν häufiger ist (3 mal: V 7, 14. VII 2, 18. 7, 43), μεμνήσθαι (VII 5, 8), πείθειν (II 5, 15), πείφαν έχειν τινός, synonym mit επίστασθαι (III 2, 16).
- 2) von unpersönlichen Verben und Wendungen und dazu gehörigen persönlichen: 11 mal bei δῆλόν (ἐστι): I 3, 9. II 3, 6. 4, 19. 5, 41. III 1, 16. 35. 2, 26. 34. IV 1, 17. VI 1, 25. VII 6, 17, bei δῆλον γίγνεται IV 7, 20, bei εὐδηλόν (ἐστι) III 1, 2. V 6, 13, οὐκ ἄδηλόν (ἐστι) VII 7, 32, ἔνδηλον ἔχειν II 6, 18, beim persönlichen δῆλον εἶναι V 2, 26, bei τεκμήριόν (ἐστι) I 9, 30, δίεισι λόγος I 4, 7, λόγοι εἰσί VI 2, 10, σαφές ἐστι III 1, 20, ὑποψία ἐστί I 3, 21.

Der Modus des abhängigen Aussagesatzes ist

- 1) der Indikativ 193 mal, und zwar
- a) bei regierendem Haupttempus:
- α) der Ind. Praesentis 58 mal bei regierendem Präsens I 3, 10. 7, 5. II 5, 4. III 1, 42. 2, 16. 23. IV 6, 17 bis. V 4, 20. 7, 6. 7 bis. 8, 20 bis. VI 5, 17. VII 3, 45. 7, 16. 39 (18 mal), mit zu ergänzender Kopula im regierenden Satz I 3, 9. III 1, 35. 2, 26. 34 (4 mal), bei regierendem Futurum III 2, 14. V 7, 9 (2 mal), Perfektum III 1, 43 (1 mal), Imperativ II 1, 4 bis. 20. 22. 3, 5. III 1, 36. 2, 18. V 8, 19 quater. VI 5, 17 bis. 23. VII 2, 16. 30 (16 mal), Potentialis VII 6, 16 (1 mal), Optativ eines hypothetischen Nebensatzes VII 7, 14 ter (3 mal), bei regierendem Finalsatz I 3, 15. III 2, 11 bis, wo vielleicht indirekte Fragesätze vorliegen, (3 mal), Infinitiv II 5, 6. 15. III 2, 26. V 7, 5. 6 bis. VI 3, 17. 5, 18 (8 mal), Participium I 4, 8. VII 1, 31 (2 mal).
- β) das Imperfektum 4 mal, bei regierendem Präsens V 7, 13, mit fehlender Kopula im regierenden Satze I 9, 30, bei regierendem Infinitiv II 4, 4 (indirekter Fragesatz?), bei regierendem Potentialis I 9, 13.
- y) der Ind. Futuri 21 mal, bei regierendem Präsens II 4, 5. IV 1, 27. V 6, 5. VI 5, 17. VII 3, 20. 6, 6 (6 mal), bei fehlender Kopula im regierenden Satze II 4, 19. 5, 41. V 6, 13. VII 6, 17, bei regierendem Futurum I 4, 15. III 2, 20. 5, 11. V 4, 21 (4 mal), Imperativ I 3, 15. III 1, 36 bis. VI 1, 29. VII 4, 5 bis (6 mal), Irrealis der Gegenwart V 1, 10.
- d) der Ind. Aoristi 13 mal, bei regierendem Präsens III 2, 29.
   VI 1, 27 bis. VII 7, 29. 39 bis (6 mal), bei fehlender Kopula im

regierenden Satze III 1, 16, bei regierendem Futurum I 4, 8 ter, Infinitiv II 4, 4, Participium II 1, 17. VII 7, 21.

- ε) der Ind. Perfecti 6 mal, bei regierendem Präsens III 1, 35. V 4, 19, Optativ eines hypothetischen Nebensatzes VII 7, 14, Imperativ I 4, 8 bis, Infinitiv VII 1, 31.
  - ζ) der Ind. Futuri III bei regierendem Imperativ VII 6, 36.
  - b) bei regierendem Nebentempus:
- α) der Ind. Praesentis 44 mal, bei regierendem Praesens historicum I 10, 15. II 1, 8. IV 3, 8. V 2, 7. 4, 3. 6, 17. 7, 2. 23. VI 6, 6. VII 6, 1 ter. 3. 8, 9 (14 mal), Imperfektum I 8, 1. V 2, 17. VI 1, 19. 3, 11. 6, 34. VII 6, 3 ter. 7 (9 mal), Aorist I 8, 16. 10, 5. II 4, 21. III 2, 23. IV 5, 8. 10 bis. VI 4, 18. VII 7, 13 (9 mal), Infinitiv II 2, 20. VI 1, 31. 4, 14. VII 2, 19 (4 mal), Participium II 5, 2. 25. III 4, 42. IV 5, 16. V 5, 24. 6, 31. VI 6, 4. VII 6, 2 (8 mal).
- β) Das Imperfektum 20 mal, bei regierendem Praesens historicum III 4, 40, Imperfektum I 2, 1. II 3, 6. VI 3, 23. 4, 23 (indirekter Fragesatz?). VII 7, 43 (5 mal), Aorist II 2, 15. V 8, 21. VI 1, 16 (3 mal), Infinitiv II 1, 14, Participium II 2, 5 bis. III 1, 2 sexies. V 6, 29. 8, 10 (10 mal).
- $\gamma$ ) Der Ind. Futuri 22 mal, bei regierendem Praesens historicum IV 7, 20. V 6, 19. VII 2, 14 ter (5 mal), mit fehlender Kopula im regierenden Satze V 2, 26, bei regierendem Aorist I 3, 2. 7, 18. III 1, 9.\*) IV 5, 8. V 5, 22. VII 1, 5 ( $\xi\varphi\eta$ ). 34 (7 mal), Plusquamperfektum V 2, 9. VII 5, 8\*) = Imperfektum (2 mal), Infinitiv VI 1, 25. VII 1, 11 (2 mal), Participium IV 5, 19. 28. V 1, 4 (3 mal), bei regierendem Aussagesatz II 2, 20. VII 6, 1 (2 mal).
- δ) Der Ind. Aoristi 4 mal, je 2 mal bei regierendem Praesens historicum IV 2, 17. VII 4, 8, Imperfektum II 3, 1. 6, 27.
- ε) Der Ind. Perfecti 6 mal, bei regierendem Praesens historicum II 1, 3. IV 2, 17. VII 6, 1. 2. 43 (5 mal), bei regierendem Infinitiv VI 4, 14.
- ζ) Das Plusquamperfektum bei regierendem Participium III 1, 2.

<sup>\*)</sup> An diesen beiden Stellen, an welchen die guten Handschriften den Infinitiv Futuri überliefern, nimmt Gemoll III S. 23 ein Anakoluth an. Allerdings ist diese Art Anakoluth bei Xenophon nicht so sehr selten: nach öu Hell. II 2, 2. V 4, 35. Cyr. I 6, 18. II 4, 15, nach w Hell. III 4, 27. Cyr. II 1, 23. VIII 1, 25, besonders wenn nach der Konjunktion noch ein Zwischensatz steht.

- η) Der Ind. Futuri III bei regierendem Aorist VII 1, 36.
- 2) Der Potentialis 32 mal, und zwar der Opt. Praesentis mit αν I 9, 23. II 3, 19. 5, 16. 6, 18. 27 (ἐπιδειχνύμενος ὅτι πλεῖστα δύναιτο καὶ ἐθέλοι αν ἀδικεῖν, wo das αν nur zum zweiten Verbum zu ziehen ist). V 6, 13. 7, 33. VI 1, 29. 2, 11 bis. VII 7, 29. 32 (12 mal), der Opt. Aoristi I 6, 2 quater. 7, 3. 9, 10. II 1, 10 bis. 14 bis. 4, 3. III 1, 2 bis. 2, 4. 24 bis. 31. V 6, 37. VII 7, 38 bis (20 mal).
- 3) Der Irrealis 4 mal: das Imperfektum VI 1, 32, der Aorist VI 6, 15. 24. VII 7, 27.

Bei regierendem Nebentempus tritt gegenüber c. 100 mal erscheinendem Indikativ 133 mal der Optativ der indirekten Rede ein. Gemoll Beiträge zur Kritik und Erklärung von Xenophons Anabasis S. 22 zählt im ersten Buch 12 Indikative und 17 Optative, ein Frequenzverhältnis, das dem von mir ermittelten ungefähr entspricht. Wie Gemoll nachgewiesen hat, verfährt Hug in seiner Ausgabe den Handschriften gegenüber auch hier etwas inkonsequent.

Im einzelnen findet sich

- α) der Opt. Praesentis 101 mal: bei regierendem Praesens historicum I 1, 3. V 6, 36 bis. VI 5, 13 (4 mal); Imperfektum I 8, 21. 9, 11. II 1, 3 ter (wo an einer Stelle CBA léyes haben). 2, 1. 3, 4. 6 bis. 9. 21 (ὑποψία ἦν ὅτι ἄγοι πρὸς βασιλέα Hug, ayes CBAD; Gemoll III S. 20). 4, 24. 6, 8. III 3, 4. 12 bis. 5, 15 quater. IV 1, 17. 3, 10. 11. 5, 19. 20. V 6, 27. 29. 7, 18. 8, 8 (wo das regierende Verbum zu ergänzen ist: τον ανδρα τοσούτον έγίγνωσκον ότι εἶς ἡμῶν εἴη). VI 1, 13. 16. 23. 2, 11. 4, 19. 6, 8. 23. VII 1, 16. 33. 2, 5. 3, 13 ter (an einer Stelle haben CBA λέγει). 16. 18. 4, 12 bis. 19. 6, 44. 7, 44 (CB μέλει μοι). 55 (51 mal); Aorist I 3, 20 (Gemoll Progr. 1888 S. 2 nach CB ότι ακούει; vergl. auch Kritische Blätter S. 20). 21. 4, 7 (διήλθε λόγος ότι διώχοι αὐτοὺς Κύρος Hug, διώχει CDBAEIRG!). 8, 13 (CDB δτι αὐτῷ μέλει; vergl. Gemoll a. a. O. und III S. 20). 9,7. 10, 5 bis. II 1, 9. 2, 21. 4, 19. III 1, 26. 4, 19. IV 1, 24. 4, 5. 6. 18. 5, 10. 8, 10. V 1, 3 (CB léyes nach Gem.). 14. 4, 8 bis. 5, 3. 24. 6, 29. VI 1, 30. 6, 25. 27. VII 1, 4. 2, 10. 14. 27. 3, 28. 6, 4. 8, 3. 10 bis (37 mal); Plusquamperfektum VII 5, 8; Optativus iterativus III 1, 20, Infinitiv II 1, 21. 6, 10. III 1, 10. 3, 4. V 6, 34. VII 1, 39. 2, 31 (7 mal).
- β) der Opt. Futuri 15 mal: bei regierendem Praesens historicum I 6, 3, Imperfektum I 4, 11. V 6, 34. VII 3, 16 (3 mal), Aorist IV

- 3, 29. V 6, 3. VI 1, 3. VII 1, 4. 34. 2, 27. 3, 14 (7 mal), Parcipium IV 3, 29. V 6, 3. VI 1, 3. VII 1, 4. 34. 2, 27. 3, (7 mal), Participium IV 5, 28. VII 8, 21 (2 mal), bei regierende Aussagesatz II 1, 3. \*) VII 6, 43 (2 mal).
- $\gamma$ ) der Opt. Aoristi 10 mal, bei regierendem Imperfektum I = 18. 9, 25. IV 3, 11. 4, 9. VII 5, 4 (5 mal), Aorist IV 7, 20. V  $\approx$  12. 6, 3 (3 mal), Infinitiv V 7, 18, Participium II 4, 22.
- δ) der Opt. Perfekti 7 mal, bei regierendem Imperfektum
  3, 11. VII 6, 44, Aorist V 6, 35 bis. VII 2, 18, Participium I 2, 2 .
  VII 8, 21.

Der Optativ überwiegt entschieden beim Präsens und Aorist, der Indikativ beim Futurum.

Dem Aussagesatze fehlt das Verbum finitum 13 mal: I6, 8-8, 15. II 1, 17. 4, 6. 5, 22. III 2, 22. IV 5, 34 bis. VI 1, 21. 4, 22-4, 22. VII 3, 34. 7, 25.

Vor direkter Rede findet sich στι 7 mal: I 6, 8. II 4, 16. IV 8, 6 bis. V 4, 10. VII 2, 13. Schwanken könnte man V 8, 10 ανέχραγον οἱ παρόντες ὅτι ζῆ ἀνήρ; doch ist die Annahme der auf ὅτι folgenden Worte als direkte Rede dem lebendigen Charakter der Erzählung angemessener.

Die Anwendung des Optativ Futuri im abhängigen Aussagesatze giebt Veranlassung, im Anschluß an die inhaltreichen Untersuchungen von Faßbänder (Diss. Monast. 1884) einen kurzen Überblick über den Gebrauch dieses für Xenophon besonders wichtigen Modus zu geben.

Das erste Beispiel eines Optativ Futuri begegnet bei Pindar (Pyth. IX 116). Dann nimmt sein Gebrauch stetig zu, bis er bei Xenophon das Maximum seiner Frequenz erreicht. Von den 254 Beispielen, die Faßbänder für den Optativ Futuri überhaupt gezählt hat, kommen auf ihn allein 141, mithin über 50%. Am häufigsten braucht er den Modus gerade in sog. Aussagesätzen mit στι und ως, nämlich 75 mal, mithin wieder an mehr als der Hälfte aller Stellen, woraus dem Lehrer in beiden Tertien die Aufgabe erwächst, den Optativ Futuri, der sonst leicht dazu kommt, in den mündlichen wie in den schriftlichen Übungen ein etwas schattenhaftes Daseim zu führen, fleißig in Abhängigkeit von είπεν στι und ἤσειν στι zu üben. Abgeschen von den kleineren Schriften findet sich der Optativ Futuri am häufigsten in den Hellenika, auf die mehr als die Hälft aller Beispiele kommt, ziemlich gleich häufig in der Cyropätich

<sup>\*)</sup> Hier hat nach Gemoll III S. 20 Cpr περιμένοιεν, was er S. 28 bei sebelaten vorschlägt, da es einen recht guten Sinn gebe.

und in der Anabasis (29 bezw. 24 mal), auffallend selten (3 mal) in den Memorabilien. Von den 128 Beispielen, welche die Schulschriften Xenophons enthalten, steht der Optativ Futuri 75 mal in Aussagesätzen im weitesten Sinne, abhängig von verba dicendi et putandi, sentiendi, curandi et timendi (Hell. VI 4, 27. VII 5, 3. Cyr. VIII 1, 10. 43. Mem. I 2, 7), affectus: Anabasis 16, Hellenika 42, Cyropädie 16, Memorabilien 1 (also in keinem eigentlichen Aussagesatz), dagegen nur in 15 indirekten Fragesätzen: Anab. 3, Hell. 5, Cyr. 5, Mem. 2, außerdem in Nebensätzen der oratio obliqua und andern innerlich abhängigen Sätzen 35 mal, besonders häufig (21 mal) in innerlich abhängigen hypothetischen Sätzen in den Hellenika. Von den andern attischen Prosaikern scheint Plato Xenophon am nächsten zu kommen.

Gegenüber c. 280 mal erscheinendem ött werden die abhängigen Anm. 1. Aussagesätze nur 51 mal durch ως eingeleitet, und zwar nach διαβάλλειν nur 3 mal: I 1, 3. V 7, 5. VII 5, 8; πείθειν nur 1 mal: II 5, 15; bei negierten Verben des Sagens nur 4 mal: I 3,5 οδποτε έρετ οδδείς ως - είλόμην, ebenso I 9, 13. III 2, 14 und wohl auch II 4, 4 oð γάρ ποτε έχών γε βουλήσεται ήμας απαγγείλαι ώς ήμεις ένιχωμεν βασιλέα; ausserdem besonders häufig bei nicht negiertem λέγειν (17 mal), zur Einführung einer irrtümlichen Behauptung: II 5, 15 λέξω τούς πρώς εμε λέγοντας ώς σύ εμοί επιβουλεύεις, wo Tissaphernes die Aussage als Verleumdung betrachtet wissen will, III 2, 4 δστις λέγων ώς γείτων τε είη καὶ περὶ πλείστου αν ποιοίτο σώσαι ήμας - Εξαπατήσας συνέλαβε τοὺς στρατηγούς, ebenso V 7, 1. VI 4, 14 bis. VII 7, 55 έλεγον ώς ό Ξ. οίχοιτο ώς Σεύθην, aber auch sonst: I 3, 15. II 1, 14. 4, 19. 6, 10. IV 2, 17. V 6, 3. 27. 31. 34. 7, 7. VI 1, 30; ferner 4 mal bei ἀχούειν VI 6, 3. 23. 34. VII 6, 43, je 2 mal bei ἀναπράζειν V 1, 14. 8, 12, διδάσπειν II 5, 6. III 3, 4 (ἐπειρᾶτο διδάσχειν ώς ἄπορον είη σωθηναι, falls man nicht an dieser Stelle einen indirekten Fragesatz annimmt) und ἐπιδειχνύναι VI 6, 32 bis (indirekte Fragesätze?); je 1 mal bei ἀναθορυβετν V 1, 3, αντιλέγειν ΙΙ 3, 25, απειλεΐν  $\nabla$  5, 22, εγχαλεΐν  $\nabla$ ΙΙ 7, 44, εἰδέναι III 2, 11 (indirekter Fragesatz?), (εὐχὴν) ἐκφέρειν Ι 9, 11, λόγον ἐκφέρειν  $\nabla$  6, 29, ἐμποιεῖν ΙΙ 6, 8, ἐξαγγέλλειν ΙΙ 4, 24, ἐξαπατᾶν V 7, 6, επιστέλλειν VII 6, 44, κατηγορείν VII 7, 44, μεμνήσθαι VII 5, 8, ύρᾶν VI 4, 23 (indirekter Fragesatz?), παρασκευάζεσθαι τὴν γνώμην VI 3, 17 und λόγοι είσιν VI 2, 11.

Die Prolepsis, welche ich hier gleich im Zusammenhange Anm. 2. behandle, findet sich, wenn man nur die im folgenden unter 2. behandelte Art derselben (ἀντίπτωσις) berücksichtigt, 22 mal, also im

Verhältnis zu den c. 500 Aussage-, indirekten Frage- und von Verben des Fürchtens abhängigen Finalsätzen, welche die Anabasis bietet, nicht so sehr häufig (c. 4% aller Stellen). Vergl. über dieselbe auch Proske Progr. Gr.-Strehlitz 1869 S. 2 ff., der diese Erscheinung als Attraktion behandelt: "Enuntiationis secundariae subiectum a (sie!) primariae verbo attrahitur, h. e. in eins vim trahitur, aptum fit ex eo et obiecti plerumque vices gerit."

- 1. Für die Praxis kommt weniger in Betracht der Fall, dass ein Teil des abhängigen Satzes, also etwa das Subjekt, behufs Hervorhebung unverändert in den Hauptsatz gezogen wird. gehört der Fall b) bei S.-B. ("das Subjekt des abhängigen Aussagesatzes wird als Subjekt in den Hauptsatz gezogen bei δήλον είναι in der persönlichen Konstruktion"), der jedoch für die Anabasis nach zwei Seiten hin nicht erschöpfend ist. Denn gerade in der unpersönlichen Konstruktion von δηλον είναι wird in der Anab. das Subjekt in den Hauptsatz gezogen, während derselbe Vorgang bei der persönlichen beispiellos ist: Ι 3, 9 τὰ Κύρου δηλον ότι οῦτως έχει πρὸς ήμᾶς ώσπες τὰ ήμέτεςα πρὸς έχεϊνον und III 1, 16 οἱ πολέμιοι δήλον δτι εξέφηναν. Andererseits findet sich so das Objekt des abhängigen Satzes in den regierenden Satz gezogen: II 4, 6 τον Εὐφράτην ίσμεν ότι αδύνατον διαβήναι, VI 2, 4 εβουλεύοντο την λοιπήν πορείαν πότερον κατά γην η κατά θάλατταν χρή πορευθηναι, ebenso der Subjektsakkusativ des Acc. c. Inf. VI 5, 19 θαυμάζω καὶ τὸ νάπος τοῦτο εἴ τις μᾶλλον φοβερὸν νομίζει εἶναι. Vergl. auch V 6, 5 πράγματα μέν οδν οίδ' ότι πολύ πλείω έξομεν, VI 5, 17 κα τούτους οίδ' ότι επιόντων μεν ήμων ούδ' ύμεζς έλπίζετε αὐτούς δέξεσθαι ήμᾶς, Η 4, 7 εγώ μεν οὖν βασιλέα — οὐκ οἶδα ό,τι δε αὐτὸν ὀμόσαι.
- 2. Das Subjekt des abhängigen Satzes ist als Objekt in den regierenden Satz gezogen, die eigentliche Prolepsis:
- a. in Aussagesätzen: I 8, 21 ἤδει αὐτὸν ὅτι μέσον ἔχοι, ebenso I 9, 7. III 2, 22. 23. 29. 4, 19. V 7, 14; das herausgenommene Subjekt ist ein Relativum VI 1, 23 (ἀετὸν) ὅνπερ ὁ μάντις ἔλεγεν ὅτι μέγας οἰωνὸς εἴη.
- b. in indirekten Fragesätzen I 10, 14 τὰ ὑπὲρ τοῦ λόφου τέ ἐστιν ἀπαγγείλαι, ebenso II 1, 13. IV 4, 17. V 7, 19; besonders gerne, wenn der indirekte Fragesatz mit einem Relativpronomen oder -adverbium eingeleitet wird: III 2, 8 ὁρῶντας τοὺς στρατηγοὺς οἶα πεπόνθασιν, ebenso I 6, 5. II 3, 11. IV 5, 29. 34. 7, 11. VI 4, 23. VII 6, 33.

c. bei Verben des Fürchtens: III 5, 18 την ύπερβολην τῶν δρέων ἐδεδοίκεσαν μη προκαταληφθείη, ebenso VII 1, 2.

Proske rechnet hierher auch die vorher aufgesührten Fälle II 4, 7 und VI 5, 17 sowie V 8, 8 καὶ ἐγὼ τὸν μὲν ἄνδρα τοσοῦτον ἐγίγνωσκον ὅτι εἶς ἡμῶν εἴη (= ὅσον ἤδειν ὅτι -), wo das Objekt notwendig zu dem Verbum des regierenden Satzes gehört (vergl. III 1, 45 τοσοῦτον μόνον σε ἐγίγνωσκον ὅσον ἤκουον ᾿Αθηναῖον εἶναι); ferner die Fälle, in denen das Subjekt des abhängigen Satzes als Genetiv zu dem regierenden Verbum gezogen ist, wie I 1, 5 καὶ τῶν παρ' ἐαυτῷ βαρβάρων ἐπεμελεῖτο ὡς πολεμεῖν ἱκανοὶ εἴησαν, wo der Satz mit ὡς eine weitere Ausstührung des Hauptsatzes ist, und VI 6, 33 δέονται δέ σου ἑαυτῶν πεῖραν λαβεῖν οἶος ἕκαστός ἐστι, wo sogar der abhängige Satz sein besonderes Subjekt hat (ebenso Hell. VI 4, 5. 5, 37. Mem. I 4, 13. VI 4, 13), während der Dativ in dieser Weise gebraucht beispiellos ist.

Aus den übrigen Schriften Xenophons führt Proske, dessen Zusammenstellungen übrigens den Verdacht der Unvollständigkeit erregen, für diesen Gebrauch 6 Stellen aus der Cyropädie, 10 aus den Hellenika, 5 aus den Memorabilien, 3 aus den kleineren Schriften an.

# b) Die indirekten Fragesätze.

Vergl. Cavallin Acta Universitatis Lundensis II S. 2—30. In Abhängigkeit von einem Nebentempus überwiegt auch hier der Optativ. Vom Präsens findet sich bei Xenophon c. 180 mal der Optativ (incl. εἰδείην, das Cavallin als Perfektum rechnet), 70 mal der Indikativ, vom Perfektum 5 mal Opt., 3 mal Ind., wenn man Oec. 7, 3 und Hell. I 1, 27 eine direkte Frage bzw. den Übergang zu derselben annimmt, vom Futurum 17 mal Opt., 20 mal Indikativ. Nur beim Aorist finden sich mehr Indikative (24) als Optative (9). Dazu kommen noch 44 Imperfekta (davon 36 dem Präsens in der direkten Frage entsprechende!) und 5 Plusquamperfekta, alle ebenfalls aus direktem Perfektum hervorgegangen, so das Xenophon im ganzen c. 220 Optative und c. 160 Indikative bietet.

- Auch hier bleibt bei χρή regelmässig der Indikativ, was auch Gemoll Progr. 1889 S. 30 bemerkt, während in Aussagesätzen doch wenigstens vereinzelt χρείη (Hell. III 4, 23) und χρεών εῖη (Cyr. VI 2, 24. Hell. VII 1, 28) erscheint. Die Stellen sind (mit Einschluss derjenigen, an welchen εὶ vielleicht auch hypothetische Konjunktion sein könnte): An. II 1, 2. VI 2, 4. VII 5, 9. 6, 13. Hell.

II 2, 10. 4, 35. III 4, 2. IV 3, 20 (= Ages. 2, 13). 4, 5. 8, 16. VI 4, 2. 15. 4, 30. 5, 33. Cyr. I 4, 7. IV 5, 19. VIII 6, 15. Mem. III 8. 8. 9, 11. Oec. 8, 2. 11, 25. Zuweilen findet sich auch δε: Cyr. VIII 5, 3. Hell. V 4, 2. Mem. II 9, 5. IV 1, 4. Oec. 8, 2. 9, 9. Ages. 2, 30. aber auch δεο: An. IV 5, 33. VI 6, 4. VII 1, 14. Hell. III 3, 9. 4, 3. IV 2, 13. VI 3, 34. Mem. IV 7, 2. 8, 1. Auch den indirekten Fragesatz διο ποιήσοι hält Gemoll a. a. O. für formelhaft. So wird auch in indirekten Fragesätzen das Präsens von dem gebraucht, was zu geschehen pflegt, besonders nach σχοπείν, am häufigsten in den Memorabilien (cf. I 1, 11. 12. 2, 50. II 2, 2. IV 6, 14), ein Fall, in dem freilich auch der Optativ stehen kann; ferner wenn der Inhalt des indirekten Fragesatzes mit größerem Nachdruck als gegen wärtig vorgeführt werden soll, so in der Anabasis I 6, 6. 8, 16. 9, 28. 10, 4, II 5, 23. VI 5, 13.

Das Imperfektum entspricht auch in diesen Sätzen bisweilen direktem Präsens. Cavallin zählt derartige Fälle 36, der Zahl derjenigen Fälle gegenüber, in denen das Imperfektum direktem Imperfektum entspricht (An. VI 1, 13 ήροντο εί καὶ αί γυναϊκες συνεμάχοντο αθτοῖς, wozu Cavallin: "interrogaverunt, num mulieres quoque una cum illis pugnassent. Si sententia esset: num mulieres quoque pugnarent = pugnare solerent, credibilius sane est Xenophontem scripturum fuisse aut συμμάχονται aut συμμάχοιντο<sup>4</sup>, VII 2, 26. Mem. III 13, 6. Hell. III 2, 3, vielleicht auch Cyr. V 3, 46), recht stattlich. Aus der Anabasis gehören hierher die Stellen I 3, 13 ανέστησαν λέξοντες α εγίγνωσχον, ΙΙ 3, 11 ην Κλέαρχον καταμαθείν ώς επεστάτει, ΙΙ 5, 33 δ,τι ἐποίουν ημφεγνόουν, ΙΥ 7, 11 ως όρα τὸν Καλλίμαχον α εποίει, VI 4, 23 εώρα τους ανθρώπους ώς είχον δεινώς, VII 3, 7 προσελάσας εκέλευσεν, όπως — είποι αὐτῷ α συμφέρειν εδόκει, VII 7, 43 ηκοιες & ελεγον. Die andern Stellen sind Cyr. I 4, 8. 20. II 2, 9 III 3, 12. 70. V 3, 16. 4, 2. 5. VI 1, 46 bis. 3, 19. VIII 5, 6. 13. 4, 4. 7, 3. Hell. II 2, 16. 3, 56. III 5, 10. IV 3, 6 (= Ages. 2, 3). 4, 3. V 2, 11. VII 1, 15. Mem. I 1, 17. IV 4, 1. 8, 11. Wie übrigens dieses Imperfektum in Aussagesätzen nach eigentlichen Verben des Sagens fast nie oder doch nur selten begegnet, so ist es auch nach eigentlichen Verben des Fragens ungewöhnlich, auch erscheint es weder nach el und andern Fragepartikeln noch nach interrogativen Pronomina und Adverbia, sondern nur nach relativen.

Der Opt. Praesentis ist aus dem Imperfektum hervorgegangen An. V 8, 5 ἐπήρετο αὐτὸν εἰ ὁπλιτεύοι —, πάλιν εἰ πελτάζοι, vielleicht auch VII 4, 23, außerdem Hell. III 3, 5. 6. 10. 11. VI 5, 34.

Der Indikativ wie der Optativ des Futurums entsprechen nicht selten einer direkten du bitativ en Frage. Die meisten Indikative des Futurs findet Cavallin in der Anabasis, einen einzigen in den Hellenika.

Auch der Potentialis, der nach den Zusammenstellungen Cavallins e. 45 mal in indirekten Fragen vorkommt, giebt der Frage bisweilen einen Sinn, welcher an den einer dubitativen streift, so An. III 1, 7 ἐπυνθάνετο ὅπως ἄν χάλλιστα πορευθείη.

In der Anabasis habe ich folgendes beobachtet.

Die indirekten Fragesätze werden eingeführt

§ 95.

- a) durch Fragepronomina und -adverbia:
- 2. direkte 56 mal (gegenüber 42 indirekten; S.-B. lehrt: "meistens durch indirekte, seltener durch direkte"): τίς substantivisch I 8, 16. II 5, 15. III 1, 6. 2, 36 ter. 3, 18. IV 5, 10. 34. 8, 5, adjektivisch I 8, 16. II 2, 10. III 5, 14. IV 5, 34. VII 6, 4. 39, während ὅστις als indirektes Fragepronomen beispiellos ist; τί 26 mal (ὅ,τι 21 mal): I 3, 18. 4, 13. 7, 8. 10, 14. II 1, 10. 15. 16. 3, 4. III 1, 41 bis. 3, 2. 5, 13. IV 4, 5. 5, 20. 7, 4. V 7, 18. VI 3, 23. 25. VII 2, 26. 3, 25. 5, 9. 6, 8. 7, 25, überall im Nominativ oder Akkusativ Singularis ohne Präposition, τίνος ἕνεμεν II 3, 20, ἐκ τίνος V 8, 3, διὰ τί V 8, 12; ποῖος 3 mal (ebenso oft ὁποῖος): II 5, 17 bis. VII 6, 24 (ἐν ποίοις τισὶ πράγμασιν); πόσος 2 mal (δπόσος 3 mal): II 4, 21 (πόση τις). VII 8, 1; ποδαπός 1 mal: IV 4, 17; ποῦ 2 mal (ebenso oft ὅπου): II 4, 15. V 8, 2; πόθεν 1 mal: V 4, 7 (ὁπόθεν ist fraglich; s. weiter unten!); πῶς 5 mal (ὅπως 7 mal): I 7, 2. III 4, 40. IV 5, 22. VII 7, 27. 8, 16.

Zweifelhaft, ob es sich um einen indirekten Frage- oder um einen Relativsatz handelt, kann man sein I 3, 12 ωρα λέγειν ὅ,τι τις γιγνώσκει ἄριστον είναι, II 1, 17 συμβούλευσον ἡμῖν ὅ,τι σοι δοκεῖ κόλλιστον καὶ ἄριστον είναι, wo sich allerdings ein mit ὅ beginnender Relativsatz anschließt, sowie II 4, 19 οὐδὲ ἔχοιμεν αν ὅποι φυγόντες ἡμεῖς σωθωμεν, II 4, 20 οὐχ ἔξουσιν ὅποι φύγωσιν und III 5, 3 ἐννοούμενοι μὴ τὰ ἐπιτήδεια οὐκ ἔχοιεν ὁπόθεν λαμβάνοιεν. Doch

Joost, Sprachgebrauch Xenophons.

sind die drei zuletzt angesührten Beispiele mit Cavallin II S. 30 ziemlich unzweiselhaft als abhängige Fragesätze zu betrachten, da nach οὐκ ἔχω auch einsache Interrogativa stehen: Cyr. VI 1, 40 οὖκ ἔχω τί μετζον εἶπω, VI 4, 10 οὖκ ἔχουσα πῶς ἄν ἔτι ἄλλως ἀποσπάσαιτο αὐτόν, Hell. I 6, 5 οὖκ ἔχω τί ἄλλο ποιῶ. Freilich widerspricht seiner Behauptung, daß der Konjunktiv ohne ἄν in Relativsätzen bei Xenophon sich kaum findet, An. I 7, 7 οὐ δέδοικα μὴ οὖκ ἔχω ὅ,τι δῶ ἐκάστῳ τῶν φίλων, ἀλλὰ μὴ οὖκ ἔχω ἱκανοὺς οἱς δῶ. Die Grenze zwischen Relativ- und abhängigen Fragesätzen läßt sich eben nicht immer scharf bestimmen.

Nicht erwähnt ist bei S.-B., dass zur Bildung von indirekten Fragesätzen auch Relativ pronomina und -adverbia verwandt werden, obwohl dieselben sich gegenüber 42 indirekten und 56 direkten Fragepronomina bezw. -adverbia mit Sicherheit 46 mal, also häusiger als die indirekten Interrogativa finden. Vergl. über diese Erscheinung Cavallin II S. 2 ff., der darauf hinweist, dass der Unterschied der relativen und der abhängigen Fragesätze im Griechischen mehr verwischt ist als im Lateinischen; vergl. Mem. IV 4, 1 οδα ἀπεκρύπτετο ην είχε γνώμην. Die Sache ist jedenfalls wichtig genug, um auch in einer Schulgrammatik erwähnt zu werden, was weder bei S.-B. noch bei Kaegi noch bei Herrmann noch bei Wendt geschehen ist; nur Koch berücksichtigt die Erscheinung.

Im einzelnen findet sich öc, wenn man I 3, 13 hinzurechnet (s. die folgende Seite), 14 mal ( $\tau$ i $\varsigma + \tau$ i 42,  $\delta$ , $\tau$ i 21 mal): I 9, 28  $\omega$  $\varsigma$   $\delta$ ηλοίη οὖς τιμά, ebenso II 4, 18. III 3, 14. IV 7, 11. V 6, 26. 30 τοῦτ' ἀν ἐσκόπουν ἀφ' οδ ἄν γένοιτο, wo τοῦτο den Inhalt des indirekten Fragesatzes vorher andeutet, ferner V 6, 36. VII 1, 25. 4, 4. 21. 23. 7, 43, fast überall in neutralen Formen; οίος 16 mal (ποτος und όποτος nur je 3 mal!): Ι 3, 13 έπιδειχνύντες οία είη απορία, ebenso Ι 7, 4 bis. ΙΙ 5, 10 οίων αν ελπίδων εμαυτόν στερήσαιμι ταῦτα λέξω, wo ταῦτα den Inhalt des indirekten Fragesatzes nachträglich zusammenfasst, ferner II 1, 15. III 1, 19. V 7, 12. 26. 29. 8, 7. VI 5, 23. 6, 33. VII 1, 26. 4, 1. 7, 4 bis; δσος 6 mal (πόσος 2 mal, ὁπόσος 3 mal): II 5, 10. 23. III 1, 19 ter. VI 5, 23; § 2 mal: IV 5, 34 την όδον ἔφραζεν § εξη, ebenso V 6, 7; ἔνθα 1 mal: IV 5, 29 οἶνον ἔφραζεν ἔνθα ἦν κατοφωρυγμένος; δθεν 2 mal (πόθεν 1 mal, δπόθεν unbestimmt): II 5, 26 σοὶ δηλώσω όθεν εγώ περὶ σοῦ ἀχούω, ebenso V 7, 6; ώς, wenn man die Stellen III 2, 11 und IV 4, 23 (s. die folgende Seite) mitrechnet, 8 mal ( $\pi \tilde{\omega} \zeta 5$ ,  $\delta \pi \omega \zeta 7$  mal): I 3, 16  $\delta \pi i \delta \epsilon z z z \dot{v} \zeta \dot{\omega} \zeta \epsilon \dot{v} \eta \Im \zeta$ είη, ebenso I 6, 5. III 1, 19. 40. IV 1, 20. VII 6, 33.

Zweifeln, ob es sich um einen Relativ- oder einen indirekten Fragesatz handelt, könnte man I 3, 13 λέξοντες ἃ ἐγίγνωσκον, wo allerdings das entsprechende Glied ἐπιδεικνύντες οῖα εἴη ἀπορία einen deutlichen Fragesatz aufweist, und VII 3, 7 ὅπως εἴποι ಔ ἐδόκει συμφέρειν. Dagegen schließt sich an λέγειν ein wirklicher Relativsatz V 6, 6 λεκτέα ἃ γιγνώσκω. Ein Aussagesatz liegt vielleicht vor III 2, 11 ἴνα εἰδῆτε ὡς ἀγαθοῖς τε ὑμῖν προσήκει εἶναι σώζονταί τε — οἱ ἀγαθοί und IV 4, 23 ἑώρα τοὺς ἀνθρώπους ὡς εἶχον δεινῶς. Freilich werden die von εἰδέναι und ὁρᾶν abhängigen Aussagesätze sonst regelmäßig mit ὅτι eingeleitet.

Vorwiegend beliebt scheint zu sein die Anwendung des direkten Fragepronomens  $\tau i \varsigma$ , dem gegenüber  $\delta \sigma \tau i \varsigma$  und  $\delta \varsigma$  so gut wie vermieden sind, sowie der Gebrauch von  $\tau i$  und  $\delta , \tau i$ , während  $\delta$  im Nominativ fehlt, wogegen im Plural  $\tilde{\alpha}$  häufiger, die entsprechenden Formen des direkten und indirekten Fragepronomens garnicht gebraucht werden. Zur genaueren Feststellung ist freilich das Untersuchungsfeld zu klein.

b) Fragepartikeln. 1) εὶ im Sinne von nob" 25 mal: I 3, 5. 8, 15. II 1, 3. 15. 4, 6. 22. IV 1, 8. 21. 23. 25. 26. 28. 8, 7. V 8, 5 bis. VI 1, 13. 31. 3, 10. 5, 12. 13. 19. VII 2, 15. 19. 4, 10. 8, 4, im Sinne von nob nicht" 8 mal: III 2, 22 σκέψασθε εὶ ἄρα τοῦτο καὶ μωρότατον πεποιήκασιν οἱ βάρβαροι, ebenso V 1, 12. 2, 20. VII 2, 25, wo es weitergeht: ὁ δ' ἔφη, VII 2, 26 ἤρετο εὶ ἔλεγε ταῦτα mit der Fortsetzung ὁ δὲ συνέφη καὶ ταῦτα, VII 3, 37. 42. 4, 8. 2) εὶ — ἤ 4 mal: I 10, 5. 17. II 3, 7. V 6, 28; πότερον — ἤ 9 mal: I 4, 13. II 2, 10. III 1, 7. 2, 20. V 2, 8. 4, 2. VI 2, 4. 5, 16. VII 3, 14; πότερα — ἤ 6 mal: II 1, 10. 21. VI 2, 15. VII 1, 14 bis. 6, 44; εἴτε — εἴτε IV 6, 8.

Abgesehen von den Fällen (III 2, 20. V 1, 8. 12. 6, 7. VI 3, 23. 5, 16. VII 2, 20), in denen das Verbum des abhängigen Satzes zu ergänzen ist, steht in indirekten Fragesätzen

### 1. der Indikativ

- 3, 25. 5, 9; an ein Praesens historicum II 4, 18; im Anschluß ferner an einen Infinitiv I 10, 14 und lV 1, 26, an einen Finalsatz I 9, 28 und VII 6, 13, an einen Konsekutivsatz III 3, 14.
- b) des Imperfektums, α) wenn der Nebensatz in die Sphäre eines Haupttempus gehört, 3 mal: I 8, 27. VII 6, 24. 7, 27; \$) eines Nebentempus, abgeschen von der zweifelhaften Stelle VII 3,7 (s. die vorige Seite), 8 mal, und zwar in unmittelbarem Anschluß an ein Imperfektum II 5, 33, an einen Aorist VI 1, 13. VII 2, 26. 7, 43, an ein Plusquamperfektum V6, 36, an ein Praesens historicum IV 7, 11, im Anschluss an ein Participium III 5, 17 und V 6, 26. Das Imperfektum im abhängigen Satze entspricht ebenso oft dem lateinischen Konjunktiv des Imperfektums als dem des Plusquamperfektums, jenem II 5, 33 (quid facerent nesciebant), III 5, 17 (dissimulantes quo profecturi essent), IV 7, 11 (videbat quid faceret C.), VII 7, 43 (accipiebas quid dicerem), diesem V 6, 26 (cum scirct, quid essent polliciti), V 6, 36 (cum quibus quid antea fecissent communicaverant), VI 1, 13 (quaesiverunt num etiam mulieres una cum eis pugnavissent), VII 2, 26 (quaesivit nonne ca dixisset).
- c) des Futurums, α) bei regierendem Haupttempus 14 mal: I 3, 5. 4, 14. 7, 4. II 1, 10. 21. 2, 10. III 1, 41 bis. 4, 40. V 1, 8. 7, 26. VI 1, 21 (regierender Satz ὅτι ἄδηλον sc. ἐστίν). VII 1, 25. 3, 4. β) bei regierendem Nebentempus 9 mal, und zwar in unmittelbarem Anschluß an ein Imperfektum I 8, 21, im Anschluß an einen Infinitiv I 7, 8. VII 6, 8. 8, 16, an einen mit πρίν eingeleiteten Infinitiv I 4, 13 bis, an ein Participium III 5, 13 und V 4, 2, an einen Finalsatz VII 4, 1.
- d) des Aorists,  $\alpha$ ) bei regierendem Haupttempus 7 mal: II 6, 4. III 1, 40. V 5, 15. 8, 4. 7. VII 2, 26. 7, 25.  $\beta$ ) bei regierendem Nebentempus 5 mal, und zwar in unmittelbarem Anschluß an ein Imperfektum I 6, 11, an einen Aorist I 6, 5, im Anschluß an einen Infinitiv II 3, 20. V 8, 2. 12.
- e) des Perfektums, α) bei regierendem Haupttempus 5 (4) mal: III 2, 22. 3, 8 (πέπανται = Präsens). IV 8, 5. V 7, 29. VI 5, 23. β) bei regierendem Nebentempus 1 mal in unmittelbarem Anschluß an ein Praesens historicum VI 3, 10.
- f) des Plusquamperfektums 1 mal in unmittelbarem Anschlus an einen Aorist IV 5, 29.
- 2. Der Potentialis 16 mal: I 7, 2. II 4, 15. 5, 7 ter. III 1, 6. 7. 40. 2, 27. IV 3, 14. 8, 7. V 4, 7. 6, 30. 7, 20. VII 1, 26.

- 3. Der Irrealis in indirekten Fragesätzen ist beispiellos.
- 4. Für den Coni. dubitativus in indirekten Fragesätzen bieten II 4, 19 und 20 Beispiele, wenn man es nicht vorzieht, die Sätze mit δποι als Relativsätze zu fassen. Ebenso ist fraglich III 5, 3, wo der Optativ steht. S. im folgenden unter 1.

Der Optativus orationis obliquae entspricht

- 1. dem Coni. dubitativus der direkten Frage 4 mal: I 10, 5. 17. II 3, 7. III 5, 3 (? s. o.). VII 4, 10. Nach Cavallin a. a. O. II S. 29 wird aus dem dubitativen Konjunktiv in Abhängigkeit von einem Nebentempus immer der Optativ mit der einzigen Ausnahme Mem. II 1, 21 φησὶν Ἡρακλέα καθῆσθαι ἀποροῦντα, ὁποτέραν τῶν ὁδῶν τράπηται. Bei Thucydides ist das Verhältnis grade umgekehrt: er hat den Konjunktiv I 107. II 4. 52. III 112. IV 13. 32. VI 25. VII 1, den Optativ nur I 25 (Klemens a. a. O. S. 37). Direkt liegt bei Xenophon immer die 1. Person zu grunde, vergl. nur Hell. I 7, 7 ἔδοξε τὴν βουλὴν εἰσενεγκεῖν ὅτῷ τρόπῷ οἱ ἄνδρες κρίνοιντο.
- 2. dem Indikativ 66 mal gegenüber nur 36 mal erscheinendem Indikativ bei regierendem Nebentempus. Gemoll Progr. 1889 S. 30 zählt omissis omittendis nach einem historischen Tempus im ersten Buche 7 Indikative, 8 Optative, ein Beweis dafür, wie abhängig derartige Ergebnisse von der Ausdehnung des Beobachtungsfeldes sind. Jedenfalls ist der Indikativ seltener, doch ist es nicht unmöglich, wenn auch nicht wahrscheinlich, daß das Verhältnis sich für denselben weniger ungünstig gestaltet, wenn man im stande sein wird, seinen Beobachtungen eine Ausgabe zu grunde zu legen, die der besten Handschrift C gegenüber weniger Inkonsequenz zeigt als die Hugsche. In auffallender Weise überwiegt der Optativ den Indikativ beim Präsens, umgekehrt der Indikativ den Optativ beim Futurum.

Im einzelnen findet sich:

α) der Opt. Praesentis 57 mal (12 mal der Indikativ): in unmittelbarem Anschluß an ein Praesens historicum IV 1, 28, ein Imperfektum II 1, 2. 3, 4. III 1, 7. 5, 14. IV 1, 21. 23. 4, 5 (ἦρώτων τί θέλοι nach Hug, aber CBA θέλει; Gemoll a. a. O. S. 29). 17. 5, 7. 10. 33. 34 bis (an der zweiten Stelle ἢρώτων τίνι οἱ ἔπποι τρέφοιντο Hug, aber CBA τρέφονται nach Gemoll a. a. O.). V 2, 8. 20. 6, 28. VI 1, 31. 3, 23. VII 1, 14 bis. 4, 23. 6, 44. 8, 1 (ἦρώτα αὐτὸν πόσον χρυσίον ἔχοι Hug nach A, aber CB ἔχει; Gemoll a. a. O.); einen Aorist I 8, 15. 16 bis. II 4, 21. V 7, 13. 8, 5 bis.

- VII 2, 25. 31. 3, 42; an einen Infinitiv II 5, 2. IV 5, 20. V 4, 3; ein Participium I 3, 13. 16. III 1, 19. 5, 9. 13. IV 1, 25. 4, 17. 5, 22. 7, 4. V 7, 19. VI 2, 15. 5, 12. 13. 6, 4. VII 4, 8. 21. 6, 4; den Opt. or. obl. in einem Aussagesatz II 1, 3. IV 5, 13, in einem Finalsatz VII 2, 18.
- β) der Opt. Futuri 1 mal (9 mal der Indikativ!) in unmittelbarem Anschluss an einen dem indirekten Fragesatz folgenden Aorist II 1, 23 ὅ,τι ποιήσοι οὐ διεσήμηνε.
- γ) der Opt. Aoristi im ganzen 5 mal im Sinne des lateinischen Coni. Imperfecti, indem der Aorist im Optativ zeitlos gebraucht ist: IV 1, 8 εἴ πως ἐθελήσειαν οἱ Καρδοῦχοι διιέναι αὐτούς und VII 2, 15 ἐθύετο εἰ παρεῖεν αὐτῷ οἱ θεοί κτλ., im Sinne des lateinischen Coni. Plusquamperfecti VI 3, 25 ἐπυνθάνοντο τί τὰ πυρὰ κατασβέσειαν und VII 8, 4 ἐπήρετο εἰ ἤδη θύσειεν, während es V 7, 18 ἔλεγον διι θανμάζοιεν τί ἡμῖν δόξειεν ἐλθεῖν ἐπ' αὐτούς zweifelhaft ist, ob der indirekte Fragesatz einem τί ὑμῖν δοκεῖ; oder einem τί ὑμῖν ἔδοξεν entspricht; wahrscheinlicher ist letzteres. Den 2 Fällen, in denen der Opt. Aoristi mit Bestimmtheit im Sinne eines Tempus der Vergangenheit gebraucht ist, stehen 5 gegenüber, in denen sich der Ind. Aoristi nach einem Nebentempus findet.
- δ) der Opt. Perfecti in unmittelbarem Anschluß an einen Aorist II 1, 15. Ebenso vereinzelt findet sich der Ind. Perfecti.

Endlich wäre zu merken VI 1, 17 ελσήει αὐτοὺς ὅπως ἄν καὶ ἔχοντές τι οἴκαδε ἀφίκωνται, nein Rest ursprünglicher Sprachweise<sup>u</sup> (Rehdantz).

#### c) Die kausalen Nebensätze.

- § 96. Die kausalen Nebensätze werden eingeführt durch
  - 1) ōτι 51 mal: I 3, 3. 10. 4, 7. 5, 14. 7, 18. 8, 12. 9, 9. 10, 16. II 1, 2. 3, 19. 6, 7. 28. 29. III 1, 5. 7 bis. 12 bis. 30. 2, 17 bis. 20. 3, 11. 14. 4, 2. IV 1, 19. 24. 5, 35. 6, 2. V 3, 6. 4, 18. 5, 7. 8 bis. 13. 7, 4. 10. 8, 1. 25. VI 1, 30. 2, 4. 6. 6, 9. VII 1, 7. 8. 25. 5, 7. 11. 7, 21. 8, 1. 6.; διότι nur 1 mal: II 2, 14.
  - 2) Die temporalen Konjunktionen ώς 3 mal: II 4, 17 πέμψαι κελεύουσι φυλακὴν ώς διανοεῖται αὐτὴν λῦσαι Τισσαφέφνης τῆς νυκτός; ἐπεί 49 mal: I 3, 5. 6. 9. 8, 23. II 1, 4. 8. 11. 3, 23. 5, 4. III 1, 21. 31. 37. 2, 9 bis. 38. IV 1, 22. 23. 3, 6. 16. 17. 5, 10. V 1, 2. 10. 2, 28. 5, 17. 18. 20. 6, 31. 36. 8, 4. VI 1, 25. 31. 33. 2, 7. 3, 9. 4, 25. 6, 26. 28. VII 1, 8. 41. 2, 17. 32. 3, 5. 14. 16. 7, 7. 22. 49, an die konzessive (adversative) Bedeutung streifend

VII 3, 45 τι καταβαίνεις, ἐπεὶ σπείδειν δεῖ; ἐπειδή 10 mal: I 9, 24. III 2, 37. 3, 12. IV 5, 14. VI 1. 14. 3. 25. 6. 11. VII 7. 15. 54. Ότε und ἐπειδήπες sind beispiellos: dagegen indet sich 3 mal ἐπείπες: II 2, 10. 5, 41. IV 1, 8 und 4 mal ὁπότε in kausaler Bedeutung: III 2, 2 χαλεπὰ τὰ παρίντα, ὁπότε ἀνδρῶν στρατημῶν τοιούτων στερόμεθα, ebenso III 2, 15. 16. VII 6, 11.

Die kausalen Nebensätze bewahren den Indikativ des selbständigen Satzes, und zwar

- a) den Ind. Praesentis a, so, dass der Inhalt des kansalen Nebensatzes nicht aus dem Sinne des regierenden Subjekts gesagt ist, 32 mal: I 3, 3. 5. 6. 9. 10. II 1, 2. 2, 10. 5, 4. 41. III 1, 3). 37. 2, 2. 15. 16. 18. 37. V 1, 2. 6, 31. 7, 10. 2, 25. VI 1, 30. 2, 4. 6, 26. 28. VII 1, 8. 25. 3. 5. 45. 6, 11. 7, 7. 49. 54. 3 im Sinne des regierenden Subjektes 5 mal, und zwar bei regierendem Haupttempus VII 1, 8 adriar seus einer mir rir tirk; ida si adriarira ori od tagi estennis vo significat ori od tagi estennis vo signification ori od tagi estennis vo signification original si
- b) das Imperfektum α, so, dass der kansale Nebensatz einen thatsächlichen Grund enthält, 41 mal: I 8, 23. 9, 9. 24. II 6, 7. 28. III 1, 5. 12. 2, 9. 38. 12. 4, 2. IV 1, 8. 22. 23. 3, 6. 16. 17. 27. 5, 10. 35. V 2, 28. 3, 6. 5, 7. 17. 18. 20. 8, 1. 4. VI 1, 14. 25. 31. 2, 7. 3, 9. 25. 6, 11. VII 1, 41. 2, 17. 3, 14. 7, 15. 21. 8. 6. β) einen gedachten 8 mal, nur in Abhängigkeit von einem Nebentempus: I 4, 7 ἀπέπλευσαν φιλοτιμηθέντες δτι τοὺς στρατιώτας αὐτῶν (indir. Reflexivpronomen) εἶα Κῆρος τὸν Κλέαρχον ἔχειν, ebenso III 1, 7. 3, 11. IV 1, 19. 2, 24. VII 1, 7. 5, 7. 11. Auch hier ist an einigen Stellen eine andere Auffassung nicht ausgeschlossen.
- c) das Futurum nur III 2, 20 ότι οδαέτι ήμιν Τισσασέρνης ήγήσεται ουδέ βασιλεύς άγοραν παρέξει τοῦτο άχθεσθε.
- d) den Aorist α) zur Angabe eines thatsächlichen Grundes 14 mal: entsprechend dem deutschen Präteritum III 1, 7. 21. 31. 2, 9. 3, 14. V 5, 13. VI 1, 33. VII 7, 7. 22, dem Plusquamperfektum I 7, 18 ἔδωκεν αὐτῷ τρισχιλίους δαρεικούς ὅτι τῷ ἐνδεκάτῃ ἀπ΄ ἐκείνης ἡμέρα εἶπεν (quod dixerat), ebenso II 6, 29. III 1, 12. IV 5, 14. VII 2, 32. β) zur Einführung eines subjektiven Grundes 5 mal und zwar überall bei regierendem Nebentempus, dem lateini-

schen Coni. Plusquamperfecti entsprechend: II 3, 19 λέγων αὐτῷ δει δικαίως ἄν μοι χαρίζοιτο δτι αὐτῷ Κῦρόν τε ἐπιστρατεύοντα πρῶτος ἤγγειλα καὶ ἀφικόμην καὶ — οὐκ ἔφυγον, ἀλλὰ διήλασα καὶ συνέμιξα κτλ (faktischer Grund?), ebenso III 4, 2. IV 6, 2. V 7, 4. VI 6, 9.

- e) das Perfektum α) zur Einführung eines thatsächlichen Grundes 5 mal: II 1, 4. 8. 11. 3, 23. III 2, 17. β) eines gedachten VII 3, 16 ἔλεγεν ὅτι Μήδοχος μὲν ἄνω εἴη, Σεύθης δ' ἐπεὶ τὸ στράτευμα εἴληψεν, ἄρχων ἔσοιτο.
- f) das Plusquamperfektum α) zur Einführung eines thatsächlichen Grundes 5 mal: II 2, 14. V 4, 18 bis. VI 2, 6. 4, 25. β) eines subjektiven VII 8, 1 συνήθετο τῷ Ξενοφῶντι ὅτι ἐσέσωστο.

Den, allerdings nicht durchweg sicheren, 18 Fällen gegenüber, in denen zur Angabe eines subjektiven Grundes der Indikativ beibehalten wird, findet sich der Opt. or. obl. in kausalen Nebensätzen nur 4 mal, ausschließlich der Opt. Praesentis, und zwar im Anschluß an ein Impersektum I 5, 14 εχαλέπαινεν ότι πράκες λέγοι τὸ αὐτοῦ πάθος, I 10, 16 εθαύμαζον ότι οὐδαμοῦ Κῦρος φαίνοιτο οὐδ΄ ἄλλος ἀπ΄ αὐτοῦ οὐδεὶς παρείη (Cpr hat hier παρήει; vergl. Gemoll Progr. 1888 S. 2. III S. 22), II 1, 2 εθαύμαζον ότι Κῦρος οὕτε ἄλλον πέμποι (CBAD haben πέμπει; vergl. Gemoll III S. 22), οὕτε αὐτὸς φαίνοιτο, an einen Infinitiv I 8, 12 ἐβόα ἄγειν τὸ στράτευμα κατὰ μέσον τὸ τῶν πολεμίων, ὅτι ἐκεῖ βασιλεὺς εἴη. Nach den Verben der Gemütsstimmung findet sich ὁτι 30 mal, mit der Negation οὐ 14 mal, und zwar

- α) die eigentlichen Verben des Affekts: am häufigsten, je 6 mal, ἄχθεσθαι (ohne Negation V 4, 18. VI 6, 9. VII 5, 7. 7, 21, mit Negation III 2, 20. VII 1, 7) und θαυμάζειν (ohne Negation I 3, 3. VII 1, 25, mit Negation I 10, 16. II 1, 2. VI 2, 4, teils mit, teils ohne V 8, 25), demnächst 2 mal συνήδεσθαι V 5, 8. VII 8, 1 (ohne Negation), je 1 mal ἀγαπᾶν V 5, 13 (ohne Negation), ἀθυμεΐν III 2, 18 (teils mit, teils ohne Negation), αἰσχύνεσθαι I 3, 10 (ohne N.), καταφρουεΐν III 4, 2 (teils mit, teils ohne N.), φιλοτιμεΐσθαι I 4, 7 (mit N.), φθουεΐν V 7, 10 (ohne N.), χαλεπαίνειν I 5, 14 (ohne N.) und χαλεπαίνεσθαι IV 6, 2 (mit N.).
- β) Die Verben der Affektsäusscrung, des Lobens, Tadelns u. s. w., am häufigsten (4 mal) bei αλτιᾶσθαι (teils mit, teils ohne Negation III 1, 7. 3, 11. IV 1, 19, mit derselben VII 1, 8), je 1 mal bei κατηγοφείν V 7, 4 (ohne Negation), λοιδοφείν VII 5, 11 (mit Negation), ἐπαινείν V 8, 5 (ohne Negation) und τοῖς θεοίς χάφις III 3, 14 (teils mit, teils ohne Negation).

Cavallin a. a. O. macht die Bemerkung, dass nach diesen Verben der Optativ viel seltener ist, als nach den verba declarandi und sentiendi, eine Beobachtung, die damit übereinstimmt, dass in innerlich abhängigen Kausalsätzen überhaupt der Optativ viel seltener ist als der Indikativ; den Optativ fand er im ganzen 23 mal, den Indikativ am häufigsten vom Imperfektum, das entweder direktem Imperfektum oder direktem Präsens entspricht, im ganzen 39 mal. Damit stimmt der Sprachgebrauch der Anabasis durchaus überein. Abgesehen von den Fällen, in denen der abhängige Satz von einem Haupttempus abhängt und daher der Indikativ stehen muß (Präsens I 3, 3. III 2, 18. V 7, 10. 8, 25. VI 2, 4. VII 1, 8. 25; Futurum III 2, 20; Aorist III 3, 14. V 5, 13), findet sich gegenüber 18 maligem Indikativ nur 5 mal der Optativ, und zwar nur der Optativ Praesentis (I 5, 14, 10, 16, II 1, 2, VII 7, 44 bis). Andererseits ist der Indikativ Praesentis wie überhaupt der eines Haupttempus gegenüber den andern Tempora sehr selten (nur V 5, 8 bis), häufiger der der Nebentempora: Aorist (III 4, 2. IV 6, 2. V 7, 4. VI 6, 9), Plusquamperfektum (V 4, 18. VII 8, 1) und namentlich Imperfektum (I 4, 7. III 1, 7. 3, 11. IV 1, 19. VII 1, 7. 5, 7. 11. 7, 21). Direktem Imperfektum entspricht es ungefähr ebenso oft wie direktem Präsens, jenem I 4, 7 φιλοτιμηθέντες ότι — εἴα, III 3, 11 Ξενοφώντα ἢτιώντο ότι εδίωχεν ἀπὸ τῆς φάλαγγος καὶ αὐτός τε εκινδύνευε καὶ τοὺς πολεμίους ουδέν μαλλον έδύνατο βλάπτειν, ΙΙΙ 1, 7 ήτιατο αυτόν δτι οὐ τοῦτο ἦρώτα — ἀλλὰ τοῦτ' ἐπυνθάνετο, ΙΥ 1, 19 ἢτιᾶτο αὐτον ότι οὐγ ὑπέμενεν, VII 5, 11 ελοιδόρει τὸν Ἡρακλείδην ὅτι οὖ παρεκάλει και Ξενοφωντα, diesem VII 1, 7 ήχθοντο ότι οὐκ είχον ἀργύριον, VII 5, 7 Ξενοφώντι ενεχάλουν στι οθα είχον τον μισθόν, VII 7, 21 ου δικαίως μοι ήγθέσθης δτι απήτουν.

El nach Verben der Gemütsstimmung u. ä. ist für die Anabasis beispiellos; dagegen findet sich ώς VII 7, 44 bis: κατηγόρουν μου ώς περὶ πλείονος ποιοίμην ἢ Αακεδαιμονίους, αὐτοὶ δ΄ ἐνεκάλουν ἐμοὶ ώς μᾶλλλον μέλοι μοι κτἔ., Sätze, die auch als Aussagesätze gefaßt werden können, wie denn überhaupt diese Sätze ihrer Natur nach sowohl Aussage- als Kausalsätze sind.

Zur Einführung eines beigeordneten Satzes dient ώς V 8, 10 und VI 1, 32, ἐπεί VI 1, 30 und VI 6, 22.

# 2. Die Folgesätze.

Die Folgesätze werden durch die Partikel ωστε 97 mal ein-§ 97. geleitet. Wissmann de genere dicendi Xenophonteo S. 19, dessen

Zahl für die Anabasis mit der angegebenen ungefähr übereinstimmt, fand in den Hellenika 104, in der Cyropädie 119 ωστε.

Dazu kommt 16 mal, mithin bei etwa einem Sechstel aller in der Anabasis vorkommenden Folgesätze, ώς: I 5, 10. 8, 10. 15. II 3, 10. 6, 9. III 3, 7. 4, 25. 5, 7. IV 3, 29. 6, 13 bis. V 2, 12 bis. 6, 12. 7, 18. VII 6, 22. Vergl. auch Gemoll Progr. 1888 S. 19, bei dem 6 in der Hugschen Ausgabe enthaltene Konsekutivsätze mit ώς fehlen. Nach Gemolls Angabe steht in C auch II 3, 3 ώς ααλδως έχειν ατλ. Derselbe zählt Krit. Blätter S. 19 im ersten Buche 20 ωστε gegenüber 3 maligem ώς, was dem oben festgestellten Ergebnis entspricht.

Sondert man von den 97 Fällen, in denen soze erscheint, noch diejenigen (44) aus, in denen die Konjunktion einen eigentlichen Hauptsatz einleitet und schon im Interesse der Einfachheit und Übersichtlichkeit der deutschen Periode mit "darum", "daher" wiederzugeben ist, so beträgt die Zahl derjenigen Fälle, in denen ein konsekutiver Nebensatz durch soze eingeleitet wird, 53; mithin bildet die Zahl derjenigen Fälle, in denen dafür sie eintritt, beinahe ein Drittel aller konsekutiven Nebensätze, so das Seyffert-von Bamberg, Koch und Wendt unrecht thun, diese Erscheinung völlig unberücksichtigt zu lassen.

- 1) Der Folgesatz hat 19 mal die Geltung eines unabhängigen Aussagesatzes. Der Indikativ findet sich 17 mal: das Imperfektum I 8, 13. II 2, 17. 6, 11. III 1, 2. IV 1, 17. 2, 15. 22. V 2, 23. 25. VII 4, 3 bis; der Aorist III 4, 13. 28. 37. IV 2, 7. 23. 7, 17; der Potentialis II 5, 15 und V 6, 20; die Negation nur II 6, 11 und III 4, 37.
- Anm. 1. Die Verbindungen εἰς τοῦτο ἦλθε c. Gen. und τοσούτον δέω sind beispiellos. Für letztere findet sich häufig bei Xenophon ἀντὶ τοῦ c. Inf. Vergl. ἀντί. An dieselbe erinnert VII 1, 41 πολλῶν ἐνέδει multum aberat mit dem Infinitiv.
- Anm.2. Einen Hauptsatz führt ωστε ein 44 mal: I 1, 8 bis. 9. 3, 10. 12. 7, 7. 19. 9, 4. 13. 19. 28. 10, 19. II 2, 17. 3, 25. 4, 2. 5. 6. 11. 6, 12. III 1, 22. 40. 3, 11. 4, 17. 26. 48. 5, 13. IV 1, 16. 17. 5, 4. 6, 16. 17. V 2, 4. 15. 23. 4, 20. 5, 10. 6, 27. VI 3, 8. 19. VII 3, 3. 4, 19. 6, 10. 38. 7, 22. Man könnte nichts dagegen haben, wenn an dieser oder jener Stelle der mit ωστε eingeleitete Satz als Nebensatz gefaßt wird; eine bestimmte Grenze zu ziehen ist schwer. Da aber eine gezogen werden muß, so habe ich freilich etwas äußerlich überah da einen Hauptsatz angenommen, wo in der Hug-

schen Ausgabe ein größeres Interpunktionszeichen steht. Ist dieses Prinzip richtig, so ist die Zahl der zu dieser kleingedruckten Anmerkung gehörigen Fälle mehr als doppelt so groß wie die der zur Hauptregel gehörigen.

2) Der Infinitiv findet sich im ganzen 71 mal, mithin mehr als 3½ mal so oft wie der Indikativ bezw. Potentialis. Gemoll zählt im ersten Buch 13 mal den Indikativ einschließlich der Fälle, in denen σστε einen Hauptsatz einleitet, 10 mal den Infinitiv, die Fälle eingeschlossen, in denen der Satz mit σστε von ποιεῖν abhängt. Die Negation μή findet sich 17 mal, 8½ mal so oft wie die Negation οῦ im Falle 1): I 5, 10. 6, 2. 6. 10, 12. II 3, 10. III 3, 14. 16. 4, 21. 5, 7. 12. IV 3, 29. 6, 13 bis. 7, 17. V 6, 12. VII 3, 35. 6, 22. Freilich steht I 10, 12 in Cpr. σστε τὸ ποιούμενον γιγνώσκειν ohne μή, was auch besser in den Zusammenhang hineinpasst. Vergl. Gemoll Progr. 1888 S. 2.

Im einzelnen findet sich

- a) der blosse Infinitiv bei gleichem Subjekt 28 mal, und zwar α) der Infinitiv Praesentis 13 mal: I 8, 10. 9, 15. 10, 12. II 3, 10. 6, 6. III 4, 21. IV 2, 27. 3, 8. 29. V 6, 30. 31. 7, 18. VII 3, 5. β) der Infinitiv Aoristi 15 mal: I 4, 8. 8, 15. II 5, 15. III 3, 14 bis. 4, 25. IV 3, 8. 4, 11 (Hug: ἐπιπίπτει χιὼν ἄπλετος, ὅστε ἀποκρύψαι καὶ τὰ ὅπλα καὶ τοὺς ἀνθρώπους κατακειμένους, obwohl Cpr. ἀποκρύψειν hat, woraus Gemoll Krit. Blätter S. 20 ἀπέκρυψεν herstellen möchte; doch kann auch ὅστε c. Inf. sehr wohl eine wirklich eingetretene Folge ausdrücken). V 6, 30. 7, 18 (ὡς ἡμῖν λέξαι τὰ γενόμενα καὶ τοὺς νεκροὺς κελεύειν αὐτοὺς θάπτειν; man erwartet eher einen Finalsatz). VI 6, 38. VII 4, 12. 3, 35 bis. 6, 22.
- b) Der Accusativus cum Inf. 20 mal, und zwar α) der Inf. Praesentis 13 mal: I 5, 10. 6, 2. 13. II 2, 17. 3, 11. III 4, 22. 5, 7. IV 9, 17 (wo dann der Übergang zum Indikativ stattfindet: ωστε μηθέν λαμβάνειν τοὺς Έλληνας, ἀλλὰ διετράφησαν τοῖς κτήνεσιν κτλ.). V 1, 13. 3, 11. 6, 12. 30. VI 1, 9. β) der Inf. Aoristi 4 mal: II 4, 26. IV 2, 15 (wo ebenfalls nachher der Indikativ eintritt: ωστε θανμαστὸν πᾶσι γενέσθαι καὶ ὑπώπτενον κτλ.) V 6, 30. VII 1, 41. γ) der Inf. Perfecti 2 mal: I 5, 13. II 4, 26. δ) der Irrealis als Potentialis der Vergangenheit im Infinitiv VI 1, 31 ωστε καὶ ἰδιωτην αν γνωναι.
- c) das Verbum des Konsekutivsatzes ist unpersönlich 4 mal; es steht  $\alpha$ ) im Infinitiv Praesentis II 6, 9. V 6, 25. 8, 26.  $\beta$ ) im Infinitiv Aoristi VII 8, 23.

- d) das Subjekt des Konsekutivsatzes ist aus dem Zusammenhange zu ergänzen 12 mal: α) Inf. Praesentis I 1, 5 πάντας ούτω διατιθείς απεπέμπετο ώστε αθτώ μαλλον φίλους είναι η βασιλεί, ΙΙ 3, 3 κατέστησε τὸ στράτευμα ώστε καλώς έχειν ὁρᾶσθαι (80. τὸ στράτευμα) πάντη φάλαγγα πυχνήν (Apposition zu dem zu ergänzenden τὸ στράτευμα), ΙΙΙ 3, 16 ελ μέλλοιμεν τούτους είργειν ώστε μη δύνασθαι ήμας βλάπτειν, ΙΙΙ 4, 19 ανάγκη έστιν έκθλίβεσθαι τους όπλίτας ώστε δυσχρήστους είναι ατάκτους όντας, V 2, 12 bis τοίς πελτασιαίς πασι παρήγγειλε διηγκιλωμένους λέναι ώς ακοντίζειν και τούς τοξότας έπιβεβλησθαι ώς τοξεύειν, V 6, 19 εί μη έκποριούσι τη στρατιά μισθόν ώστε έχειν τὰ ἐπιτήθεια ἐκπλέοντας (sc. τοὺς στρατιώτας aus τῆ στρατιά), V 6, 26 είδως ά Τιμασίωνι — ύπισχνούντο ώστε έχπλει, V 6, 31 όρω ύμιν τὰ πλοία πέμποντας Ήρακλεώτας καὶ Σινωπέας ώστε έχπλείν, V 7, 7 έστιν δπως τις αν ύμας έξαπατήσαι ώστε έμβαίνειν όπόταν νότος πνέη; VI 5, 18 τοῖς πολεμίοις βουλοίμην αν εύπορα πάντα φαίνεσθαι ώστε αποχωρείν, VII 8, 23 ώστε ίκανον είναι καὶ άλλον ήδη εὖ ποιείν. β) Inf. Aoristi: VII 8, 23 συνέπραττον καὶ οὶ Λάχωνες ωστ' εξαίρετα λαβείν (sc. Ξενοφωντα, wie vorher).
- c) Das Subjekt ist ein un bestimmtes ("man") 4 mal: III 4, 17 εὐρίσκετο καὶ νεῖρα πολλὰ και μόλυβδος, ω. χρῆσθαι εἰς τὰς σφενδόνας, IV 6, 13 bis ἔξὸν μὲν νυκτὶς ἰέναι ως μὴ ὁρᾶσθαι, ἔξὸν δ' ἀπελθεῖν τοσοῦτον ως μὴ αἴσθησιν παρέχειν, V 2, 1 τὰ ἐπιτήδεια οὐκέτι ἦν λαμβάνειν ωστε ἀπαυθημερίζειν ἐπὶ τὸ στρατόπεδον.

Der Infinitiv Praesentis erscheint 40 mal, der Infinitiv Aoristi 21 mal, also etwa nur halb so oft; vereinzelt sind der Infinitiv Perfecti (2 mal) und der Irrealis in infinitivischer Abhängigkeit (1 mal).

Dass der Infinitiv nach ωστε nicht immer eine bloss gedachte, sondern auch eine wirklich eingetretene Folge bezeichnen kann, bemerkt Gemoll a. a. O. S. 19 unter Hinweis auf I 1, 5 ἀπεπέμπετο ωστε αὐτῷ μᾶλλον φίλους εἶναι ἡ βασιλεῖ, wo außerdem die Anwendung des Pronomens αὐτῷ einen aus dem Zusammenhang mit dem regierenden Subjekt losgelösten Satz erkennen lässt, und I 5, 13 ἢλαυνεν ἐπὶ τοὺς Μένωνος ωστ' ἐκείνους ἐκπεπλῆχθαι. Ohne Zweisel ließe sich die Zahl derartiger Fälle noch vermehren. "Scherzhaft ist es zu sehen, wie sich die Erklärer in diesen Fällen benehmen" (Gemoll).

Der Infinitiv steht insbesondere

a) wenn ausgedrückt werden soll, dass sich aus dem Inhalt des Hauptsatzes die Möglichkeit des im Folgesatz Enthaltenen ergiebt, 16 mal: Ι 4, 8 ἔχω τριήρεις ω. έλειν τὸ ἐχείνων πλοίον, ebenso Ι 5, 10.

- 10, 12. II 2, 17 ωστε καὶ τοὺς πολεμίους ἀκούειν (unmittelbar daran chliest sich ein oben als Hauptsatz ausgesalster mit ωστε eingeeiteter Satz mit dem Verbum im Indikativ). 5, 15. III 4, 25 κατέλαινον ως ἐπὶ τὸν ἔτερον (sc. λόφον) ἀναβαίνειν, wo man eher einen Finalsatz erwarten würde. IV 2, 27. 3, 8. 6, 13. V 2, 12. 4, 11. 6, 30. 31. VI 5, 18. VII 3, 5. Bezüglich einiger Stellen könnte man im Zweisel sein, ob der Begriff der Möglichkeit vorliegt oder nicht, so auch III 4, 17 εὐρίσκειο νεῦρα πολλὰ καὶ μόλυβδος ωστε χρῆσθαι εἰς τὰς σφενδόνας: sie konnten gebrauchen und gebrauchten wirklich. Die Möglichkeit ist ausgedrückt durch δύνασθαι I 6, 2. II 3, 10. III 3, 16, durch ἐξεῖναι V 6, 25, durch den Potentialis VI 1, 31. Nach einem Komparativ findet sich nur 1 mal ein Folgesatz: III 3, 7 οἱ ἀκοντισταὶ βραχύτερα (sic! bei S.-B. -ον) ἢκόντιζον ἢ ως (sic! bei S.-B. ωστε) ἔξεκνεῖσθαι.
- b) Die Folge erscheint als eine Wirkung des thätigen Subjektes die Spaltung ,α) als eine erzielte, β) als eine erstrebte bei S.-B. ist für Schulzwecke zu fein 10 mal, und zwar bei ποιεῖν 2 mal: I 6, 2 und I 6, 6\*), während bei διαπράττεσθαι der Indikativ folgt IV 2, 23 διεπράξαντο ώστε ἀπέδοσαν τὸν ἡγεμόνα. Ferner bezeichnen eine auf ein bestimmtes Ziel gerichtete Thätigkeit die Verben διατιθέναι (I 1, 5), καθιστάναι τὸ στράτενμα (II 3, 3), εἴργειν (III 3, 16), ἔχειν (III 5, 12), παρασκενάζεσθαι (VII 3, 35), φυλάττεσθαι (VII 3, 35. 6 22) und συμπράττειν (VII 8, 23).
- c) "Unter der Bedingung, dass" bedeutet ωστε nur V 6, 26 α ὑπισχνοῦντο ωστε ἐκπλεῖν.

Für dieses σστε tritt έφ' ¾ ein IV 2, 19 und IV 4, 6, έφ' ¾τε Anm. 1. VI 6, 22. Häufiger ist nach Wissmann de genere dicendi Xenophonteo p. 39 έφ' ¾τε in den Hellenika (7 mal), beispiellos in der Cyropädie. Ἐπὶ τούτφ geht an keiner Stelle voran; auch folgt kein Indikativ Futuri.

d) An einen von Verben des Sagens abhängigen Infinitiv schließst sich der Folgesatz 3 mal an: V 6, 25 έφη έσεσθαι αὐτοῖς χώραν ώστε ⟨ἐξεῖναι⟩ τῷ βουλομένω ἐνοιχεῖν, ebenso V 7, 18 und VII 4, 12.

Für ωστε beim Infinitiv tritt eine assimilierte Form von οίος 1 mal Anm. 2. ein: II 3, 13 οὐα ἦν ωρα οία τὸ πεδίον ἄρδειν, von ὅσος 3 mal: IV 1, 5 ἐλείπετο τῆς νυατὸς ὅσον σαοταίους διελθεῖν τὸ πεδίον, IV 8, 12 τοσούτον χωρίον αατασχεῖν ὅσον ἔξω τοὺς ἐσχάτους λόχους γενέσθαι, VII 3, 22 ὅσον μόνον γεύσασθαι ἐαυτῷ καταλιπών. Der Potentialis

<sup>\*)</sup> Häufiger (9 mal) steht nach noisir der Acc. cum Inf. ohne wore.

crscheint VII 3, 9 χώμας ἀπεχούσας ὅσον διελθόντες αν ἡδέως ἀφιστώητε. Sonst folgt nach τοσοῦτος ώς mit dem Infinitiv (III 5, 7), nach τοσοῦτον ὥστε mit dem Indikativ (I 8, 13 und III 4, 37), ώς mit dem Infinitiv (IV 6, 13).

#### 3. Die Finalsätze.

In der historischen Entwickelung der Finalsätze, über welche Ph. Weber (Entwickelungsgeschichte der Absichtssätze. Würzburg 1884. 85) in äußerst ergiebiger und interessanter Weise handelt, nimmt Xenophon "einen von allen übrigen Attikern verschiedenen Standpunkt ein" (Weber II S. 89).

Dies gilt zunächst von der den Finalsatz einleitenden Konjunk-Das parataktische  $\mu\dot{\eta}$ , welches auf das ursprünglich koordinierte Verhältnis zwischen Haupt- und Nebensatz hinweist, hält sich im Verlaufe der Entwickelung des Sprachgebrauchs stark aufrecht bis Euripides, wird dann selten bei Thucydides und den Rednem (je 4 mal), um bei Xenophon und Plato wieder stark hervorzutreten Ebenso tritt bei Xenophon die Finalpartikel us, (12 bezw. 24 mal). ursprünglich Adverbium des Relativstammes und eine der ältesten Finalkonjunktionen (Β 362 κρίν' ἄνδρας κατὰ φύλα, κατὰ φρήτρας, 'Αγάμεμνον, ώς φρήτοη φρήτοηφιν άρήγη), wieder in ihr ursprungliches Recht ein, während sie sonst in der attischen Prosa fast ganz vermieden wird. Vorwiegend ist bei Xenophon ὅπως, wie bei Thucydides, der 114 mal ὅπως (1 mal ὅπως ἄν) und 52 mal ἵνα, dagegen ώς und ώς ἄν nur je 1 mal gebraucht, während die Lieblingspartikel der Redner und Platos ira ist. Bei jenen findet sich ira 568 mal gegen 42 ὅπως, 12 ὅπως ἄν und nur 5 ώς, bei diesem 368 mal gegen 23  $\delta\pi\omega\varsigma$ , 25  $\delta\pi\omega\varsigma$   $\tilde{\alpha}v$ , 1  $\omega\varsigma$ . Bei Xenophon zählt Weber im ganzen 239  $\delta\pi\omega\varsigma$ , 213  $\delta\nu\alpha$ , 95  $\omega\varsigma$ . In den für die Schule in Betracht kommenden Schriften ist in der Anabasis ebenfalls ὅπως die vorherrschende Partikel, während wie und Iva sich ungefähr die Wage halten; chenso ist es in der Cyropädie und in den Hellenika, in denen wa noch weiter hinter tras und ws noch weiter hinter tra zurücktritt, während in den Memorabilien va ungefähr 3 mal so oft vorkommt wie  $\tilde{v}\pi\omega\varsigma$  und  $\tilde{\omega}\varsigma$  zusammen (letzteres nar 1 mal). Ob sich auch hier eine ähnliche Entwickelung innerhalb des Xenophonteischen Sprachgebrauchs feststellen läst, wie sie Dittenberger für die Partikel μήν nachgewiesen hat, bleibt zu untersuchen. Jedenfalls ist die Stilgattung nicht ohne Bedeutung; der Sprachgebrauch in den Memorabilien berührt sich mit demjenigen Platos.

Was den Modus in Finalsation bei regleschler. Neberbniges betrifft, so bevorzugt Xenophon wie Plato den Optativ, wahrend die Redner schwanken und Thucydides wie Herodot) den Konjunktiv liebt, indem er ihn 165 mal, den Optativ nur 60 mal hat.

Auch in der Anwendung der sogenannten unreinen Finalpartikeln δπως ἄν und ὡς ἄν, nach denen bei Xenophon auch der Optativ steht (so Anab. VII 4, 2 s. u.), nimmt unser Autor eine ganz einzige Stellung ein: ὅπως ἄν findet sich alles in allem nur 63 mal, darunter 1 mal bei Thucydides, dagegen zusammen 43 (25 bezw. 18) mal bei Plato und Xenophon, die also den Löwenanteil tragen; ὡς ἄν kennen überhaupt nur Xenophon und Thucydides, jener hat es 12, dieser nur 1 mal.

Die Finalsätze der Anabasis, einschließlich der an Verben des § 99. Sorgens sich anschließenden, werden eingeleitet

- 1) am häufigsten durch die Konjunktion δπως, 55 mal: I 1. 6.
- 3, 11 ter. 4, 5. 16. 8, 13. II 5, 4. 37. 6, 8. 21. III 1, 14. 16. 38.
- **2, 3.** 5, 18. IV 1, 22. 2, 2. 16. 4, 17. 6, 1. 6. 7. 10 bis. 15. 21. 7.
- 19. 8, 9. V 1, 12. 16. 2, 26. 4, 21. 6, 21. 28. VI 2, 14. 17. 3, 11.
- 13. 15. VII 1, 5. 38. 2, 12. 33. 3, 7. 44. 4, 1. 2. 6, 13. 7, 10. 37. 44. 8, 11. 18. 20, demnāchst durch τνα 22 mal: I 3, 4. 15. 10, 18.
- II 2, 12. 3, 13. 20. 21. 4, 3. 5, 36. 6, 21. III 2, 11. 28. 32. 36. V 1, 8. 7, 31. VI 5, 9. 6, 28. VII 2, 35. 3, 28. 6, 19. 7, 4, endlich
- clurch ως 17 mal: I 1, 5. 3, 14. 9, 21. 28. II 4, 4. 5, 16. III 1, 18.
- **35** bis. 4, 5. V 1, 7. VI 1, 31. 3, 18. 6, 22. VII 1, 19. 6, 16. 23. **8**, 12.
- 2) Tritt eine Negation hinzu, so wird am häufigsten verwandt ἐπως, 19 mal: I 1, 4. 3, 14. 6, 6. 7, 3. 4. 8, 13. II 1, 9. 18. 5, 28. III 1, 18. 34. V 5, 20. 8, 16. VII 2, 18. 3, 34. 43. 6, 16. 36. 7, 37, demnächst ως 13 mal: I 6, 9, 9, 27. II 4, 17. III 1, 35. 41. 47. IV
- demnächst  $\omega_{\varsigma}$  13 mal: I 6, 9. 9, 27. II 4, 17. III 1, 35. 41. 47. IV 6, 15. V 6, 11. 8, 8. VI 3, 14. 5, 10. 30. VII 6, 23, endlich  $v\alpha$  7 mal: I 4, 18. II 6, 21. IV 6, 6. VI 6, 28. VII 3, 10. 4, 11. 8, 11. Hierbei sind die Fälle, in welchen  $\mu\dot{\gamma}$  im zweiten Gliede des Final-satzes eintritt, nicht gerechnet.

Zieht man die beiden Gebrauchsweisen zusammen, so ist die am häufigsten verwandte finale Konjunktion  $\delta\pi\omega\varsigma$  (74), während iva und  $\omega\varsigma$  sich ungefähr die Wage halten (29 bezw. 30 mal).

Der Coni. Praesentis findet sich, wenn man ἐστήχωμεν VI 5,
 als Präsens rechnet, 34, der Coni. Aoristi 15 mal, und zwar steht
 a) bei regierendem Haupttempus a) der Coni. Praesentis

a) bei regierendem Haupttempus a) der Coni. Praesentis 32 mal: I 3, 15. 6, 9 bis. 7, 4. II 3, 20. III 1, 41. 2, 11. 28 bis.

- 32. 36. IV 6, 15 bis. V 1, 7. 8 bis. 12. 5, 20 bis. 6, 28. 7, 31. VI 1, 31. 3, 13 bis. 5, 9 bis. 10. VII 2, 35. 3, 10. 28. 44. 7, 4. b) der Coni. Aoristi nur 8 mal: II 2, 12. 4, 17 bis. IV 6, 15. V 7, 31. VI 3, 14. VII 3, 43. 6, 19.
- β) bei regierendem Nebentempus a) der Coni. Praesentis 3 mal: I 9, 27. II 5, 28. VI 6, 28. b) der Coni. Aoristi 6 mal: I 3, 14. 4, 18. II 5, 36. III 1, 34. IV 6, 6. VI 6, 28.
- Anm. Zum Konjunktiv tritt αν hinzu II 5, 16 ως αν μαθης und VII 3, 18 ως αν δύνησθε, zum Optativ VII 4, 2 ὅπως αν μισθός γένοιτο τοῖς στρατιώταις.
- § 100. Den 9 Fällen gegenüber, in denen bei regierendem Nebentempus der Konjunktiv steht, findet sich 67 mal, also mehr als 7 mal so oft, der Optativ, und zwar der Opt. Praesentis 35 mal: I 3, 4. 14. 9, 21. 28. II 1, 18. 3, 13. 4, 3. 4. 6, 8. 21 ter. III 1, 47 bis. 4, 5. 5, 18. IV 2, 2. 6, 1. 21. 7, 19. V 1, 16. 2, 26. 6, 11. 8, 16. VI 3, 11. 15. 6, 22. 28. VII 1, 19. 2, 18. 33 bis. 4, 11. 6, 16. 8, 18, der Opt. Aoristi 32 mal: I 1, 6. 4, 5. 10, 18. II 1, 9. 3, 21 bis. 5, 4. 37. III 1, 34. IV 1, 22. 2, 2. 16. 4, 17. 6, 6. V 8, 8. VI 2, 14 bis. 17. 5, 30. 6, 28. VII 2, 12. 3, 7. 4, 1. 6, 13. 16 bis. 36. 7, 10. 8, 11 bis. 12. 20. Nicht gerechnet sind hierbei die entsprechenden an Verba des Sorgens sich anschließenden Finalsätze. Auffallend ist II 4, 4 ἴσως δέ που η ἀποσκάπτει η ἀποτειχίζει (nicht Praesentia historica!), ώς ἄπορος εἴη ἡ ὁδός.
  - Anm. Ίνα c. Opt. im Anschluss an einen Optativ des Wunsches ist beispiellos. Mit dem Indikativ erscheint nicht ενα, wohl aber ώς VII 6, 23 ἔδει τὰ ἐνέχυρα τότε λαβετν ώς μηδ' εὶ ἐβούλετο ἐδύνατο ἐξαπατᾶν.
    - Über die von Verben des Sorgens u. s. w. abhängigen Sätze mit ώς und ὅπως handelt Cavallin Acta Universitatis Lundensis II S. 33—39. Sie sind nach den Verben ἐπιμέλεσθαι, μέλειν, μελετᾶν, φροντίζειν, βουλεύεσθαι eigentlich abhängige Fragesätze, streifen dagegen die Finalsätze nach ποιεῖν, πράττειν u. s. w. In Abhängigkeit von einem Haupttempus steht in ihnen der Indikativ Futuri, der Coni. Praesentis (Perf.) und Aoristi, bisweilen der Konjunktiv mit ἄν und der Potentialis. Bei regierendem Nebentempus tritt der Coniunctivus Praesentis und Aoristi in den meisten Fällen in den Optativ, das Futurum bleibt nicht selten. Der Optativ steht gern bei regierendem historischen Tempus, der Ind. Futuri abhängig von Infinitiven, Participien und Nebensätzen. Bisweilen findet sich der Optativ wie bei den eigentlichen Finalsätzen, auch ohne daß das

regierende Verbum den Sinn eines Nebentempus hat, durch eine Art Assimilation des Modus, so An. III 1, 18 ἄο΄ οὐα ἄν ἐπὶ πᾶν ἔλθοι ώς πᾶσιν ἀνθρώποις φόβον παράσχοι —; Zu den verba curandi rechnet C. auch ἐπιβουλεύω An. II 5, 28 (ὑπώπτευε) εἰδώς αὐτὸν — ἐπιβουλεύοντα ὅπως φίλος ἤ Τισσαφέρνει, worin ich ihm nicht beistimmen möchte.

Im einzelnen ergeben die Sammlungen Cavallins folgende Resultate. Bei den verba curandi findet sich am häufigsten der Opt. Praesentis (22 mal), demnächst der Potentialis (14 mal), der Indikativ Futuri (12 mal) und der Opt. Aoristi (ungefähr ebenso oft), selten der Opt. Futuri und der Coni. Praesentis (je 5 mal), vereinzelt der Ind. Futuri zusammen mit dem Coni. Aoristi (2 mal) und der Opt. Praesentis zusammen mit dem Opt. Aoristi sowie der Coni. Aoristi mit αν (je 1 mal; die zuletzt genannte Form Cyr. VIII 3, 6 ἐπέλευσε τὸν Φ. ἐπιμεληθήναι ὅπως αν οῦτω γένηται ἡ ἐξέλασις).

Auch in Abhängigkeit von den verba efficiendi ποιεΐν, πράττειν u. s. w. ist am beliebtesten der Opt. Praesentis (8), dann der Opt. Aoristi (5), der Potentialis und der Ind. Futuri (je 3), vereinzelt der Opt. Fut. (2), der Coni. Praesentis (2) und der Coni. Aoristi (1).

a) Von Verben des Sorgens findet sich in der Anabasis ἐπιμέλε-§ 101. σθαι 3 mal: I 1, 5. III 1, 14. 38, σαοπείν 1 mal: I 3, 11, παρασκενάζεσθαι 3 mal: III 1, 14. IV 6, 10. V 4, 21. Beispiellos sind φροντίζειν und πράττειν, wofür sich VII 1, 38 διαπράττειν findet. Außerdem gehören hierher βουλεύεσθαι (4 mal: I 1, 4. IV 6, 7. 8, 9. V 7, 12), πάντα ποιείν (2 mal: III 1, 18. 35), μέλει μοι (3 mal: I 4, 16. 8, 13. VII 7, 44) und die vereinzelten ἀντεπιμέλεσθαι III 1, 16, ἐπὶ πᾶν ἐλθείν (8. 0.), πει-ρᾶσθαι III 2, 3, προστατείν V 6, 21, συμπροθυμείσθαι VII 1, 5, παραγγέλλειν VII 3, 34, πᾶν διατείνεσθαι VII 6, 36, προνοείσθαι VII 7, 37 und προσέχειν τὸν νοῦν VII 8, 16.

Eingeleitet werden die an diese Verben sich anschließenden Sätze weitaus am häufigsten durch ὅπως; 3 mal erscheint jedoch auch ὡς: Ι 1, 5 τῶν πας ἐαυτῷ βαρβάρων ἐπεμελεῖτο ὡς πολεμεῖν τε ἐκανοὶ εἴησαν καὶ εὐνοϊκῶς ἔχοιεν αὐτῷ, ebenso III 1, 18 und III 1, 35, 2 mal das "parataktische" μή: V 7, 12 ὡρα ἡμῖν βουλεύεσθαι μὴ κάκιστοί τε καὶ αἴσχιστοι ἄνδρες ἀποφαινάμεθα und VII 8, 16 οὐ τοῖς χρήμασιν ἔτι προσέχοντες τὸν νοῦν, ἀλλὰ μὴ φυγὴ εἴη ἡ ἄφοδος.

Im einzelnen erscheinen nach den genannten Verben folgende Formen von Finalsätzen:

<sup>3</sup>Επιμέλεσθαι δπως mit dem Ind. Fut. nur III 1, 14, außerdem mit δπως c. Coni. Aor. III 1, 38, mit ως c. Opt. Praes. I 1, 5; Joost, Sprachgebrauch Xenephons.

σχοπεῖν ὅπως c. Ind. Fut. I 3, 11, auſserdem c. Coni. Aor. IV 6, 10; παρασχενάζεσθαι ὅπως c. Ind. Fut. III 1, 14. IV 6, 10. V 4, 21; διαπράττειν ὅπως c. Opt. Aor. VII 1, 38; βουλεύεσθαι ὅπως c. Ind. Fut. I 1, 4 bis. IV 6, 7. 8, 9, auſserdem mit μή c. Coni. Praes. V 7, 12; πάντα ποιεῖν ὅπως c. Ind. Fut. III 1, 18, auſserdem mit ὡς c. Coni. Aor. III 1, 35; μέλει μοι ὅπως c. Ind. Fut. I 4, 16, auſserdem c. Opt. Praes. I 8, 13 und VII 7, 44; ἀντεπιμελεῖσθαι ὅπως c. Ind. Fut. III 1, 16; πειρᾶσθαι ὅπως c. Coni. Praes. III 2, 3; προστατεῖν ὅπως c. Coni. Aor. V 6, 21; παραγγέλλειν ὅπως c. Ind. Fut. VII 3, 34; συμπροθυμεῖσθαι ὅπως c. Coni. Aor. VII 1, 5; πᾶν διατείνεσθαι ὅπως c. Opt. Aor. VII 6, 36; προνοεῖσθαι ὅπως c. Opt. Praes. und Aor. VII 7, 37; endlich ἐπὶ πᾶν ἐλθεῖν ὡς c. Opt. Aor. im Anschluſs an einen Potentialis III 1, 18 und προσέχειν τὸν νοῦν

Somit findet sich nach den Verben des Sorgens zwar 13 mal der Indikativ Futuri: I 1, 4 bis (βουλεύεσθαι). 3, 11 (σχοπεῖν). 4, 16 (μέλει μοι). III 1, 14 (παρασχευάζεσθαι und ἐπιμέλεσθαι). 16 (ἀντεπιμέλεσθαι). 18 (πάντα ποιεῖν). IV 6, 7 (βουλεύεσθαι). 10 (παρασχευάζεσθαι). 8, 19 (βουλεύεσθαι). V 4, 21 bis (παρασχευάζεσθαι). VII 3, 34 (παραγγέλλειν); noch häufiger jedoch, 18 mal, der Konjunktiv oder Optativ, und zwar:

μή c. Opt. Praes. VII 8, 16.

- α) der Coni. Praes. 2 mal: bei regierendem Haupttempus III
   2, 3 (πειφᾶσθαι). V 7, 12 (βουλεύεσθαι).
- β) der Coni. Aor. 6 mal: bei regierendem Haupttempus: III 1, 35 (πάντα ποιείν). 38 (ἐπιμέλεσθαι). IV 6, 10 bis (σκοπείν); bei regierendem Nebentempus (Praesens historicum) V 6, 21 (προστατείν). VII 1, 5 (συμπροθυμείσθαι).
- γ) der Opt. Praes. 6 mal: I 1, 5 bis (ἐπιμέλεσθαι). 8, 13 (μέλει μοι). VII 7, 37 (προνοεῖσθαι). 44 (μέλει μοι). 8, 16 (προσέχειν τὸν νοῦν).
- δ) der Opt. Aor. 5 mal: VII 1, 38 bis (διαπράττειν). 6, 36 (πᾶν διατείνεσθαι). 7, 37 (προνοείσθαι), im Anschluß an einen Poentialis III 1, 18.
- Anm.1. Ohne Hauptsatz findet sich ὅπως mit dem Ind. Futuri I 7, 3 ως ἔσεσθε πἄνδρες ἄξιοι τῆς ἐλευθερίας ῆς κέκτησθε.
  - b) Von den Verba sich hüten findet sich nur φυλάττεσθαι, während εὐλαβεῖσθαι mit einem Finalsatz ebenso beispiellos ist wie mit dem Akkusativ. Es wird konstruiert mit μή c. Coni. Aor. II 4, 16 und IV 6, 15, c. Opt. Praes. II 6, 16, außerdem mit Kon-

sekutivsätzen VII 3, 35 und 6, 22, während  $\mu\dot{\eta}$  c. Inf. und  $\delta\pi\omega\varsigma$   $\mu\dot{\eta}$  c. Ind. Fut. beispiellos sind.

c) Verba des Fürchtens: φοβεῖσθαι nur 6 mal; δεδιέναι u. ä. 17 mal — die Anabasis bietet die Formen έδεισε VII 6, 6, έδεισαν I 10, 9. V 7, 26, δείσης VII 3, 26, δείσας I 8, 24. III 2, 5. IV 7, 11. V 7, 29. VII 1, 18, deloantes IV 3, 21. VI 3, 25, deloantas IV 2, 15, δέδοικα Ι 7, 7. ΙΙΙ 2, 25. VII 3, 47, δεδοικότες ΙΙΙ 4, 29, έδεδοίκεσαν III 5, 18, έδέδισαν V 6, 36, δεδιώς I 3, 10. IV 5, 35. V 6, 17 —; ὑποπτεύειν 1 mal: III 1, 5. Dazu kommt das ebenso vereinzelte φοβερός είμι V 7, 12 φοβεροί δσαν μή ποιήσειαν οΐα τοὺς πήρυπας ἐποίησαν nes war zu fürchten, dass sie — und die häufiger gebrauchten duvelv (3 mal: II 3, 9. 4, 22. VI 6, 5) und érroetr (2 mal: IV 2, 13. VI 1, 28) bezw. érroeto 9 au (III 5, 3). Beispiellos ist δεινόν έστι μή, wofür sich 2 mal (IV 1, 7. VII 7, 31) χίνδυνός ἐστι μή findet. Der Begriff des Fürchtens läst sich ergänzen I 3, 17 δανοίην αν είς τα πλοΐα εμβαίνειν —, μή ήμας καταδύση, wo sich das verbum timendi aus δανοίην, das hier "Bedenken tragen" bedeutet, ergänzen lässt, IV 4, 22 ἐδόκει αὐτοῖς ἀπιέναι την ταχίστην επί το στρατόπεδον μή τις επίθεσις γένοιτο τοίς καταλελειμμένοις und IV 5, 17 έδοξε χράτιστον είναι τους πολεμίους 40βήσαι μή ἐπίοιεν τοῖς κάμνουσι, Beispiele für das von Weber als "parataktisch" bezeichnete μή; ferner in der Verbindung οδ μή u. ä. (S.-B. § 158): II 2, 12 ην απαξ δύο η τριών ημερών όδον απόσχωμεν, οθκέτι μή δύνηται βασιλεύς ήμας καταλαβείν, vergl. IV 8, 13. VI 2, 4. VII 3, 26.

Die Konstruktion dieser Verben ist ausnahmslos die der eigentlichen Finalsätze. Eingeleitet werden sie weitaus am häufigsten (c. 30 mal) durch  $\mu\dot{\eta}$ , nur 4 mal (I 7, 7. III 1, 12. 5, 3. IV 7, 11) durch  $\mu\dot{\eta}$  oð.

Ihr Modus ist mit Einschluss der Fälle, in welchen der regierende Ausdruck zu ergänzen ist,

- a) der Coniunctivus Praesentis 4 mal: bei regierendem Haupttempus I 7, 7 bis. II 2, 12; bei regierendem Nebentempus VII 1, 2.
- b) der Coniunctivus Aoristi 17 mal: bei regierendem Haupttempus I 3, 10. 17 bis. II 3, 9. III 2, 25. IV 8, 13. V 7, 29. VI 2, 4. VII 3, 26. 47. 7, 31; bei regierendem Nebentempus I 8, 24. III 4, 34. IV 5, 35. 7, 11. V 6, 17 bis.
- c) der Optativus Praesentis 6 mal: in unmittelbarem Anschlussan ein Praesens historicum I 10, 9, an ein Impersektum III 1, 12,

im Anschluss an ein Participium III 1, 5. 5, 3. IV 2, 15, parataktisch IV 5, 17.

d) der Optativus Aoristi 15 mal: in unmittelbarem Anschluß an ein Praesens historicum I 10, 9, an ein Imperfektum III 4, 1. 5, 18. V 7, 2, einen Aorist VII 5, 6, im Anschluß an einen Infinitiv IV 1, 6, ein Participium I 8, 13. II 4, 22. III 4, 29 bis. IV 2, 13. 3, 21. VI 6, 5. VII 1, 18, parataktisch IV 4, 22.

Vereinzelt steht der Opt. Perfecti V 7, 26 έδεισαν μη λύττα τις ήμιν έμπεπτώχοι und der Potentialis VI 1, 28 έχεινο έννοῦ μη λίαν αν ταχὺ σωφρονισθείην, ein Fall, der sich nur noch Vect. 4, 41 findet.

Anm.2. Mή und μὴ οὖ mit dem Konjunktiv ohne Hauptsatz finden sich ebenso wenig wie der Indikativ eines Präsens oder Präteritums nach Verben des Fürchtens, den Xenophon überhaupt nicht kennt. Vergl. Cavallin a. a. O. II S. 39. Über ἆρα μή vergl. das von den Partikeln handelnde Kapitel.

Bei regierendem Nebentempus hat die Anabasis nur 7 mal den Konjunktiv, 22 mal den Optativ. Noch günstiger gestaltet sich das Verhältnis für den Optativ, wenn man alle Stellen in Betracht zieht: Cavallin zählt 70 Optative, nur 16 Konjunktive, mithin mehr als 4 mal so viel Optative. Vorwiegend ist ferner der Optativ bezw. Konjunktiv des Aorists: 45 bezw. 12 gegen 19 Optative und 4 Konjunktive des Präsens. Wesentlich anders ist nach Webers Ermittelungen auch hier der Sprachgebrauch des Thucydides, der den Konjunktiv nach Nebenzeiten bevorzugt.

### 4 a. Die hypothetischen Sätze.

- A. Die vier Formen des hypothetischen Nebensatzes, wenn der zugehörige Hauptsatz ein selbständiger Aussagesatz ist.
- 105. 1) El mit dem Indikativ aller Tempora findet sich 88 mal, wozu noch 5 Stellen kommen, an denen aus dem hypothetischen ein Konzessivsatz geworden ist, und zwar steht

I. im Neben- wie im Hauptsatze das Präsens:

- a) so, dass der Nebensatz dem Hauptsatze vorausgeht: II 1, 19 bis. III 1, 25 bis. 2, 8 bis. IV 6, 10 bis. 8, 4. V 4, 6. 6, 20. 7, 12. 29 bis. VI 1, 30. 6, 20. VII 6, 17. 22; im ganzen 18 mal.
- b) in umgekehrter Reihenfolge: VI 1, 26. 6, 12. VII 1, 18; nur 3 mal.
- c) der Nebensatz unterbricht den Hauptsatz: III 1, 25. 3, 3. V 7, 29. VI 6, 15; im ganzen 4 mal.

II. im Neben- wie im Hauptsatze das Imperfektum:

- a) V 1, 16. 5, 14. VII 6, 16; 3 mal.
- b) I 2, 21. 6, 1. IV, 5, 13; 3 mal.
- III. im Neben- wie im Hauptsatze das erste Futurum:
  - a) IV 6, 9. 8, 11. V 6, 13. VI 6, 13. VII 2, 13; 5 mal.
- b) I 7, 18 und mit Ergänzung von έσται im Hauptsatze VI 6, I 6; 2 mal.
  - IV. im Nebensatze das Präsens, im Hauptsatze
    - a) der Imperativ:
  - a) II 1, 10. III 2, 18. 20. 22. 37. 38. 4, 41. V 7, 11. 8, 19. II 1, 22. 2, 30. 3, 14; 12 mal.
    - b) VII 4, 9.
    - c) III 4, 41. V 1, 4. 6, 37. VII 7, 43; 4 mal.

Eine Ellipse des Nachsatzes liegt vor VII 7, 15 εὶ μὲν σύ τι Σεις πρὸς ἡμᾶς λέγειν, εἰ δὲ μή, ἡμεῖς πρὸς σὲ ἔχομεν.

- β) im Hauptsatze steht das erste Futurum:
  - a) I 7, 9. III 2, 33. V 8, 22. VII 2, 38; 4 mal.
  - c) II 5, 25.
- y) im Hauptsatze steht der Potentialis:
- V 6, 12. VII 6, 15 bis, nur in der Reihenfolge a).
- V. im Nebensatze steht das Imperfektum, im Hauptsatze
  - a) das Praesens historicum oder der Aorist:
    - a) VI 2, 12.
    - b) I 10, 18.

Hierher gehört auch VII 3, 31 ἐπεὶ εἰσῆλθον ἐπὶ τὸ δεῖπνον τε Θρακῶν οἱ κράτιστοι — καὶ εἴ τις πρεσβεία παρῆν ἀπὸ Τε όλεως.

- β) das Präsens:
- V 8, 3 und VII 6, 30, nur in der Reihenfolge a).
- VI. im Nebensatze das erste Futurum, im Hauptsatze
  - α) das Präsens,
- a) III 2, 23; ebenso, und zwar ebenfalls mit Ergänzung der Kopula, IV 6, 9. V 5, 12. 7, 12; 4 mal.
  - b) III 4, 39. IV 7, 3; 2 mal.
  - β) der Imperativ
    - a) I 5, 16. V 4, 7. 7, 26; 3 mal.
    - b) VII 3, 37.
  - VII. im Nebensatze der Aorist, im Hauptsatze
  - α) das Präsens,
    - a) V 8, 18.

c) V 8, 17.

Hierher gehört auch VII 6, 31, wo das Präsens des Hauptsatzes etwas weiter voraussteht.

- β) das Imperfektum
  - a) I 9, 8.
  - b) IV 1, 14.
- r) das erste Futurum VII 1, 29.
- δ) der Imperativ VII 7, 43.

VIII. im Nebensatze das Perfektum, im Hauptsatze das Präsens:

21

Ø

₹E

- €

1

1:

1

I

\_5 \_5

~

**.** £

1

- a) V 5, 19.
- b) V 4, 6.

Die häufigste Erscheinungsform dieser Art von hypothetischen Sätzen ist: in beiden Sätzen Präsens oder im Nebensatz Präsens, im Hauptsatz Imperativ, zusammen etwa an der Hälfte aller in Betracht kommenden Stellen. Von den einzelnen Tempora ist im Nebensatz am beliebtesten (51 mal von 88) das Präsens, viel seltener das Futurum I (17) und das Imperfektum (11), am seltensten der

Aorist (7) und das Perfektum (2).

Anm.1. Als verkleideter Kausalsatz kann der Vordersatz gelten II

5, 41 Κλέαρχος εὶ ἔλυε τὰς σπονδάς, τὴν δίκην ἔχει und vielleicht auch V 4, 6. Εἴπερ findet sich 7 mal: I 7, 9. II 4, 7. III 2, 22.

IV 6, 16. V 1, 4. VI 1, 26. VII 6, 16.

Anm. 2 ist ohne Belag.

§ 106. 1 b) Έάν (über die Form der Verschmelzung von εἰ und ἄν

s. S. 38) mit dem Coni. Praesentis oder Aoristi findet sich, abgeschen von 2 Stellen, an welchen aus dem hypothetischen ein

Konzessivsatz geworden ist, in selbständigen Aussagesätzen 71 mal, also beinahe ebenso oft wie die erste Form, und zwar

- I. Der Coni. Praesentis im Nebensatze 44 mal, dazu im Hauptsatze
  - α) das Futurum 24 mal:
- a) II 3, 23. 4, 20. III 1, 36 bis (das zweite Mal εὖ ἴστε ὅτι ξψονται ὑμῖν als Nachsatz, eine Stelle, die ich wegen der Unselbständigkeit von εδ ἴστε ὅτι nicht zu den Stellen gerechnet habe, an denen der Hauptsatz der hypothetischen Periode in einen Aussagesatz tritt) 3, 18. 8, 11. 13. V 1, 10. 3, 13. 5, 22. 23. 6, 5. 7, 27. 8, 24 bis. VI 5, 15. 6, 34. VII 3, 17. 6, 7; 19 mal.
  - b) III 2, 19. V 7, 28. VII 3, 43. 45; 4 mal.
  - e) VII 3, 39.

- β) der Potentialis 2 mal in der Reihenfolge a) IV 8, 11. V 1, 9.
- γ) der Imperativ 3 mal:
  - a) V 7, 5. VII 1, 25.
- b) IV 6, 19.
- d) das Präsens 14 mal:
- a) III 2, 28. 4, 35. V 6, 10. 7, 5. VII 1, 30, mit zu ergänzendem Verbum im Hauptsatz II 1, 22. 2, 1. III 3, 3.
  - b) III 1, 23, mit zu ergänzendem Verbum im Hauptsatz V 1, 6.
  - c) I 5, 3. II 4, 6. III 4, 19. IV 8, 14.
  - ε) das Perfektum 1 mal in der Reihenfolge a): I 8, 12.
  - II. Der Coni. Aoristi im Nebensatze 28 mal, dazu im Hauptsatze:
    - a) das Futurum 20 mal (beim Coni. Praes. 23 mal):
- a) I 3, 20.\*) 4, 14. 15 bis. III 1, 41. 3, 18. 19. 4, 41. 5, 5. IV 6, 17. V 1, 10. 6, 4. VII 3, 8. 6, 5. Hierher gehören auch die Stellen II 2, 12 ἢν ἄπαξ δύο ἢ τριῶν ἡμερῶν ὁδὸν ἀπόσχωμεν, οξαέτι μὴ δένηται βασιλεὺς ἡμᾶς καταλαβεῖν und IV 8, 13 ἢν εἶς πη δυνηθῆ τῶν λόχων ἐπὶ τὸ ἄκρον ἀναβῆναι, οξοεὶς μηκέτι μείνη τῶν πολεμίων.
  - b) III 1, 14, mit zu ergänzendem Hauptsatz VII 3, 17.
  - c) V 5, 24. VII 3, 18.
- β) der Potentialis 2 mal (beim Coni. Praes. chenso selten) in der Reihenfolge a): VI 1, 29. VII 3, 35.
- γ) der Imperativ 2 mal (beim Coni. Praes. 3 mal) in der Reihenfolge a): VII 1, 25. 3, 43.
  - đ) das Präsens 4 mal (beim Coni. Praes. 14 mal),
    - a) I 7, 7. 18.
    - b) III 5, 8. VI 6, 15.

Der Coni. Praes. ist häufiger als der Coni. Aoristi; die häufigste Erscheinung im Hauptsatz ist das Futurum (44 mal), demnächst das Präsens (18 mal), öfter bei ἐάν sc. Coni. Praesentis (14) als Aoristi (4). Alle übrigen Erscheinungsformen sind vereinzelt.

- 2) El mit dem Optativ findet sich in selbständigen Aussage-§ 107. sätzen 16 mal, wozu außerdem die 4 Stellen kommen, an denen aus dem hypothetischen ein Konzessivsatz geworden ist, und zwar
  - I. der Opt. Praesentis im Nebensatze 13 mal, dazu im Hauptsatze
    - a) der Potentialis 10 mal:
      - a) II 5, 14 bis. III 3, 2. V 1, 11. 6, 12. VI 4, 21.

<sup>\*)</sup> Allerdings ist hier  $q\dot{v}\gamma\eta$  eine Konjektur von Mehler statt des handschriftlichen  $q\dot{v}\dot{v}\eta$ , das Gemoll Progr. 1888 S. 12 halten möchte.

- b) II 3, 23. III 2, 35. VII 7, 11.
- c) VII 1, 21,
- β) der Indikativ Praesentis 2 mal in der Reihenfolge a): II 5, 19. III 3, 16.
- $\gamma$ ) der Optativ als Wunschmodus 1 mal in der Reihenfolge a): V 6. 4.
  - II. der Opt. Aoristi 3 mal mit dem Potentialis im Hauptsatze:
    - a) III 2, 36.
    - b) IV 8, 11. VI 1, 29.

Nach el ist mithin der Opt. Praesentis weit häufiger als der Opt. Aoristi; im Hauptsatz steht fast durchweg der Potentialis.

- § 108. 3. El mit dem Indikativ des Imperfekts oder des Aorists findet sich in selbständigen Aussagesätzen im ganzen 10 mal, und zwar
  - I. das Imperfektum 7 mal, dazu im Hauptsatze
  - α) ebenfalls das Imperfektum in der Reihenfolge a): V 1, 10 6, 30. VII 5, 5. 6, 16, in der Reihenfolge b) V 8, 21.
    - β) der Aorist in der Reihenfolge a): V 8, 13. VII 7, 11.
    - II. der Indikativ des Aorists 3 mal, dazu im Hauptsatze
  - $\alpha$ ) das Imperfektum in der Reihenfolge b) 2 mal: VII 6, 9. 21. (über das fehlende  $\tilde{\alpha}\nu$  vergl. zu § 86 und Kr. Spr. § 53, 2, 7).
    - $\beta$ ) ebenfalls der Aorist in der Reihenfolge a): IV 1, 11.

Somit findet sich das Imperfektum im hypothetischen Nebensatze im Fall der Irrealität häufiger als der Aorist; Übereinstimmung

zwischen den Tempora der beiden Sätze findet sich ungefähr ebenso oft, wie sie nicht stattfindet.

Der Fall der Irrealität in selbständigen Aussagesätzen ist der seltenste, der häufigste der der Realität, nicht viel seltener der der

seltenste, der häufigste der der Realität, nicht viel seltener der der Eventualität, während der der Potentialität ebenfalls ziemlich selten ist. Die Fälle der Realität und Eventualität zusammen finden sich genau 5 mal so oft wie die der Potentialität und Irrealität zusammen.

Das Wirkliche wird unter den 10 Fällen der Irrealität nur 1 mal (V 1, 10) durch  $\nu\bar{v}\nu$   $\delta\epsilon$  eingeführt, nachdem unmittelbar hinter der Konjunktion  $\mu\epsilon\nu$  vorangegangen ist. Der Satz  $\epsilon\pi\epsilon$   $\delta\epsilon$   $\delta\rho$  folgt V 6, 30,  $\delta\lambda\lambda\dot{\alpha}$  V 8, 21; sonst findet keine Gegenüberstellung des angenommenen Falles und der Wirklichkeit statt.

B. Die vier Formen der hypothetischen Periode in andern als selbständigen Aussagesätzen: direkten Fragen und solchen Nebensätzen, die von einem Haupttempus regiert werden.

Form 1.

1. im direkten Fragesatz: V 7, 10 bis.

- 2. im Relativsatz: II 4, 7.
- 3. im abhängigen Aussagesatz: II 4, 5. VII 6, 17.
- 4. in einem Finalsatz:
- I 3, 11 σχεπτέον μοι δοχεῖ εἶναι εἶ ἤδη δοχεῖ ἀπιέναι, ὅπως τὸς ἀσφαλέστατα ἄπιμεν, wo man den hypothetischen Nebensatz auch zu dem Hauptsatz ziehen könnte, VI 3, 13.
  - 5. im Kausalsatz: V 8, 25 quater.
  - 6. in infinitivischer Abhängigkeit:
- II 2, 1. III 1, 17. IV 6, 16, wo der Nebensatz auch zu dem regierenden Satz gezogen werden kann, VI 3, 12. 16. 6, 16. VII 4, 20. 24.
  - 7. der Hauptsatz tritt in participiale Form: II 1, 13.

Form 1b.
1. im direkten Fragesatz:

- a) im Nebensatz der Coni. Praes.: II 4, 19. III 2, 21. VI 1, 30. 5, 19. VII 2, 37 bis.
  - b) im Nebensatz der Coni. Aoristi: V 4, 9. VII 2, 37.
  - 2. im Konsekutivsatz: VII 7, 22.
  - 3. im Relativsatz:
    - a) im Nebensatz des Coni. Praesentis: IV 7, 7 bis. VII 3, 31.
    - b) im Nebensatz des Coni. Aoristi: VI 6, 18.
- 4. im Aussagesatz: V 6, 5. 7, 6 bis. Hierzu kommt der später zu erwähnende Fall, in welchem aus dem hypothetischen Satz ein konzessiver geworden ist.
  - 5. im Finalsatz:
- a) im allgemeinen: Coni. Praes. II 3, 20. III 1, 35. 2, 3. V 1, 8 ter. VI 5, 9. VII 3, 44; Coni. Aoristi: VII 3, 43.
- b) abhängig von Verben des Fürchtens: Coni. Praes. und Aoristi VII 7, 31; Coni. Aoristi I 7, 7. III 2, 25.
  - 6. im indirekten Fragesatz: II 1, 10.
  - 7. im Kausalsatz: II 4, 17.
  - 8. im Vergleichungssatz: III 2, 35.
  - 9. in infinitivischer Abhängigkeit:
- a) Coni. Praesentis: I 3, 18 bis. 8, 22. II 1, 8. 3, 27. III 1, 37. 39. 2, 37. V 1, 13. 5, 21. 6, 23. VI 6, 32 bis. VII 3, 4. Außerdem ist in einem Fall aus dem hypothetischen ein Konzessivsatz geworden.
- b) Coni. Aoristi: I 7, 4. 5. II 1, 4. IV 6, 15. V 1, 4. 6, 33. VII 3, 3. 7, 31.
  - 10. in participialer Form:
    - VI 1, 33. 6, 24. VII 1, 31. 7, 21.

Form 2.

1. im direkten Fragesatz:

II 5, 10. VII 2, 35. 7, 34.

2. im Relativsatz:

II 5, 18. V 6, 9.

- 3. im Aussagesatz: VII 7, 29. 38. In einem Fall ist außerdem aus dem hypothetischen ein Konzessivsatz geworden.
  - 4. im indirekten Fragesatz:

II 5, 10. III 2, 27.

5. in infinitivischer Abhängigkeit:

I 8, 22. II 5, 16. III 1, 38. 4, 35. IV 6, 11. VI 1, 26. VII 2, 34. 6, 10. 7, 14. 30. 33.

6. in participialer Form: VII 7, 30 bis.

Form 3.

- 1. im direkten Fragesatz: V 8, 17.
- 2. im Aussagesatz:
  - a) Ind. Imperfecti: III 2, 24. VI 6, 24.
  - b) Ind. Aoristi: II 1, 4. VI 1, 32. 6, 15.
- 3. in infinitivischer Abhängigkeit:

II 5, 17. VII 7, 40.

In direkten Fragesätzen, Relativsätzen und in Abhängigkeit von einem Haupttempus findet sich somit am häufigsten der Fall der Eventualität (57 mal), seltener derjenige der Potentialität (25) und Realität (21), am seltensten der der Irrealität (8 mal).

- C. Was geschieht nun aber, wenn das regierende Verbum in einem Nebentempus steht?
- a) die Form des hypothetischen Nebensatzes bleibt unverändert.

Form 1.

1. im Aussagesatz:

V 6, 19. 34. VII 2, 14. 4, 5. 6, 43, überall der Indikativ Futuri.

- 2. in infinitivischer Abhängigkeit:
- I 3, 14. V 7, 34. VI 5, 22. 6, 10. 20 bis. VII 1, 16.
- 3. im Participium: VII 1, 40.

Form 1b.

- 1. in einem Relativsatz, der zu der Gedankensphäre des regierenden Subjekts gehört: III 2, 6.
  - 2. in einem Finalsatz: I 1, 4.
  - 3. in einem indirekten Fragesatz: I 7, 8. II 1, 10. VII 4, 1.

- 4. in infinitivischer Abhängigkeit:
- a) im Nebensatz der Coni. Praesentis: I 2, 27. 3, 14 bis. 20. 4, 12.
  - b) der Coni. Aoristi: III 4, 2. IV 2, 1. V 3, 6 bis. 7, 34. VI 4, 11.

Form 3.

im finalen Nebensatz VII 6, 23.

b) das Verbum des hypothetischen Nebensatzes tritt in den 0 pt. orationis obliquae:

Form 1.

1. im Aussagesatz:

II 1, 14 bis. 6, 10. III 1, 20. VI 1, 30. 6, 25. VII 3, 13 (Ελεγον δτι) διαγενέσθαι τε ἐν φιλίφ οὐχ οἶόν τε, εἰ δέοι ἀνουμένους ζῆν, eine Stelle, die auch zu 2 gezogen werden könnte. An der zuerst angeführten Stelle könnte auch die Form 2 vorliegen (unabhängig: πολλοῦ ἄξιοι ἄν γενοίμεθα, εἰ βούλοιτο —); da diese jedoch nur in zweiselhasten Fällen in abhängiger Form erscheint und dann auch nur in infinitivischer Abhängigkeit, so habe ich hier die Form 1 angenommen.

2. in infinitivischer Abhängigkeit:

VI 1, 25. 2, 7, außerdem I 4, 7 φατειρον ελ άλώσοιντο. In der Anabasis findet sich demnach in einem innerlich abhängigen hypothetischen Satze nur 3 mal der Optativ Futuri gegenüber 8 maligem Indikativ, den Thucydides regelmäßig hat. Vergl. Faßbänder de optativo futuri p. 34. Stahl quaestiones grammaticae ad Thucydidem pertinentes p. 6.

Form 1 b.

- 1. im Aussagesatz: I 6, 2.
- 2. im Finalsatz:
  - I 10, 18. IV 6, 1, abhängig von Verben des Fürchtens: IV 2, 13.
- 3. in infinitivischer Abhängigkeit:
  - a) der Opt. Praesentis ist beispiellos, doch siehe S. 236 unten.
- b) der Opt. Aoristi: I 2, 2. 9, 7 bis. III 1, 4. V 6, 25. 7, 15 bis. VI 1, 16. 6, 2. VII 1, 3. 2, 24. 25. 6, 12. 34. 8, 2, außerdem ohne Infinitiv IV 5, 5 οὐ προσίεσαν τοὺς δψίζοντας, εὶ μὴ μεταδοΐεν αὐτοῖς πυρούς, wo der hypothetische Satz vielleicht iterativ zu fassen ist.

Da mit völliger Sicherheit der Fall der Eventualität in unabhängiger Form nur dann angenommen werden kann, wenn im hypothetischen Nebensatze der Optativ des Aorists steht, so bleibt eine ziemlich große Zahl von Fällen übrig, in denen man zweifelhaft sein kann, ob es sich um den Fall den Realität oder den der Eventualität handelt.

## 1. in einem Aussagesatz:

VI 1, 25 εδόκει δήλον είναι ότι αἰρήσονται αὐτόν, εἴ τις ἐπιψηφίζοι kann entstanden sein aus unabhängigem αἰρήσονται, εἴ τις ἐπιψηφίζει oder aus αἰρήσονται ἐάν τις ἐπιψηφίζη. Da jedoch die zweite Form der hypothetischen Periode 24 mal vorkommt, die erste nur 5 mal, so wird man nicht fehl gehen, wenn man jene annimmt. Ebenso kann VI 2, 11 (erg. ελεγον) ὅτι εἰ σωφρονοῖεν, — ἀν τὴν πορείαν ποιοῖντο καὶ πειρῷντο unabhängig εἰ σωφρονοῦμεν, ποιοίμεθα ἄν und ἐὰν σωφρονῶμεν, π. ἄ. sein (wohl kaum εἰ σωφρονοῦμεν). Die Entscheidung ist hier schwieriger, da die Anabasis beide Formen nur vereinzelt, an 3 bezw. 2 Stellen, bietet.

## 2. im Finalsatze:

I 3, 4 ΐνα εἴ τι δέοιτο ὦφελοίην αὐτόν kann, wenn wir den Finalsatz einem unabhängigen Futurum gleichsetzen, unabhängigem εἴ τι δύναμαι, oder ἐάν τι δύνωμαι, ὦφελήσω αὐτόν entsprechen. Aus dem vorher angegebenen Grunde dürfte es sich auch hier empfehlen, der zweiten Möglichkeit den Vorzug zu geben. Die eine Stelle (I 1, 4), an welcher die Form 1b bei regierendem Nebentempus unverändert bleibt, kann nicht ausschlaggebend sein. Ebenso sind zu beurteilen II 5, 4 ὅπως εἰ δυναίμεθα ἐξέλοιμεν ἀλλήλων τὴν ἀπιστίαν, III 1, 34 ὅπως βουλευσαίμεθα, εἴ τι δυναίμεθα ἀγαθόν, VI 3, 15 ὅπως εἴ πού τί ποθεν καθορῷεν σημαίνοιεν, VII 2, 33 ὅπως καὶ τοὺς ἐκβαλόντας ἡμᾶς εἴ τι δυναίμην κακὸν ποιοίην καὶ ζώην κτλ. abhängig von Verben des Fürchtens:

ΙΙ 4, 22 (σχνοῦντες μὴ) ἀποστροφὴ γένοιτο εἴ τις βούλοιτο βασιλέα κακῶς ποιεῖν, ΙΙΙ 5, 3 ἐννοούμενοι μὴ τὰ ἐπιτήδεια, εἶ κάοιεν, οὖκ ἔχοιεν ὁπόθεν λαμβάνοιεν, VII 8, 16 μὴ φυγὴ εἴη ἡ ἄφοδος, εἶ καταλιπόντες τὰ χρήματα ἀπίοιεν.

# 3. in infinitivischer Abhängigkeit:

II 5, 36 προσελθεῖν ἐκέλευον, εἰ τις εἰη στρατηγός könnte unabhängig lauten εἰ τίς ἐστι στρατηγός oder ἐάν τις ἤ στρατηγός, προσελθέτω. Da jedoch die erste Form 14 mal, die zweite nur 3 mal vorkommt, so dürfte jene auch hier den Vorzug verdienen. Dasselbe gilt von IV 3, 10 bis. 5, 5. 17. VI 1, 24. 4, 15. 22. 6, 27. VII 1, 39. 3, 13. Besondere Gründe gelten für III 2, 7 bis ἀνίσταται (Praes. hist.) ἐσταλμένος ἐπὶ πόλεμον νομίζων εἰτε νίκην διδοῖεν οἱ θεοί, τὸν κάλλιστον κόσμον τῷ νικᾶν πρέπειν, εἴτε τελευτᾶν δέοι ὀρθῶς ἔχειν κτλ., das ebenfalls aus Form 1 und Form 1 b entstanden sein könnte.

Aber auch hier schwebt wohl die erste vor, erstens weil der Indikativ Praesentis in beiden Sätzen 25 mal, der Konjunktiv Praesentis mit äv im Nebensatz bei Ind. Praes. im Hauptsatz nur 14 mal vorkommt, besonders aber, weil εἴτε—εἴτε ausnahmslos mit mindestens einem Verbum, äv τε— ἄν τε dagegen immer ohne Verbum erscheint.

Die Form 1 b liegt vielleicht vor VI 4, 24 βουλόμενοι, εὶ δύναιντο, ἀποχωλῦσαι τοὺς Έλληνας, weil der Ind. Praesentis im Nebensatz mit dem Futurum im Hauptsatz viel seltener ist als der Coni. Praes. (5:24).

Ohne Infinitiv erscheint diese Form II 3, 18 εὔρημα ἐποιησάμην ετὶ πως δυναίμην ετλ., IV 2, 11. 5, 15. VII 1, 33.

Endlich mögen noch einige Stellen Erwähnung finden, an denen möglicherweise die Form 2 vorschwebt, weil im Nachsatz der Potentialis steht, was um so wahrscheinlicher ist, weil der Potentialis im Nachsatz beim Indikativ bezw. Konjunktiv mit äv im Vordersatze nur 3 bezw. 4 mal, dagegen beim Optativ im Vordersatze 13 mal erscheint. Ich setze die Stellen vollständig her: V 6, 1 εἴτε πεζη σέοι πορεύεσθαι χρήσιμοι αν ἐδόκουν εἶναι, VI 1, 18 ter ἡγήσαντο εἰ ἐνα ἐλοιντο ἄρχοντα μᾶλλον αν δύνασθαι τὸν ἕνα χρησθαι τῷ στρατεύματι καὶ εἴ τι ἀδοι λανθάνειν μᾶλλον αν κρύπτεσθαι καὶ εἴ τι αδοι δέοι φθάνειν ἦττον αν ὑστερίζειν, VII 2, 2 Νέων εἰς Χερρόνησον (sc. ἐβούλετο ἄγειν) οἰόμενος εἰ ὑπὸ Λακεδαιμονίοις γένοιντο παντὸς αν προεστάναι τοῦ στρατεύματος, VII 4, 23 οὐκ αν ἔψη σπείσασθαι εἰ Ξ. βούλοιτο τιμωρήσασθαι αὐτούς, VII 8, 9 τοῦτον ἔφη αὐτὸν εἰ ἔλθοι τῆς νυκτὸς λαβεῖν ἄν.

Will man den vorher angeführten Grund, der allerdings etwas außerlich ist, nicht gelten lassen, so kann man an den meisten der beigebrachten 7 Stellen auch den Fall der Eventualität annehmen.

Nicht gerechnet sind auch hier die Stellen, an denen aus hypothetischem Nebensatz ein Konzessivsatz geworden ist.

Ergebnisse: Abgesehen von den 7 zuletzt berührten Fällen, in denen vielleicht der potentiale Fall der hypothetischen Periode in Abhängigkeit getreten ist, wird am seltensten (nur 1 mal) die irreale hypothetische Periode innerlich abhängig und behält natürlich ihren Nebensatz unverändert bei. Der reale hypothetische Nebensatz bleibt 13 mal unverändert, während er 21 mal den Opt. orationis obliquae annimmt; ἐάν mit dem Konjunktiv bleibt 16 mal unverändert, während es 29, vielleicht gar 35 mal zum Opt. or. obl. wird. Jedenfalls zeigt Xen. auch hier Vorliebe für den Modus der abhängigen Rede.

Nimmt man auf die Fälle Rücksicht, in denen der hypothetische Nebensatz seine Form aus der unabhängigen Rede beibehält, so ist am häufigsten & mit dem Indikativ (122 mal), beinahe ebenso häufig & mit dem Konjunktiv (101 mal), seltener & c. Opt. potential 41. vielleicht 48 mal. am seltensten & mit dem Indikativ historischer Tempora 19 mal.

- § 107. § 107 Anm. 1 erledigt sich durch die vorstehenden ausführlichen Auseinandersetzungen.
- § 107. Hypothetische Nebensätze mit dem iterativen Optativ finden sich Anm. 2 den 3 Fällen gegenüber, in welchen eine wiederholte Handlung durch εἰ mit dem Imperfektum ausgedrückt wird, 19 mal, 15 mal der Opt. Praesentis. 4 mal der Opt. Aoristi. In den meisten (15) Fällen steht im Hauptsatz das Imperfektum: I 5, 2. 9, 11. 16. 28. III 4, 23 bis. IV 1, 14. 2, 4. 3, 6. IV 5, 8. 13. 27. VI 3, 19. VII 6, 25. 7, 6, das Imperfektum mit ἄν III 4, 22, der Aorist ohne ἄν I 9, 18 εἰ τις αιὰρῶ προστάξαντι καλῶς ὑπηρετήσειεν, οιδοενὶ πώποτε ἀχάριστον εἰασε τὴν προσυμίαν, der Aorist mit ἄν I 9, 19 und II 3, 11.
- Nach einer Negation hat  $\epsilon l$   $\mu \dot{\gamma}$  die Bedeutung von außer 7 mal: Anm.<sup>2</sup> I 4, 18. 5, 6. II 1. 12. IV 7, 5. V 1, 6. 2, 3. VII 3, 20.
  - 109. Die "erstarrte Formel" εἰ δὲ μή findet sich im ganzen 13 mal.

    nm.3 Nach εἰ μέν steht sie V 6, 4 und VII 7, 15, nach ἐὰν (ἦν) μέν II

    2, 2 und VII 1, 31, nach einem, allerdings nicht direkt ausgesprochenen, Verbot III 2, 3, nach einem wirklichen VII 1, 8; außerdem nach εἰ II 2, 1 und VII 4, 20, nach einer positiven Aussage IV 7, 20. VII 7, 17. 19, einem Befehl VII 7, 3, nach einer negativen Aussage IV 3, 6.

III 2, 37 schreibt Hug gegen alle Herausgeber el dé.

Was die Form der Verschmelzung der Konjunktion  $\epsilon l$  mit  $\delta r$  betrifft, die nach S.-B. nur  $\delta \acute{\alpha} \nu$  lautet, so findet sich nach Hugs Ausgabe am häufigsten  $\tilde{\eta} \nu$  (73 mal,  $\tilde{\eta} \nu \pi \epsilon \varrho$  1 mal III 2, 21), demnächst  $\delta \acute{\alpha} \nu$  44 mal und beinahe ebenso häufig  $\check{\alpha} \nu$  35 mal\*)):  $\tilde{\eta} \nu$  I 1, 4. 2, 27. 3, 20. 4, 15 bis. 7, 7. 8, 22. II 1, 22. 2, 12. 31. 3, 27. 4, 2. III 1, 23. 35. 36. 37. 39. 41. 2, 3. 19. 25. 28. 35. 3, 3. 18. 4, 19. 41. IV 2, 1. 5, 28. 6, 17. 7, 7 bis. 11. 8, 11. 13. 14. V 1, 4. 6. 9. 10 bis (wo an einer Stelle Hug  $\tilde{\eta} \nu$  ediert, während Cpr  $\tilde{\alpha} \nu$  hat). 13.

<sup>\*)</sup> Gemoll Progr. 1889 S. 31 weiß auffallenderweise nur 16 Stellen aus Hugs Ausgabe anzuführen. Im übrigen wirft G. auch hier Hug Inkonsequenz und die Neigung vor, der allgemeinen Stimmung der Herausgeber zu folgen, welche die Nebenformen von Łúr bei Xenophon mit Animosität behandeln, sie am liebsten ersticken möchten."

Hierzu würde noch V 7, 30 οἱ δὲ καταλεύσαντες τοὺς πρέσβεις διεπράξαντο ὑμῖν (so BCAK, Hug ὑμῖν) μόνοις μὲν τῶν Ἑλλήνων εἰς Κερασοῦντα μὴ ἀσφαλὲς εἶναι ἄν μὴ σὺν ἰσχύι ἀφικνῆσθε kommen, wo Hug gegen diese Lesart der guten Handschriften ἀφικνῆσθε "mit Unterschlagung des ἄν μή" in ἀφικνεῖσθαι ändert.

Gemoll berechnet a. a. O. nach dem Sprachgebrauch des ersten Buchs das Frequenzverhältnis  $\dot{\epsilon}\dot{\alpha}\nu:\ddot{\eta}\nu=8:4:7$ . Nimmt man jedoch auf das Ganze Rücksicht, so verschiebt sich dasselbe bedeutend zu gunsten von  $\ddot{\eta}\nu$ ;  $\dot{\epsilon}\dot{\alpha}\nu:\ddot{\eta}\nu$  ungefähr = 9:7:15.

Dazu kommt die 9 mal (I 3, 20. 8, 12. III 1, 36. 2, 10. IV 5, 8. V 1, 5. 7, 27. VII 3, 43. 8, 3; bei Gemoll fehlen 3 Stellen) erscheinende Form  $\varkappa\check{\alpha}\nu$ , welche nach Gemoll nicht in Anrechnung zu bringen ist, weil sie aus  $\varkappa\check{\alpha}\wr\check{\alpha}\check{\nu}$  oder aus  $\varkappa\check{\alpha}\wr\check{\alpha}\check{\nu}$  entstanden sein könne. Doch dürfte es nicht ohne Belang sein, daß die Verbindung  $\varkappa\check{\alpha}\wr\check{\alpha}\check{\nu}$  5 mal vorkommt (I 3, 18. V 1, 8. 6, 33. 7, 5. VI 1, 30), während  $\varkappa\check{\alpha}\wr\check{\alpha}\check{\nu}$  beispiellos ist. Nimmt man an, daß  $\varkappa\check{\alpha}\wr\check{\alpha}\check{\nu}$  eben immer zu  $\varkappa\check{\alpha}\check{\nu}$  geworden ist, so würde sich das Verhältnis in der Weise für  $\check{\alpha}\nu$  verschieben, daß es genau ebenso häufig wäre wie  $\check{\epsilon}\check{\alpha}\nu$ ; setzt man jedoch  $\varkappa\check{\alpha}\nu = \varkappa\check{\alpha}\wr\check{\epsilon}\check{\alpha}\nu$ , so gestaltet sich das Verhältnis etwas zu gunsten von  $\check{\epsilon}\check{\alpha}\nu$ , freilich nicht wesentlich, jedenfalls nicht so, daß  $\check{\epsilon}\check{\alpha}\nu$  überwiegt.

Konzessivsätze, durch den Zusatz von καί und οὐδ' (μηδ') § 110. entstanden, finden sich in den verschiedensten Formen. Am häufigsten erscheint οὐδ' εἰ: Ι 6, 8. 7, 5. 9, 10. II 1, 11. 5, 19. III 3, 15. VI 6, 25 (7 mal), μηδ' εἰ: VII 6, 23. Der mit εἰ beginnende Satz ist später durch ώς aufgenommen III 2, 23 εἰ μήθ' οἱ ποταμοὶ διήσουσιν ἡγεμών τε μηδεὶς ἡμῖν φανεῖται, οὐδ' ὡς ἡμῖν γε ἀθνμητέον. Demnächst findet sich εἰ καί 5 mal: I 3, 16. 4, 9. 5, 1. V 6, 9. VI 6, 27, καὶ ἐάν (κάν) 2 mal: III 2, 10. VII 8, 3, je 1 mal καὶ εἰ (II 2, 24), οὐδ' ἄν (II 4, 19) und ῆν καί (VI 5, 20).

Auch hier finden sich die verschiedenen Formen der hypothetischen Periode.

1. unabhängig:

Form 1.

I 3, 16. 4, 9. 5, 1. III 4, 15 οδδὲ γὰς εἰ πάνυ προδθυμεῖτο ξάδιον ην, eine Stelle, die auch als Beispiel zu Form 3 gelten könnte. VI 6, 27.

Form 1 b.

II 4, 19. VI 5, 20.

Form 2.

I 6, 8. II 1, 11. 5, 19. V 6, 9.\*)

2. innerlich abhängig.

a) bei regierendem Haupttempus:

Form 1 b.

III 2, 10. VII 8, 3.

Form 2.

I 7, 5. III 2, 24.

b) bei regierendem Nebentempus:

Form 2.

I 9, 10. Natürlich kann hier bezüglich der ursprünglichen Form dasselbe Bedenken entstehen wie bei den eigentlichen hypothetischen Sätzen.

Form 3.

VI 6, 25. VII 6, 23.

§ 111. Hypothetische Vergleichungssätze kommen in der Anabasis nicht vor. Dafür tritt 10 mal ώς, 7 mal ἄσπες cum Part. ein. Vergl. zu § 136 b) Anm. zum Schluß.

#### 4 b. Die Relativsätze.

- § 112. 1. Der Relativsatz hat die Geltung eines beigeordneten Hauptsatzes. Das Verbum steht
  - a) im Präsens: I 2, 13. 3, 12. 14. II 4, 7. 5, 13 ter. 18 ter. 6, 29. III 1, 29. 44. 2, 13. 20. 3, 16 (ἀπούω εἶναι ἐν τῷ στρατεύματι ἡμῶν 'Ροδίους, ὧν τοὺς πολλούς φασιν ἐπίστασθαι σφενδονᾶν, καὶ τὸ βέλος αὖτῶν διπλάσιον φέρεσθαι). IV 1, 20. 3, 1. 7, 6 bis. V 4, 5. 26. 5, 19. 6, 8. 9. 23. 8, 3. 15. VI 2, 2. 3, 16. VII 2, 38 (wo das Relativum sich im Genus nach dem folgenden Prä-

<sup>\*)</sup> Freilich hat hier nach Gemoll Programm 1889 S. 30 C \$\tilde{\eta} \cdots \cdot \sigma \cdots \cdot \vec{v} \eta \tilde{\eta} \tilde{\eta} \tilde{\eta} \tilde{\eta} \tilde{\eta} \tilde{\eta} \tilde{\eta} \cdots \cdot \tilde{\eta} \tilde

likatssubstantivum richtet:  $B_i\sigma\acute{\alpha}\nu \Im \eta \nu$  οἴκησιν δώσω, ὅπερ ἐμοὶ κάλλιτον χωρίον ἐστὶ τῶν ἐπὶ  $\Im$ αλάττη). 6, 35. 7, 9. 25; mit zu er
¨anzendem Verbum I 4, 10. V 7, 12 δ εὶ ἔπεισι —, ὧρα κτλ.

- b) im Imperfektum: I 2, 1. 7. 23. 4, 1 bis. 5. 9. 7, 11. 9, 6. II 1, 6 bis. 7. 2, 20. 3, 6. 4, <1>. 13. 28. 5, 11. 35. III 1, 4 (δς οὔτε στρατηγὸς οὔτε λοχαγὸς οὔτε στρατιώτης ὧν συνηπολούθει, ἀλλὰ Πρόξενος αὐτὸν μετεπέμψατο) bis. 10. 2, 5 (δν ἡμεῖς ἡθέλομεν βασιλέα καθιστάναι, καὶ ἐδώκαμεν καὶ ἐλάβομεν πιστὰ μὴ προδώσειν ἀλλήλους). 4, 1. 24. 5, 17. IV 1, 8 (ὧν οὐδὲν ἔφερον, οὐδὲ τοὺς ἀνθρώπους ἐδίωκον). 2, 3. 6. 10. 4, 13. 5, 6. 32. 6, 26. 7, 16. 19. 8, 2 bis. 18. V 1, 6. 2, 11. 25. 4, 28. 29. 6, 25. 7, 13. VI 1, 2. 7. 22. 5, 28. 31. VII 1, 33. 2, 23. 4, 7. 6, 13. 25. 34. 8, 9.
- c) im Aorist: gleichbedeutend mit dem Plusquamperfektum I 10, 18 καταλαμβάνουσι τὰς ἀμάξας μεστὰς ἀλεύρων καὶ οἴνου, ᾶς παρεσκενάσατο Κῦρος, IV 8, 25 εἶλοντο Δρακόντιον, δς ἔφυγε παῖς ῶν οἴκοθεν, VI 6, 5 τῷ Δεξίππῳ λέγουσιν, δς ἀπέδρα; auſserdem I 2, 10. 20. 3, 3. 4, 18. 10, 12. II 4, 25. 5, 8. III 1, 4 (ἔφη). 17. 2, 8. IV 1, 22. 28. 7, 18. 20. V 1, 16. 3, 4. 4, 11. VI 4, 23 (ἔφη). 6, 11. VI 1, 28. 4, 15. (ἔφασαν) 6, 41. 7, 7. 10.
  - d) im Futurum: III 1, 21. 2, 20. VII 2, 34. 3, 26. 2, 31 bis.
  - e) im Perfektum: VII 6, 9. 35.
  - f) im Plusquamperfektum: II 3, 16. IV 7, 1. V 4, 18.
- g) im Potentialis: II 2, 3. 5, 14. 17. 19 bis. III 2, 23. 5, 9. IV 7, 6. V 6, 9.
  - h) im Irrealis: III 5, 12. V 6, 15.
- i) im Infinitiv ohne ἄν: IV 1, 25 δ εὶ μή τις καταλήψοιτο ἀδύνατον ἔσεσθαι παφελθεῖν, mit ἄν II 2, 1 οθς οὐκ ἄν ἀνασχέσθαι αὐτοῦ βασιλεύοντος.

Dazu kommen noch diejenigen Relativsätze, welche ebenfalls die Form von selbständigen Hauptsätzen haben, jedoch eigentlich keinen Hauptsatz vertreten, sondern innerlich mit dem Satz, an welchen sie sich anschließen, zusammenhängen: vergl. z. B. I 5, 16 πάντες οδτοι οδς δρᾶτε βάρβαροι oder I 7, 3 τῆς ἐλευθερίας ἦς κέττησθε καὶ ἦς ὑμᾶς ἐγὰ εὐδαιμονίζω, wo die Relativsätze aus dem Zusammenhange nicht ohne Störung desselben herausgelöst werden können, während dies an den bisher aufgezählten Stellen sehr wohl möglich ist.

In derartigen Relativsätzen steht

a) das Präsens: I, 2, 27. 5, 16. 7, 3 ter. 5. 6. 9, 7. 25. 28. II 1, 16 bis. 2, 5. 3, 15. 29. 4, 16. 5, 12. 6, 28. III 1, 39. 2, 27. Joost, Sprachgebrauch Menophons.

- 28. 29. 34. 3, 15. 5, 8. 10. IV 1, 20. 21. 4, 9. 16. 6, 14. 7, 4. 8, 14 bis. V 1, 5. 10. 11. 13. 3, 8. 11. 12. 5, 20 (wo  $\delta$  dem lateinischen quod = "was das anbetrifft, daß" entspricht). 2, 2. 4, 1. 5, 10. 24. 6, 14. 17. VII 1, 27. 2, 34. 3, 3. 5. 8 bis. 48. 6, 11. 15. 32. 36. 7, 8. 18. 27. 31. 33; das Verbum ist zu ergänzen I 2, 8. 3, 15. 18. II 1, 22. 2, 19. 4, 13 ( $\delta$  ŏνομα Σιτάκη, Imperfektum?) 5, 20. V 4, 13. 20 bis. 6, 33. 8, 18. VI 4, 3. 5, 13. VII 1, 24. 7, 28 bis; iterativ I 1, 2. 4, 10. IV 2, 23. VII 3,32. 5, 14.
- b) das Imperfektum: I 2, 4. 20. 22. 3, 13 (Legores & lyi-yrosoxor, indirekter Fragesatz?) 18. 20. 4, 2. 3. 9. 5, 10. 13. 6, 7. 10. 8, 1. 9, 14 bis. 21. 29. 31. II 1, 6. 2, 18. 5, 27. 39 bis. 6, 8. III 1, 45. 2, 7. 21. 4, 3. 13. 24. 37 bis. 41. 43. 5, 1. 5. 13. IV 2, 3. 6 bis. 8. 12. 20 bis. 3, 7. 8. 4, 15. 5, 1. 6. 15. 17. 18. 21. 22. 23. 6, 1. 7, 2. 8. V 5, 20. 25. 6, 31. 36. 7, 13. 15. 16. 17. 30. 8, 2. 25. VI 1, 3. 4. 11. 12. 32. 3, 6. 20. 21. 22. 4, 9. 5, 1. 5. 6 bis. 28 6, 1. 4. 11. 30. 34. VII 1, 17. 28. 37. 2, 3. 10. 17. 31. 3, 7. 23. 47. 4, 3. 19. 5, 6. 6, 10. 12. 17. 27. 36. 37. 7, 1. 20. 25. 46 bis. 8, 16; das Verbum ist zu ergänzen IV 2, 9. 10. V 4, 1. VII 2, 7. 15. 8, 19.
- c) der Aorist: gleichbedeutend mit dem Plusquamperfektum I 1, 2. 8, 11. (δ μέντοι Κῦρος εἶπεν —, ἐψεύσθη τοῦτο; auch im Nachsatze entspricht der Ao. dem deutschen Plusquamperfektum.) 10, 6. II 1, 6. III 4, 13 bis. IV 4, 14. 7, 15. 8, 25 bis. V 2, 17. 3, 5. 7. 4, 23. 6, 3. 18. 35. 7, 2. VI 1, 22. 4, 9. 16. 5, 32. VII 6, 18. 19. 7, 38. 55 bis. 8, 6, mit zu ergänzendem Verbum IV 3, 2 ἔπαθον κακὰ ὅσα οὐδὲ τὰ σύμπαντα ὑπὸ βασιλέως und VII 7, 13 ἔλεξεν ὅτι καλεῖ αὐτοὺς προερών ἄπερ αὐτῷ; sonst I 3, 4. 5, 8. 6, 10. 7, 13. 9, 17. 10, 3 bis. II 2, 10. 11. 3, 14. 5, 5. 22. III 1, 7. 2, 13. 4, 32. IV 2, 8. 3, 2. 4, 2. 7, 17. V 5, 14. 15. 22. VI 6, 22 bis. VII 1, 29. 5, 3. 6, 22 bis. 24. 32. 41. 7, 17. 21. 37. 47. 8, 50, mit zu ergänzendem Verbum III 1, 24. VII 6, 19.
  - d) das Futurum: II 1, 17. III 2, 34. IV 7, 7.
  - e) das Perfektum: I 2, 5. III 1, 36. 2, 8. 33. VI 5, 19 bis.
- f) das Plusquamperfektum: I 10, 1. II 3, 6. III 4, 4. IV 3, 5. 5, 24. 35. V 6, 36. VI 6, 37 bis.\*)

<sup>\*)</sup> An der ersten dieser Stellen lautet nach Gemoll Progr. 1888 S. 4 die Lesart aller guten Handschriften, der auch Kühner folge, φεύγουσε — εἰς τὸν σταθμὸν ἔνθεν ως μῶντο, was Gemoll auch in den Text gesetzt wissen will, weil, wie es scheine, Xenophon das Imperfektum gar nicht so selten wie einen Aorist oder ein Plusquamperfektum gebrauche. Von den von Gemoll heran-

- g) der Potentialis: II 5, 14. V 4, 25. 34, mit zu ergänzendem Verbum V 4, 34 μόνοι ὅντες ὅμοια ἔπραττον ἄπερ ἀν μετ' ἄλλων ὅντες.
  - h) der Irrealis: VII 6, 23.

Werden diese Relativsätze innerlich abhängig bei regierendem Nebentempus, so bleibt das Verbum 23 mal im Indikativ, während nur 13 mal dafür der Optativ der abhängigen Rede eintritt.

## A) der Indikativ

- a) des Präsens: II 2, 5 (ἐπείθοντο) ὁςῶντες ὅτο μόνος ἐφςόνει οἶα ὁεῖ τὸν ἄρχοντα, III 1, 6 (ἐπέρετο) τίνι ἄν θεῶν θύων κάλλιστα ἔλθοι τὴν ὁδὸν ἢν ἐπινοεῖ, V 2, 17 ἔλεγον ὅτι ἄκρα τέ ἐστιν ἔνδον καὶ οἱ πολέμιοι πολλοὶ, οῖ παίονσι τοὺς ἔνδον ἀνθρώπους, VI 2, 14 ἐπιτρέπει αὐτῷ ποιεῖν ὅ,τι βούλεται, VII 6, 44 ἐθύετο πότερά οἱ λῷον εἴη μένειν ἐφ' οἶς Σεύθης λέγει. Ob der Relativsatz aus dem Sinne des Erzählenden oder des regierenden Subjekts gesagt ist, kann zweifelhaft sein VII 2, 25 ἤλθε ὑπισχνούμενος τὰ παρὰ θαλάττη μοι χωρία ὧν σὰ κρατεῖς ἔσεσθαι παρὰ σοῦ. Dagegen ist III 5, 15 ἔλεγον ὅτι ἡ (sc. ὁδός) πρὸς ἔω ἐπὶ Σοῦσα φέροι, ἔνθα θερίζειν λέγεται βασιλεύς der Relativsatz sicher ein Zusatz des Schriftstellers. Durch den Übergang in die direkte Rede notwendig geworden ist der Indikativ I 3, 16 ἀνέστη ἐπιδεικνὸς ὡς εὔηθες εἴη ἡγεμόνα αἰτεῖν παρὰ τούτου ῷ λυμαινόμεθα τὴν πρᾶξιν.
- b) des Imperfektums: I 2, 1 ter παραγγέλλει τῷ τε Κλεάρχω λαβόντι ἤκειν ὅσον ἦν αὐτῷ στράτευμα καὶ τῷ ᾿Αριστίππῳ ἀποπέμψαι πρὸς ἐαυτὸν ὁ ε. στρ. καὶ Ξενίᾳ ἤκειν παραγγέλλει λαβόντα τοὺς ἄλλους πλὴν ὁπόσοι ἐκανοὶ ἦσαν κτλ., ebenso I 2, 2. 3, 21. II 1, 2. 2, 21. IV 1, 12. 3, 29. V 2, 26. VI 4, 11. 5, 22. 6, 31. VII 8, 2. 4. An einigen Stellen kann es fraglich erscheinen, ob es sich um einen innerlich abhängigen Satz handelt.
  - c) des Aorists: Η 1, 3 (έλεγον δτι λέγοι) δτι απιέναι φαίη επί

gezogenen Stellen können allerdings nur diejenigen in Betracht kommen, an denen diese Vertretung in einem Relativsatze erfolgt: I 2, 22 οδ οἱ Κίλικες ἐφύλαττον, nachdem es vorher geheißen hat ἤκεν ἄγγελος λέγων ὅτι λελοιπώς εἴη Συέννεσις τὰ ἄκρα und I 4, 2 αἶς ἐπολιόρκει ("belagert hatte") Μίλητον, während I 6, 10 οἶπερ πρόσθεν προσεκύνουν καὶ τότε προσεκύνησαν das Imperfektum auch heißen kann "niederzufallen pflegten". Hinzuzufügen sind den von Gemoll beigebrachten Stellen noch II 5, 27 ἢ ἔλεγεν ἐκεῖνος ἀπήγγελλεν, II 5, 39 τοὸς ἄνδρας οἶς ἄμνυτε ἀπολωλέκατε, V 7, 16 παρακαλέσας ὁπόσους ἔπειθεν ἦγεν ἐπὶ τὸ χωρίον, V 7, 30 τοὺς νεκροὺς, οὺς πρόσθεν αὐτοὶ ἐκέλευον θάπτειν τούτους διεπράξαντο κτλ., VI 1, 4 ἔπινον ἐκ ποτηρίων οἶς ἐνετύγχανον. Einige Stellen sind zweifelhaft.

'Ιωνίας, δθενπες ήλθε, ebenso II 5, 27. VII 6, 43. (Zusatz des Schriftstellers?).

- d) des Futurums: II 3, 4 έλεγον δτι περὶ σπονδών ήποιεν ἄνδρες οῖτινες ἱπανοὶ ἔσονται, ebenso IV 7, 20.
- e) des Plusquamperfektums: II 1, 3 ελεγον δτι εν τῷ σταθμῷ εἴη δθεν τῷ προτεραία τριμηντο, falls man hier nicht nach dem Vorschlag von Gemoll (Progr. 1888 S. 4) den besseren Handschriften folgend ώρμῶντο im Sinne eines Plusquamperfektums liest.
  - B) der Optativ der abhängigen Rede:
- a) der Optativ des Präsens 4 mal gegenüber 5 mal erscheinendem Indikativ: III 5, 15. IV 4, 18. VI 3, 3. 4, 23.
  - b) der Optativ des Aorists nur VII 6, 16.
  - c) des Futurums VII 1, 33. 7, 46.
  - d) des Perfektums IV 8, 26.

Erwähnenswert wegen der Schwierigkeit dieses Sprachgebrauchs (vgl. Heynacher "Was ergiebt sich u. s. w." <sup>2</sup> S. 121) sind die Stellen, an welchen das Relativum Subjekt der Konstruktion des Acc. c. Inf. oder des Acc. c. Part. ist:

- a) I 9, 29 δν φέτο πιστόν οἱ εἶναι, ebenso III 2, 23. 29. V
   1, 13. 4, 5. 5, 19. VI 1, 3. VII 3, 16, bis auf eine Stelle mit dem Prädikat εἶναι.
  - b) I 9, 14. 20. VI 6, 17.
- § 113. 2) Kausale Relativsätze sind in der Anabasis äußerst selten: I 6, 5 Κλέαρχον παρεκάλεσε σύμβουλον, ός γε καὶ αὐτῷ καὶ τοῖς ἄλλοις ἐδόκει προτιμηθῆναι μάλιστα τῶν 'Ελλήνων, II 5, 39 οὐτ αἰσχύνεσθε, οῖτινες τοὺς ἄνδρας ἀπολωλέκατε καὶ ἐφ' ἡμᾶς ἔρχεσθε; wo man statt des Relativsatzes Participia erwarten sollte, III 2, 10 εἰκὸς τοῖς μὲν πολεμίοις ἐναντίους εἶναι τοὺς θεούς, ἡμῖν δὲ συμμάχους, οῖπερ ἱκανοί εἶσι καὶ τοὺς μεγάλους μικροὺς ποιεῖν καὶ τοὺς μικροὺς σῷζειν, vielleicht auch III 1, 17 εἰ ἐπὶ βασιλεῖ γενησόμεθα, τί οἰόμεθα πείσεσθαι; δς καὶ ἀνεσταύρωσεν und VI 3, 18 καὶ δ θεὸς ἴσως ἄγει οὕτως, δς τοὺς μεγαληγορήσαντας ταπεινώσαι βούλεται.
- § 114. 3) Konsekutive Relativsätze: das Verbum im Indikativ Praesentis II 5, 12 τίς οὖτω μαίνεται δοτις οὐ βούλεται σοὶ φίλος εἶναι; im Potentialis II 1, 11 πλῆθος ἀνθρώπων ἐφ' ὑμᾶς ἀγαγεῖν δσον οὐδ' εἰ παρέχοι ὑμῖν δύναισθε ἄν ἀποκτεῖναι und IV 1, 26 εἴ τις ἔστιν ὅστις ἀνὴρ ἀγαθὸς ἐθέλοι ἄν γενέσθαι (im Anschlußs an einen Infinitiv bei regierendem Nebentempus), der Irrealis VII 6, 26 ἡμῖν ὁπλιτικὸν ἦν ὧ ἴσως ἄν ἐδυνάμεθα σῖτον λαμβάνειν, der Indikativ

Futuri II 4, 5 αγοράν οὐδεὶς ήμιν παρέξει οὐδὲ δθεν ἐπισιτιούμεθα, III 1, 20 δτου ώνησόμεθα ἤδειν ἔτι ὀλίγους ἔχοντας.

# Besondere Wendungen:

Anm. 1.

εἰσὶν οῖ u. āhnl.: I 8, 20 ἔστι ở ὅστις καὶ κατελήφθη, II 5, 18 εἰσὶ ở αὐτῶν οῦς οὐở ἄν παντάπασι διαβαίητε, V 2, 14 ἦσαν οῖ καὶ πῦς προσέφερον, V 4, 23 ἦσαν τῶν πολεμίων οῖ τοῖς λίθοις ἔβαλλον, V 7, 22 ἦσαν καὶ ἡμῶν οῖ ἔδεισαν, V 7, 23 τῶν δὶ ἦσαν οῖ οὐδὲν ἦδεσαν; mit einem Kasus des Relativs im Plural (an der ersten Stelle nicht casus obliquus!) auch ἔστιν VI 2, 6 ἔστι ở οῖ καὶ Ξενοφῶντα (sc. προὐβάλλοντο), ἦν I 5, 7 ἦν τούτων τῶν σταθμῶν οῦς πάνυ μακροὺς ἦλαυνεν;

οὐκ ἔστιν ὅστις nemo est qui u. ähnl. nur mit einem Neutrum II 3, 23 — οὕτ' ἔστιν ὅτου ἕνεκα βουλοίμεθα ἄν τὴν χώραν κακῶς ποιεῖν, V 1, 6 οὕτε ἀγορά ἐστιν ἱκανὴ οὕτε ὅτου ἀνησόμεθα εὐπορία, IV 8, 20 οὐδὲν ὅ,τι καὶ ἐθαύμασαν, VII 6, 26 ὅτῷ διάκοντες ἄν ἢ ἀνδράποδα ἢ πρόβατα κατελαμβάνομεν οὖκ ἦν ἡμῖν, nirgends mit einer Negation im Relativsatz.

Ebenso ist beispiellos οὐκ ἔστιν ὅπως fieri non potest ut, wofür fragende Form sich findet V 7, 7 τοῦτ' ἔστιν ὅπως τις ἄν ὑμᾶς ἐξαπατήσαι; vereinzelt II 4, 3 οὐκ ἔστιν ὅπως οὐκ ἐπιθήσεται ἡμῖν.

In ähnlichen Verbindungen finden sich andre relative Adverbia: IV 5, 31 δπου, VI 2, 4 ὁπόθεν. Hierher gehören eigentlich auch die Stellen II 6, 9 ὡς καὶ αὐτῷ μεταμέλειν ἔσθ' ὅτε und IV 2, 27 ἔν ὁπότε αὐτοῖς πολλὰ πράγματα παρεῖχον. Vergl. die Temporalsätze.

Ob es sich um einen konsekutiven Relativsatz oder um einen abhängigen Fragesatz handelt, kann zweiselhaft sein I 7, 7 οὖχ ἔχω δ,τι δῶ, ibid. μὴ οὖχ ἔχω ἰχανοὺς οἶς δῶ, II 4, 19 οὖδὲ ἔχοιμεν ἄν ὅποι φυγόντες σωθῶμεν. Übersetzt man ἔχειν mit "wissen" und sast demgemäß die fraglichen Sätze als indirekte Fragesätze, so macht das ἐκανούς an der zweiten Stelle wieder bedenklich, ebenso wie der Zusatz eines Nomens VII 6, 24 ἀγορῷ ἔχρῆσθε σπάνια ἔχοντες ὅτων ἀνοῖσθε, wo der Coni. dubitativus in den Opt. or. obl. übergegangen ist. Die Grenze ist eben nicht scharf zu ziehen.

4) Finale Relativsätze: II 3, 6 έλεγον ὅτι ἤκοιεν ἡγεμόνας § 115 έχοντες, οτ αὐτοὺς ἄξουσιν, VI 3, 16 οὕτε πλοτά ἐστιν οἰς ἀποπλεισόμεθα, VI 5, 20 στιος ῷ θρεψόμεθα, mit dem Pronomen ὅστις: I 3, 14 ἡγεμόνα αἰτετν ὅστις ἀπάξει und V 4, 10. VI 6, 18, mit relativen Adverbien: IV 7, 27 κώμην δείξας οδ σκηνήσουσι, II 3, 6

έν θεν εξουσιν, V 6, 24 ἡγήσομαι αὐτὸς ένθεν πολλά χρήματα λήψεσθε.

- § 116. 5) Hypothetische Relativsätze.
  - 1. mit dem Indikativ.
  - a) Präsens: II 5, 7 ὅστις τούτων σύνοιδεν ἐαυτῷ παρημεληχώς, τοῦτον ἐγὼ οὖποτ' ἄν εὐδαιμονίσαιμι, ebenso II 6, 6. III 2, 9. 32. 33. 38. 39 bis. VI 1, 29. VII 3, 6; ferner II 1, 9 τούτοις ἀποκερίνασθε ὅ,τι κάλλιστόν τε καὶ ἄριστον ἔχετε, ebenso II 2, 4; II 5, 21 ἀπόρων ἐστὶ οἶτινες ἐθέλουσι δι' ἐπιορχίας πράττειν τι, ebenso II 5, 24; das einfache Relativum V 5, 24 τοὺς ἐνθάδε κελεύσομεν διδόναι ἄ δύνανται; andre Relativa IV 6, 14 (ἀκούω) οὐκ αἰσχρὸν εἶναι (sc. τὸ κλέπτειν), ὅσα μὴ κωλύει νόμος, III 1, 43 bis ὁ πόσοι μὲν μαστεύουσι ζῆν, οὖτοι ἀποθνήσκουσιν, ὁπόσοι δὲ ἐγνώκασι ἀγωνίζονται, τούτους ὁρῶ κτλ., V 6, 28 θύομαι ὁπόσα δύναμαι, V 6, 28 ὅπως ταῦτα τυγχάνω λέγων ὁποῖα μέλλει ἄριστα ἔσεσθαι, III 4, 42 δίδωμί σοι ὁ πότερον βούλει ἐλέσθαι.
  - b) Imperfektum: I 8, 1 πασιν ο ίς ενετύγχανεν εβόα, ebenso II 3, 10. 6, 26. V 2, 21. VI 4, 9. VII 3, 22; V 2, 16 ήρπαζον δ,τι εκαστος εδύνατο, V 7, 25 επνίγετο δστις νεῖν μὴ ετύγχανεν επιστάμενος, ebenso VII 3, 16; V 2, 3 όποτα τῶν χωρίων ἀλώσιμα είναι εδόκει εμπιμπράντες ἀπῆσαν, ebenso VI 3, 2; IV 5, 14 δσοι ὑποδεδεμένοι εκοιμῶντο, εἰσεδύοντο κτλ., ebenso V 8, 13. VII 1, 16. V 5, 14 κακῶς ἐποιοῦμεν δσον ἐδυνάμεθα, ebenso VII 3, 19 bis. I 7, 9 παρεκελεύοντο πάντες δσοιπερ διελέγοντο μὴ μάχεσθαι; V 3, 1 εἰς τὰ πλοῖα ἐνεβίβασαν τῶν σκευῶν δσα μὴ ἀνάγκη ἦν ἔχειν, I 1, 6 ὁπόσας εἰχε φυλακάς, V 4, 30 ὁπόσα παρῆσαν, ἔλειπον, προσεχώρουν, II 2, 11 ἔν θα τι ἦν, κατεδαπανήσαμεν; III 1, 3 ἀνεπαύοντο δπου ἐτύγχανεν ἔκαστος, VII 7, 5 ἐπορευόμεθα ὅποι ἐβουλόμεθα; I 9, 13 ἐγένετο πορεύεσθαι ὅπη τις ἤθελεν; V 2, 2 ὁπόθεν τὰ ἐπιτήδεια δάδιον ἦν λαμβάνειν οὐκ ἦγον.
  - c) Aorist: II 2, 14 οι μὴ ἔτυχον ἐν ταῖς τάξεσιν ὄντες εἰς τὰς τάξεις ἔθεον, ebenso III 3, 8; IV 2, 17 (ἀπεχόπησαν) ὅσοι μὴ ἀφίχοντο, ebenso IV 5, 11.
  - d) das Verbum ist zu ergänzen II 1, 19 συμβουλεύω σώζεσθαι ύμτν ὅπη δυνατόν.

Das Verbum eines indikativischen hypothetischen Relativsatzes tritt in den Optativ der abhängigen Rede: III 1, 26 εἶπεν ὅτι φλυαφοίη ὅστις λέγοι, ebenso IV 4, 16. VI 2, 6. VII 1, 2. 2, 23. 33. Natürlich kann der Optativ auch unabhängigem Konjunktiv mit ἄν entsprechen.

2. Relativ mit unmittelbar folgendem av und dem Kon-

junktiv. Die Scheidung "futurisch" und "iterativ" lässt sich nicht durchweg Istreng durchführen, so dass die folgende Gruppierung nur als Versuch betrachtet sein will und vielleicht hier und da subjektiv ist. So fasst z. B. I 3, 15 ώς τῷ ἀνδρὶ δν ἀν ἔλησθε πείσοραι Hansen (und ebenso Rehdantz-Carnuth) den Relativsatz, indem er δν mit quemcunque übersetzt und auf I 3, 5 hinweist, als iterativ, während Kaegi grade diese Stelle als Beispiel für einen futurischen Relativsatz anführt. Die Aufsassung kann eben verschieden sein: der Redende denkt doch nur an einen, wenn auch keinen Bestimmten, der gewählt werden wird, andrerseits kann die Wahl auf mehrere fallen.

## a) futurisch:

der Coni. Praesentis; im Hauptsatz das Futurum: V 7, 33 πόλις φιλία τίς ἡμᾶς δέξεται, ἥτις ἄν ὁρᾶ τοσαύτην ἀνομίαν ἐν ἡμῖν;, ein instruktives Beispiel für die innere Verwandtschaft dieser Relativsätze mit den hypothetischen, VI 6, 18 ἐμαυτὸν παρασχήσω Κλεάνδρω ὅ, τι ἄν βούληται ποιῆσαι (mehrere Arten der Bestrafung sind möglich, aber eine kann doch nur eintreten). VI 6, 20 οὐδεὶς ἀπέσται ὅστις ἄν ἡμῖν ἐθέλη πείθεσθαι, VI 6, 36 ὑμᾶς, ἐπειδὰν ἐπείσε ῆπητε, δεξόμεθα ὡς ᾶν δυνώμεθα πάλλιστα, VII 3, 8 αἰρησόμεθα ἄ ἄν πράτιστα δοπῆ εἶναι, VII 3, 17 τούτω δώσετε ὅ, τι ἄν ἄγητε; im Hauptsatz der Imperativ II 2, 2 πράτιστε ὁποῖον ἄν τι ὑμῖν οἴησθε μάλιστα συμφέρειν (in einem bestimmten Zeitpunkt), ebenso VII 1, 6. 3, 44; im Hauptsatz der Coni. hortativus VI 3, 14, der Potentialis V 6, 20. Das eigentliche Verbum des zugehörigen Hauptsatzes fehlt III 1, 21.

der Coni. Aoristi; im Hauptsatz das Futurum I 3, 16 (εὶ δὲ καὶ) τῷ ἡγεμόνι πιστεύσομεν ον αν Κύρος δῷ.

Ebenso in innerlich abhängigen Sätzen bei regierendem Haupttempus:

in Aussagesätzen:

der Coni. Aoristi I 3, 15 (s. o.), VII 3, 20 εὖ οἰδα ὅτι ὅσφ αν μείζω τούτφ δωρήση, τοσούτφ μείζω ὑπὸ τούτου ἀγαθὰ πείσει.

in infinitivischer Abhängigkeit:

der Coni. Praesentis I 3, 19 (δοκεῖ μοι) ὅ, τι ἄν λέγη ἀπαγγετλαι, ebenso III 3, 3. V 6, 20. VII 3, 5.

der Coni. Aoristi II 1, 7 ἀνάγκη λέγεσθαι ἃ ᾶν συμβουλεύσης, ebenso III 2, 9. VII 7, 18.

b) iterativ:

der Coni. Praesentis; im Hauptsatz das Futurum I 3, 5

δ,τι ἄν δέη πείσομαι, I 3, 6 ebenso, I 4, 15 ἄλλου οδτινος ἄν δέησθε οἰδα δτι (als Versicherungsformel, nicht als eigentliches regierendes Verbum betrachtet) ώς φίλοι τεύξεσθε Κύρου, ebenso II 3, 26. III 2, 19. 38. IV 8, 11. 12. V 7, 27. VI 1, 33. VII 2, 38. 3, 10. 26.

im Hauptsatz das Präsens III 1, 42 οπότεροι αν έρρωμενέστεροι τωσιν έπι τοὺς πολεμίους, τούτους ώς έπι τὸ πολὺ οἱ ἀντίοι οὐ δέχονται, ebenso III 2, 18. V 5, 16. VII 3, 37. 7, 16. 24.

ohne einen Hauptsatz III 2, 20, mit zu ergänzendem Verbum I 3, 12 bis und VI 6, 14.

der Coni. Aoristi; im Hauptsatz das Futurum V 7, 28 bis οῦς ἄν ὑμεῖς ἄπαντες ἔλησθε ἄρχοντας, ἐν οὐδεμιῷ χώρᾳ ἔσονται, ὅστις δὲ ἄν ἑαυτὸν ἔληται στρατηγὸν καὶ ἐθελη λέγειν —, οὖτος ἔσται ἱκανός κτλ., das Präsens IV 7, 4 ὅστις ἄν καταληφθῆ, οὖτω διατίθεται, ebenso V 5, 10.

In innerlich abhängigen Sätzen bei regierendem Haupttempus: in einem Finalsatz III 2, 27 τνα ποφενώμεθα όπη αν τῆ στρατιᾶ συμφέρη.

in einem Aussagesatz V 6, 13 (γιγνώσκομεν ότι) όπου αν κρατωμεν δυναίμεθ' αν καὶ σώζεσθαι καὶ τὰ ἐπιτήδεια ἔγειν.

in infinitivischer Abhängigkeit:

der Coni. Praesentis I 3, 6 σὺν δμῖν ἄν οἶμαι εἶναι τίμιος ὅπον ἄν ὦ, ebenso II 5, 18. III 2, 6. IV 8, 26. V 1, 8. 12. 5, 11. 12. 7, 27. 28. VI 5, 21. VII 7, 46. 52.

der Coni. Aoristi V 1, 12 (ἐννοήσατε εἰ εἰκὸς) τρέφειν οῦς ἄν καταγάγωμεν, ebenso VI 4, 2. VII 6, 37.

bei einer Participialkonstruktion III 2, 6 μαχομένους ώς ἄν δυνώμεθα χράτιστα, ebenso III 2, 21.

Was geschieht jedoch, wenn der zum Relativsatz gehörige Hauptsatz in Abhängigkeit von einem Nebentempus tritt?

1. Der Coni. mit av bleibt.

a. futurisch.

der Coni. Praesentis IV 2, 1 συντίθενται (Praes. historicum) συμβοηθήσειν ώς ἄν δύνωνται τάχιστα, ebenso IV 3, 27. VI 2, 5. 6, 20. VII 2, 8. 36. 7, 15.

der Coni. Aoristi: II 2, 20 ἀνειπεῖν ἐκέλευσε — ὅτι προαγορεύουσιν οἱ ἄρχοντες δς ἄν τὸν ἀφέντα τὸν ὅνον μηνύση ὅτι λήψεται μισθόν, ebenso II 5, 27. IV 3, 29.

b) iterativ:

der Coni. Praesentis V 2, 11 εκέλευσε τον λόχον ξααστον ποιησαι ως αν αράτιστα οιηται άγωνιετσθαι, ebenso VII 1, 11.

der Coni. A oristi VII 2, 6 τῷ ᾿Δριστάρχο ἐπιστέλλει ὁπόσους ἂν εἔρη — ἀποδόσθαι, ebenso VII 1, 36.

In den meisten Fällen findet infinitivische Abhängigkeit statt, nur in dreien handelt es sich um einen Aussagesatz.

2. Der Coni. mit ἄν wird zum Optativ der indirekten Rede, was jedoch mit Sicherheit nur dann angenommen werden kann, wenn in dem Relativsatz der Opt. Aoristi steht. Dies ist 2 mal der Fall in infinitivischer Abhängigkeit: I 5, 9 (ἐκαθέζετο) νομίζων δσω μὲν θᾶττον ἔλθοι, τοσούτω ἀπαφασκενοτέφω βασιλεί μαχείσθαι, ΙΙΙ 2, 12 εὐξάμενοι ὁπόσους κατακάνοιεν τοσαύτας χιμαίφας καταθύσειν ἔδοξεν αὐτοῖς κτλ.

Steht dagegen das Verbum im Optativ Praesentis, so kann der Relativsatz einem unabhängigen indikativischen Relativsatz oder einem solchen mit dem Verbum im Coni. mit är entsprechen. Dies ist der Fall

- a. in einem Finalsatz: VI 3, 11 όπως ήγεμόνες είεν όποι δέοι.
- b. in einem abhängigen Aussagesatz: VII 1, 34 ἀπεκρίνατο ὅτι αὐτὸς βουλεύσοιτο ὅ,τι δύναιτο ἀγαθόν.
- c. in infinitivischer Abhängigkeit: II 5, 11 (ἐπεθύμησα) νομίζων τῶν τότε ἐκανώτατον εἶναι εὖ ποιεῖν δν βούλοιτο, ebenso III 5, 17. IV 5, 1. 32. V 3, 6. VI 2, 12. 3, 15. 6, 19. VII 6, 20. 7, 23.

Dazu würden die S. 246 unten angeführten 6 Stellen kommen, die daher auch in der vorangeschickten Übersicht mit diesen zusammen berücksichtigt sind.

Das Verbum des Relativsatzes ist zu ergänzen I 3, 6 ώς εμοῦ λόντος όπη ἄν καὶ ὑμεῖς οδτω τὴν γνώμην ἔχετε.

- 3. Relativ mit Optativ:
- a) im Anschlus an den Potentialis I 3, 17 bis δανοίην αν είς τα πλοΐα έμβαίνειν, α ήμεν δοίη, φοβοίμην δ' αν τῷ ήγεμόνι ῷ δοίη ἔπεσθαι, an εί c. Opt. VI 1, 28 εί δοκοίην ὅπου δυναίμην ἄκυρον ποιείν τὸ ἐκείνων ἀξίωμα.
  - b) iterativ, und zwar
- 1. in einem selbständigen Satze: der Opt. Praesentis I 1, 5 δστις ἀφιανοῖτο, πάντας ἀπεπέμπετο, ebenso I 8, 10. 9, 15. 22. 23. 27. II 5, 32. 6, 13. 23. 25. III 1, 32 ter. 3, 1. 4, 17. IV 1, 9. 2, 24. 5, 30. 32. V 1, 16. 5, 14. VI 5, 7. VII 7, 5 bis, der Opt. Aoristi I 9, 20. II 3, 16. 4, 26. IV 4, 11.
- 2. im Anschluss an einen Infinitiv: der Optativ Praesentis I 9, 20 δ,τι τυγχάνοι βουλόμενος κατεργάζεσθαι, όμολογεται κράτιστος γε-

νέσθαι θεραπεύειν, ebenso 1 9, 21. II 6, 22; der Opt. Aoristi III 3, 10 ὁπόσον διώξειαν οἱ Ελληνες, τοσοῦτον πάλιν ἐπαναχωρεῖν ἔδει.

3. im Anschlus an ein Participium: der Opt. Praesentis I 9, 13 εγένετο καὶ Ελληνι καὶ βαρβάρω πορεύεσθαι Εχοντι ύ,τι προχωροίη, ebenso I 9, 19. V 8, 13, der Opt. Aoristi V 4, 34 ωρχοῦντο εφιστάμενοι όπου τύχοιεν.

Nicht ganz so häufig, aber immerhin häufig genug (25 mal), findet sich für diesen 36 mal erscheinenden iterativen Optativ in hypothetischen Relativsätzen das Imperfektum. Beides findet sich in einem Satze V 5, 14. 8, 13. VII 7, 5. Die Anmerkung sowie die unter 4 erwähnte Spracherscheinung sind für die Anabasis ohne Beispiel.

# 17. 4c. Die Temporalsätze

werden am häufigsten eingeführt durch ἐπεί: 229 mal. Der Satz kann natürlich zugleich, wie beim lat. cum narrativum, kausalen Sinn haben. Außerdem erscheinen ἐπεὶ τάχιστα 2 mal: I 3, 21. VII 2, 6 und ἐπείπερ 1 mal: VII 4, 19. Demnächst erscheint ἐπειδή 53 mal, wozu ἐπειδὴ τάχιστα III 1, 9 kommt, ὅτε 47, ὁπότε 40, πρίν 36, ὡς 33, ἔστε 12, ἡνίκα 11, ἔως 10, μέχρι 8 (μέχρι οδ V 4, 16, ἄχρι II 3, 2), ἐν ῷ 5, ἐξ οδ 1 mal (V 7, 34), wofür VII 8, 4 ὅτον steht, während ἀφ' οδ beispiellos ist.

- 1. Es steht der Indikativ und zwar
- a. das Präsens 7 mal. Das Praesens historicum nach  $\hat{\eta}\nu i\varkappa \alpha$  (= cum inversum) I 8, 1,  $\hat{\epsilon}\pi\epsilon i\delta\hat{\eta}$  I 7, 16,  $\hat{\omega}_{5}$  IV 7, 11. 12. VII 1, 17, das eigentliche nach  $\hat{\epsilon}\omega_{5}$  I 3, 11 und nach  $\delta\tau\epsilon$  VII 6, 37  $\delta\tau\epsilon$   $\pi o\lambda \lambda\hat{\eta}$   $\hat{\tau}\mu\nu$   $\hat{\epsilon}\pi o\rho(\hat{\alpha}$   $\varphi \alpha i\nu\epsilon\tau \alpha i$   $\varkappa \tau\lambda$ ., ein Satz, welcher als Kausalsatz gelten könnte, wenn er nachher nicht durch  $\nu\tilde{\nu}\nu$   $\delta\hat{\eta}$  aufgenommen würde.
  - b. das Imperfektum
- 1) die Dauer bezeichnend:
  nach ἐπεί (= cum c. Coni. Imp.): I 1, 1 bis ἡσθένει καὶ ὑπώπτενε,
  ebenso I 2, 1. 4, 7. 5, 8. 7, 19. 9, 6. 10, 9. 13. II 3, 4. 9. 12. 22.
  5, 31. 36. 6, 3. III 1, 11. 2, 12. 4, 3. 15. 18. 25. 36. 49. IV 1, 10.
  14. 2, 3. 4. 7. 3, 8. 22. 24. 5, 21. 6, 1. V 2, 1. 3. 5. 26. 3, 1. 7.
  4, 2. 25. 26. 6, 3. 7, 3. 8, 13. VI 1, 31. 3, 20. 26. 43. 5, 4. 26. 27.
  6, 35. 36. VII 1, 24. 2, 18. 23 bis. 3, 16. 26. 41. 42. 47. 6, 13.
  8, 13. 17. 18.
- nach δτε: I 2, 9 ἀπεχώρει, ebenso I 8, 8. 11. 9, 2. 10, 5. II 2, 21. 6, 15. 20. III 1, 27. 33. 37. 4, 8. 11. 5, 5. IV 4, 14. V 3, 6. 4, 21. VI 1, 22. 23. VII 6, 38. 7, 10.
- nach ἐπειδή: I 3, 4 ἐκάλει, ebenso II 3, 2. III 3, 13. 4, 36. 37. 38.

IV 3, 17. 4, 20. 6, 26. 7, 2. 20. 23. V 4, 24. VI 4, 24. VII 2, 20. nach ψνίκα: I 8, 8 δείλη ἐγίγνετο, ebenso I 8, 17. III 4. 24. 34. 5, 2. IV 1, 5. VII 3, 40. 44.

nach sig: I 8, 18 sterépaure, ebenso IV 3, 27. V 2, 6. 24. VI 1, 17. 19. VII 3, 34. 35.

nach & \$\vec{\phi}\$: I 10, 10 ra\(\text{ra}\) & \$\vec{\phi}\$ a cherso II 2, 15. IV 2, 19. V 1, 17. VII 1, 15.

2) die Wiederholung bezeichnend nur IV 2, 27 την όπότε πράγματα παρείχον und IV 7, 16 ζόον καὶ έχόρενον ὁπότε οἱ πολέμοι αὐτοὺς ὁψεσθαι ἔμελλον.

c. der Aorist.

nach ênel: I 1, 3. 2, 5. 17. 26 bis (\$\frac{2}{4}\text{zor}\$ als Aorist geltend). 27. 3, 2. 4, 5. 16. 6, 5. 6. 10. 11. 18. 9, 7. 9. 10, 5. II 2, 7. 10. 13. 21. 3, 2. 8. 17. 18. 4, 16. 6, 17. III 1, 7. 10. 15. 27. 28. 29. 33. 2, 1. 3, 7. 4, 14. 15. 21. 25. 27. 29. 32. 33. 5, 4. 7. IV 1, 19. 2, 7. 15. 20 bis 3, 21. 23. 4, 1. 12. 5, 23. 33. 34. 6, 6. 7. 22. 7, 2. 21. 25. 27. 8, 2. 15. V 2, 11. 14. 22. 3, 1. 4, 4. 16. 22. 5, 14. 6, 11. 19. 35. 7, 4. 18. 20. 23. 8, 5. 7. 9. 10. 11. VI 1, 5. 25. 28. 30. 32. 2, 18. 3, 2. 4. 6. 10. 24 bis. 26. 4, 9. 5, 6 bis. 8. 10. 12. 13. 21. 23. 29. 30. 6, 38. VII 1, 24. 36. 2, 7. 11. 18. 19. 25. 31. 33. 3, 2. 3. 8. 10. 18. 24. 40. 42. 48. 4, 15. 19. 22. 5, 12. 6, 2. 3. 12. 15. 7, 7. 11. 46. 55. 56. 8, 3. 12.

nach ἐπεὶ τάχιστα VI 3, 21. VII 2, 6; an beiden Stellen steht τάχιστα hinter dem Verbum.

nach ἐπείπες VII 4, 19.

nach ἐπειδή I 2, 17. 8, 28. 9, 29. II 4, 24 bis. 5, 3. 38. 6, 2. III 1, 13. IV 4, 22. 5, 8. 6, 22. 23. 7, 3. 8, 26. VI 4, 9. VII 6, 29. nach ὡς I 1, 4. 5, 12. 8, 25. 9, 31. 10, 8. 10. III 4, 44. IV 5, 16. 6, 27. 8, 17. 19. V 1, 14. 2, 25. 7, 24. 25. VI 3, 2. VII 1, 15. 18. 19. 21. 8, 14.

nach ώς ἄπαξ IV 7, 12.

nach ore III 2, 13. V 6, 18. VII 7, 49.

nach ὁπότε Ι 6, 7.

nach ήνίαα III 5, 4.

nach ĕore II 5, 30. III 1, 28. 4, 49.

nach μέχοι ΙΙΙ 4, 8. IV 2, 4. VI 5, 29.

nach two IV 8, 8.

Dazu kommen die wenigen Stellen, an denen der Temporalsatz

in innerliche Abhängigkeit von einem Nebentempus tritt, ohne daß der Indikativ verändert wird: I 9, 10. V 7, 34. VII 8, 4. Bekanntlich kann hierfür nicht der Optativ eintreten. Vgl. Madvig Syntax der griechischen Sprache § 132 Anm. 1.

27, in Abhängigkeit von einem Haupttempus 15, in Abhängigkeit von einem Nebentempus unverändert ebenfalls 15 mal. Solche Sätze werden am häufigsten eingeleitet durch ἐπειδάν (20 mal\*): I 4, 8. II 2, 4 bis. III 1, 9. 29. IV 3, 29 bis. 6, 17. 18. 7, 7. V 6, 19. VI 1, 8. 33. 6, 36. VII 1, 6. 10. 2, 34. 3, 6. 4, 8. 6, 6), demnächst durch ὅταν (15 mal: III 2, 10. 3, 15. 4, 20. IV 3, 28. 5, 36. 7, 14. 47.), ὁπόταν (7 mal: II 3, 27. 29. V 2, 12 bis. 7, 7. VI 5, 15. VII 3, 36.), ἔστ' ἄν (5 mal: II 3, 7. IV 5, 28. V 1, 4. 6, 26. VII 1, 33), ἔως ἄν (4 mal: in der Bedeutung "so lange als" I 4, 8. III 1, 43. VI 3, 14, "so lange bis" V 1, 11), μέχρι ἄν (3 mal: I 4, 13. II 3, 7. 24), ἐπήν (2 mal: I 4, 13. II 4, 3). Für ἐπήν tritt IV 6, 9 ἐπάν ein, das sich zu ἐπεί wie ἄν zu εἰ verhält (Gemoll Progr. 1889 S. 31). Auch II 4, 3 haben nach Gemoll die Handschriften ἐπάν. Vereinzelt sind ἄχρι ἄν (II 2, 3) und ἡνίκ' ἄν (III 5, 18).

Solche Temporalsätze finden sich

A. in einem selbständigen Satzgefüge 27 mal.

- 1. futurisch 21 mal.
- a. Im Nebensatze steht der Coni. Praesentis 9mal; im Hauptsatze der Imperativ II 3, 24. VI 3, 14. VII 3, 6, der Prohibitivus V 7, 12, das Futurum IV 8, 10. V 7, 7. VI 5, 15. 6, 36. VII 3, 36.
- b. Im Nebensatze findet sich der Coni. Aoristi 12 mal, im Hauptsatze der Imperativ II 2, 4. VI 6, 26, das Präsens II 4, 3 ἐπὴν πάλιν άλισθῃ αὐτῷ ἡ στρατιά, οὐκ ἔστιν ὅπως οὐκ ἐπιθήσεται ἡμὶν, V 6, 26 ἔστε ἀν ἐκεῖ γένησθε ὑπισχνοῦμαι ὑμῖν τὴν μισθοφοράν, doch ist an beiden Stellen, wie aus den gesperrt gedruckten Worten hervorgeht, der Sinn des Hauptsatzes futurisch; das Futurum II 3, 9. 29. VI 1, 33. VII 1, 6. 2, 34; das Futurum ist zu ergänzen II 3, 7; der Hauptsatz wird Nebensatz einer potentialen Bedingungsperiode V 1, 11.
  - 2. iterativ 6 mal.
- a. Im Nebensatz steht der Coni. Praesentis 3 mal, im Hauptsatz das Präsens III 2, 10. IV 7, 4; die Kopula ist zu ergänzen III 3, 15.

<sup>\*)</sup> Gemoll Progr. 1889 S. 31 hat nur 7 Stellen, macht jedoch auf Vollständigkeit wohl selbst nicht Anspruch, was man aber nach seinen Auseinandersetzungen vermuten sollte.

- b. der Coni. Aoristi 3 mal; im Hauptsatz das Präsens IV 7, 7. VI 1, 8; das Verbum ist zu ergänzen III 4, 20.
- B. in Abhängigkeit von einem regierenden Haupttempus 15 mal.
  - 1. futurisch 8 mal.

Im Nebensatz steht der Coni. Praesentis 2 mal. Das Verbum des Hauptsatzes ist in den Infinitiv Praesentis getreten V 7, 7 VII 7, 47. Der Coni. Aoristi findet sich 6 mal. Das Verbum des Nebensatzes steht im Indikativ Futuri VII 6, 6, ist in den Infinitiv Praesentis getreten IV 6, 9. 17. VII 1, 10, in den Infinitiv Aoristi V 6, 19, in den Infinitiv des Futurums IV 6, 18.

2. iterativ 7 mal.

Hier findet sich nur der Konjunktiv des Präsens. Das Verbum des Hauptsatzes steht im Indikativ Praesentis I 4, 8 bis. V 7, 7. 8, 20; ist in das Participium Praesentis getreten II 3, 27. III 1, 43; in den Konjunktiv eines Finalsatzes V 5, 20.

C. in Abhängigkeit von einem regierenden Nebentempus 15 mal.

1. futurisch 14 mal.

Im Nebensatz steht der Coni. Praesentis 4 mal. Das Verbum des Hauptsatzes ist in den Infinitiv Praesentis getreten III 5, 18. IV 3, 29, in den Infinitiv des Futurums I 4, 13. VII 7, 14. Der Coni. Aoristi im Nebensatz findet sich 10 mal, dazu das Verbum des Hauptsatzes im Indikativ Futuri III 1, 9, VII 5, 8, als Verbum eines hypothetischen Nebensatzes IV 5, 28, ist in den Infinitivus Praesentis getreten II 3, 2. IV 3, 28. 29. V 2, 12 bis, in den Infinitiv des Futurums I 4, 13. VII 1, 33.

3. iterativ nur 1 mal der Coni. Praesentis mit dem Verbum des Hauptsatzes im Infinitiv Praesentis: IV 5, 36.

Statt des Konjunktivs mit ἄν tritt 9 mal der Opt. or. obl. ein, und zwar der Opt. Praesentis nach ἔστε I 9, 11. III 3, 5; nach ὁπότε IV 6, 20. 27; nach ἡνίκα III 5, 18; nach ἔως VI 5, 25; der Opt. Aoristi nach ἔως II 1, 2; nach ἐπειδί III 5, 18; nach ἔστε V 5, 2; nach ὁπότε VII 1, 12 und 6, 20; nach ἐπεί V 6, 30. VII 2, 27. An einigen Stellen könnte man in Zweifel sein, ob der Optativ nicht direktem Indikativ Praesentis entspricht, während Imperfektum und Aorist bekanntlich unverändert bleiben.

Den 2 Fällen gegenüber, in denen das Imperfektum in Temporalsätzen iterativ gebraucht wird, findet sich der iterative Optativ 37 mal, und zwar der Optativ des Präsens 22 mal: nach ὁπότε

16 mal: I 2, 7. 5, 7. II 6, 27. III 1, 20. 4, 20. 21. 28. IV 2, 25. 28. 4, 4. 5, 27. 32. VI 1, 21. 3, 7. 6, 2 bis; nach ἐπεί 3 mal: I 5, 2 bis. IV 7, 10; nach ὅτε 3 mal: II 6, 12. IV 1, 16. 17; der Opt. Aoristi 15 mal: nach ὁπότε 8 mal: I 9, 25. III 4, 22. 5, 16 (im Anschluß an einen von einem Nebentempus abhängigen Infinitiv). IV 2, 26. V 8, 15. VII 3, 18 (im Anschluß an einen von einem Nebentempus abhängigen Aussagesatz). 5, 16. 7, 6; nach ἐπεί 5 mal: I 3, 1. 8, 20. II 6, 14. IV 2, 28. 7, 17; je 1 mal nach ἐπειδή IV 5, 9 und ὅτε II 6, 12. "So oft" heißt demnach weitaus am häufigsten (24 mal) ὁπότε, demnächst ἐπεί (8 mal) und ὅτε (4 mal), nur vereinzelt ἐπειδή.

Eine Assimilation des Modus an den Potentialis hat stattgefunden III 2, 36 οὐκ ἄν ὁπότε οἱ πολέμιοι ἔλθοιεν βουλεύεσθαι ἡμᾶς δέοι, VII 7, 17 ἀπίσιμεν ᾶν ὁπότε τὸν μισθὸν ἔχοιεν οἱ ταῦτα καταπράξαντες, VII 7, 30 (οἴει αὐτοὺς) ταχὺ ἄν σοι ὁπότε βούλοιο παραγενέσθαι;

# Anhang über die Partikel πρίν.

Über πρίν im allgemeinen handelt J. Sturm, Geschichtliche Entwickelung der Konstruktionen mit πρίν (Würzburg 1882). Nach seinen Untersuchungen (S. 145 ff.) hat in der "Periode der Entwickelung" der Infinitiv den Modis gegenüber noch keine feste Norm gefunden und steht daher unterschiedslos nach affirmativem und negativem Hauptsatz.

Unter den Prosaikern der folgenden Zeit wird die erste Gruppe durch Herodot repräsentiert. Neben  $\pi\varrho i\nu$  hat er auch  $\pi\varrho i\nu$   $\eta$  und  $\pi\varrho i\nu$   $\eta$  mit dem Infinitiv, Indikativ und Konjunktiv Aoristi. Der Optativ fehlt durchweg, den Indikativ hat er nur nach negativem Hauptsatz. Der Infinitiv Praesentis ist selten.

Bei den Autoren der zweiten Gruppe, welche die Dichter und Thucydides umfast, ist  $\pi \varrho i \nu \tilde{\eta}$  für immer verschwunden. Der Indikativ steht nach negativem und affirmativem Hauptsatz. Der Optativ Aoristi erscheint wieder, Infinitiv Praesentis und Perfecti sind verhältnismäsig häufiger als früher.

In der dritten Gruppe (Xenophon, die Redner und Plato) erscheint  $\pi\varrho\iota\nu$  mit dem Indikativ wiederum nur nach negativem Hauptsatz. Seine höchste Frequenz erreicht der Indikativ bei Xenophon. Während die früheren Schriftsteller den Konjunktiv mit  $\check{a}\nu$  auch in der oratio obliqua anwenden und sogar begünstigen, tritt bei den Autoren dieser Gruppe der Optativ ein. (Eine Ausnahme bei Xenophons. S. 256.) Die Anwendung des Infinitiv Praesentisist häufig, am

häufigsten bei Xenophon. Auch Konjunktiv und Optativ sind verhältnismäßig häufiger.

Was den Sprachgebrauch Xenophons betrifft, so zählt Sturm (vergl. a. a. O. S. 77 ff.) bei ihm 109 Fälle mit dem Infinitiv. dikativ und Optativ sind bei ihm von allen Schriftstellern verhältnismässig am stärksten vertreten: Sturm fand den Indikativ an 21, den Konjunktiv an 15, den Optativ an 7 Stellen. Nur an 6 von den 109 Infinitivstellen enthält der Vordersatz eine wirkliche Negation: An. IV 5, 30. Hell. VI 5, 23. Cyr. III 2, 12. IV 3, 10. VIII 1, 38. Oec. 4, 24. Der Infinitiv Praesentis hat eine außerordentliche Zunahme erfahren: er erscheint 39 mal gegenüber 3 maligem Infinitiv Perfecti, den nur die Anabasis kennt. Die Praeterita im Hauptsatze sind fast doppelt so stark vertreten als die Haupttempora. "Η πρίν ist erst bei Xenophon ausgebildet (vergl. An. VII 7, 35). Ist bei Xenophon πρίν mit dem Indikativ verbunden, so enthält der Hauptsatz ausnahmslos eine Negation. Das Imperfektum erscheint 3 mal (An. II 5, 33. Hell. II 1, 24. IV 8, 28), sonst immer der Aorist. Bemerkbar ist die Vorliebe für die Formel οὐ πρόσθεν (πρότερον) παύσασθαι (λήξαι) — πρίν: An. VI 1, 27. Hell. VII 4, 18. Oec. 2, 9. Ages. 2, 20, ebenso für die Verbindung έστησαν οὐ πρόσθεν — πρίν: Hell. IV 3, 8. V 4, 45. Cyr. I 4, 23, Ages. 2, 4. Der Konjunktiv steht immer nach negativem Hauptsatz; nur 1 mal unter 15 Fällen erscheint der Konjunktiv Praesentis Den Konjunktiv in der oratio obliqua anzu-(Cyr. II  $2, \cdot 8$ ). wenden vermeidet Xenophon, im Gegensatz zu Herodot Der Konjunktiv erscheint außer an der ebener-Thucydides. wähnten Stelle aus der Cyropädie mit Sicherheit nur An. I 1, 10 nach einem historischen Präsens. Sonst steht der Konjunktiv bei regierendem Präsens An. V 7, 5. Hell. IV 3, 16. Cyr. I 2, 8. Mem. IV 2, 25. Hier. 6, 13. Cyn. 3, 6. 5, 2, bei regierendem Imperativ An. V 7, 12. Cyr. VII 1, 17. Conv. 4, 28, bei regierendem Futurum Mem. IV 4, 9. Oec. 3, 1.

Auch der Optativ findet sich nur nach negativem Hauptsatz, der Optativ Praesentis Hell. II 3, 48 und nach den Handschriften CBA An. I 2, 2, wo die Herausgeber den Optativ Aoristi haben. Die andern Optativstellen sind An. VII 7, 57 (wo CBA nach Sturm ἀν ἀπαγάγη haben). Hell. II 3, 48. 4, 18. VI 5, 19. Cyr. I 4, 14.

Ich wende mich zum Sprachgebrauch der Anabasis.

- 1. Heir wird 6 mal mit dem Indikativ verbunden:
- 1) bei negativem Hauptsatz I 2, 26 οῦτε τότε ἤθελε, πρὶν ἡ γυνὴ αὐτὸν ἔπεισε καὶ πίστεις ἔλαβε, ΙΙΙ 4, 28 ἔδοξεν αὐτοῖς μὴ

§ 119.

πινείν τους στρατιώτας πριν ανίγαγον πελιαστάς, besonders nach οδ πρόσερον III 1, 16 und οδ πρόσθεν (III 2, 29, VI 1, 27).

- 2, bei affirmativem Hauptsatz nur an einer Stelle, an welcher jedoch das Verbum des Hauptsatzes negativen Sinn hat: Η 5, 33 δ,τι ἐποίοτν ἡμφεγνόστν. πρὶν Νίκαργος ἦκε.\*
- 2. Mit dem Coni. und αν ist πρίν verbunden V-7, 12 μη απέλθητε πρίν αν αποίστε, abhāngig von einem Verbum in einem Haupttempus V 7,5 οτ χρή με ενθένδε απελθείν πρίν αν δω δίκην. Wird der Satz von einem regierenden Nebentempus abhāngig, so bleibt entweder der Coni. mit αν: I 1, 10 δείται μη πρόσθεν καταλίσαι πρίν αν συμβουλεύσται oder es wird daraus der Optativ: I 2, 2 ὑποσχόμενος μη πρόσθεν παίσεσθαι πρίν αὐτοὺς καταγάγοι οἴκαδε, VII 7, 57 ἐδέοντο μη ἀπελθείν πρίν ἀπαγάγοι τὸ στράτευμα καὶ Θίβρωνι παραδοίη.
- 3. In 27 Fällen wird πρίν mit dem Infinitiv verbunden, nur 1 mal bei negativem Hauptsatz: IV 5, 30 οὐδαμόθεν ἀφίεσαν πρίν παραθείναι αὐτοῖς ἄριστον. Im übrigen findet sich der bloße Infinitiv 9 mal: II 5, 5 οῖ φθάσαι βουλόμενοι πρὶν παθείν ἐποίτσαν ἀνήπεστα κακά, ebenso IV 3, 12. 5, 19. 22. V 6, 16. VI 5, 5. VII 1, 30. 5. 13. 7, 5.

der Acc. cum Inf. 12 mal: I 4, 16 διέβεσαν πρὶν τοὺς ἄλλους ἀποσράνασθαι, ebenso I 8, 19. 10. 19. II 5, 2. IV 1, 7. 21. 5, 1. 6, 24. V 6, 33. VI 5, 1. 26. VII 7, 35.

der Infinitiv eines unpersönlichen Ausdrucks I 4, 13 Μένων ποίν δήλον είναι — συνέλεξε το αύτοῦ στράτευμα, Ι 4, 14 έγω φημι ύμας χρηναι διαβήναι — ποίν δήλον είναι πτλ.

Das Subjekt des Infinitivs ist aus dem Zusammenhange zu ergänzen VI I3, 35 ην έλθωμεν έπ' αὐτοὺς πρὶν σελάξασθαι η παρασαενάσασθαι (sc. αὐτούς), VII 7, 9 νῦν μέν σε ὁρᾳ πλουτοῦντα πρὶν δὲ ἡμῖν σίλον γενέσθαι (sc. σε) ἀπὸ ληστείας τὸν βίον ἔχοντα, VII 7, 46 σὸ πρὶν ὑπηρετησαί τί σοι ἐμὲ ἐδέξω, wo ἐμέ als Objekt zu ἐδέξω und als Subjekt zu ὑπηρετησαι gehört.

Nur an 6 unter den angeführten Stellen (I 4, 14. V 6, 33. VII 1, 30. 3, 35. 7, 9. 35) steht die Infinitivkonstruktion außerhalb des Zusammenhanges der historischen Erzählung, sonst in derselben.

Am häufigsten (17 mal) findet sich der Infinitiv Aoristi, seltener (7 mal, darunter 5 mal είναι) der des Präsens, nur 3 mal der des Perfektums, den Xenophon in den andern Schriften überhaupt nicht kennt.

<sup>\*)</sup> Hiernach ist Kaegi 2. Aufl. § 209 4. Anm. 2 erster Satz überflüssig.

## 4. Die neminalen Formen des Verbuns.

## a. Der luftriffe."

## A. Der Induitiv mit dem Artikai.\*\*

Der Gebrauch des Infinitivs mit dem Artikel zeigt stetige Zunahme. Homer bietet nur ein einriges Beispiel 1 32 eine um 10 quilausein πάννεγον έγείσσοντα, das .al des Grenze des Cherganges zum Gebrauch des Artikels beim Infinitiv steht. Xengeben und Plato bezeichnen mit 1306 bezw. 1000 Beisgoelen die Höhepunkte: daneben erscheinen Thucydides mit 295. Inchrates mit 271, Demosthenes mit 784 Stellen. Auch in der Art der Verwendung ist eine stetige Entwickelung zu bemerken. Während rof und ro mit dem Infinitiv bei den Epikern und Lyrikern beispielles sind, was natürlich auch mit der prosaischen Natur dieser Verbindung zusammenhängt, und bei den seenischen Dichtern und Herodot nur an vereinzelten Stellen vorkommen, haben Thuevdides. Plato, die Redner und Xenophon diese "Schächternheit überwunden." Ebenso entwickelt sich erst allmählich der Gebrauch des Acqueativas c. Inf. mit dem Artikel und die Hinzusugung anderer Zusätze. Die kühnsten Beispiele bietet Demosthenes.

Auch bei Xenophon selbst ist stetige Zunahme des Gebrauchs zu konstatieren: am meisten Beispiele bietet die Cyropādie, demnächst folgen die Memorabilien, dann die Hellenika mit 137 Beispielen (im ersten Teile 13, im zweiten 55, im dritten 69,, endlich die Anabasis. Auch hier scheint die Stilgattung von Einfluß zu sein. Das Verhältnis der in der Anabasis vorkommenden Fälle zu den in den Memorabilien erscheinenden ist etwa wie 0,47: 2,2. In der Anabasis zählt Birklein 29 Infinitive mit zó (Nominativ und Akkusativ), 10 im Genetiv, 9 im Dativ, 39 mit Präpositionen (7 mit dem Genetiv, 2 mit dem Dativ, 30 mit dem Akkusativ).\*\*\*)

Im einzelnen besonders erwähnenswert ist die Verbindung deri

<sup>\*)</sup> Während des Druckes geht dem Verfasser zu: Fr. X. Lehner, der Infinitiv bei Xenophon. Jahresber. des Kaiser Franz Joseph-Staatsgymnasiums zu Freistadt in Oberösterreich 1891. Die Ergebnisse der fleisigen Abhandlung sind, soweit es noch anging, verwertet.

<sup>\*\*)</sup> Vergl. F. Birklein, Entwickelungsgeschichte des substantivierten

Infinitivs. Würzburg 1888.

\*\*\*) Differenzen mit meinen Zählungen erklären sich hier und anderswo durch Verschiedenheiten in der Auffassung, die bisweilen äußerlicher Art und jedenfalls unwesentlich sind.

τοῦ c. Inf. (vergl. S. 148), ferner das πρίν vertretende πρὸ τοῦ (vergl. Weiske Jahrbb. für Philol. und Pädag. 1882 S. 530) und διὰ τό, die bei weitem häufigste von sämtlichen Verbindungen mit Präpositionen. Sie findet sich nach Birklein a. a. O. S. 107 an so vielen Stellen, daß die Zahl derselben etwa einem Viertel aller Beispiele entspricht.\*) "In einzelnen Schriften, besonders bei Xenophon und Thucydides, treffen wir διὰ τό mit Infinitiv so häufig, daß sich im Vergleich mit Kausalsätzen mit ὅτι etwa das Verhältnis von 2: 3 ergiebt. "Zu demselben Ergebnis kommt auch Weiske a. a. O. S. 534.

Was das Tempus des Infinitivs betrifft, so findet sich nach Birklein am häufigsten der des Präsens und des Aorists, seltener der des Perfektums und Futurums; für das zuletzt genannte Tempus findet sich das erste Beispiel erst bei Thucydides. Der Infinitiv des Aorists entspricht nicht nur dem Präteritum, sondern auch dem Präsens (Mem. II 10, 5).

Folgendes ist der Sprachgebrauch der Anabasis.

\$ 123. Der Infinitiv in Verbindung mit dem Artikel findet sich im Nominativ 20 mal, und zwar der Infinitiv Praesentis I 9, 24 bis. II 1, 14. 5, 15. 6, 14 bis. III 2, 39 bis. V 6, 32. 8, 15. VI 5, 17 bis. VII 7, 26, Aoristi II 5, 22 bis. V 2, 9. VI 1, 26. 4, 7. VII 7, 28, Futuri II 4, 19; im Genetiv 10 mal, abhängig von einem Substantiv: I 1, 7 πρόφασις, III 1, 18 φόβος, 2, 24 δμηροι, bei einem Adjektiv: VII 7, 48 αἴτιος, bei Verben: I 4, 15 und III 2, 4 ἄρχειν, I 6, 2 κωλύειν, III 5, 11 ἔχειν = hindern, I 7, 11 ἀπογιγνώσκειν, V 1, 15 ἀμελειν; im Dativ 10 mal, und zwar bei einem Verbum: III 2, 7 πρέπειν, bei Adjektiva V 8, 15 bis ὑπουργός, II 6, 22 τὸ αὐτό, als Instrumentalis I 5, 9 τῷ διεσπάσθαι τὰς δυνάμεις ἀσθενής, I 9, 24 τῷ προθυμεῖσθαι χαρίζεσθαι, V 6, 2 τούτῳ πρῶτον καλῶς δέχεσθαι τῷ εὔνους τε εἶναι καὶ τὰ βέλτιστα συμβουλεύειν, als Dativus causae II 6, 26 ter ἢγάλλετο τῷ ἐξαπατᾶν δύνασθαι, τῷ πλάσασθαι ψευδῆ.

<sup>\*)</sup> Berücksichtigt man alle Stellen, an denen auch außerhalb der Anabasis die in ihr vorkommenden mit dem substantivierten Infinitiv verbundenen Präpositionen ebenso gebraucht sind, so ergiebt sich aus den Außstellungen Lehners (S. 35 f.), daß unter 435 Stellen 198 mal, mithin an beinahe der Hälfte sämtlicher, διὰ τό erscheint, obwohl διά (c. Gen. und Acc.) im allgemeinen bei Xenophon erst die 6. Stelle in der Rangordnung der Präpositionen einnimmt (Westphal Progr. Freienwalde 1888 S. 2), 73 mal εἰς τό, 67 mal πρὸς τό, 29 mal ἔνεκα τοῦ, 21 mal ἐπὶ τό, 16 mal ἐν τῷ, 11 mal ἐν τοῦ, 10 mal περὶ τοῦ, dagegen nur vereinzelt ὁπὸ τοῦ (7 mal) und διὰ τοῦ (3 mal). Den andern Gebrauchsweisen des substantivierten Infinitivs gegenüber ist diejenige mit Präpositionen sehr verbreitet.

τῷ φίλους διαγελάν; im Akkusativ 11 mal, und zwar im sog. absoluten I 6, 9 τὸ κατὰ τοῦτον είναι und III 2, 7 τὸ νῦν είναι, abhängig von transitiven Verben II 3, 13. 6, 19 bis. 27. VI 5, 18. VII 3, 23, ferner IV 8, 14 οδτοί είσιν οθς δράτε μόνοι έτι ήμιν έμποδών το μή ήδη είναι ένθα πάλαι σπεύδομεν in einer Gebrauchsweise, die in der Mitte zwischen beiden steht, endlich als Subjekt der Konstruktion des Acc. cum part. V 8, 15 und VII 7, 24; in Verbindung mit Prapositionen 38 mal: II 6, 9. 27 mit èx, III 3, 12. V 6, 32 mit &v, III 2, 27 bis. VI 3, 14. VII 8, 20 mit &lc, III 4, 35 mit ένεκα, II 6, 22 mit διά c. Gen., besonders gern (18 mal) mit διά c. Acc.: I 7, 5. 9, 27. II 4, 3 (Acc. c. Inf.). III 3, 17. IV 1, 10 (Acc. c. Inf.). 5, 15 (ebenso). V 1, 13 bis. 5, 17 (Acc. c. Inf.). 6, 24 bis. 29. 7, 14. 8, 8. VI 4, 20. VII 6, 28 (Acc. c. Inf.). 7, 31. 8, 20, ferner III 1, 43. VII 5, 9 mit περί c. Gen., II 5, 20. 6, 20. IV 3, 31 bis mit  $\pi \rho \dot{\phi} \dot{\phi}$  c. Acc., II 6, 13 mit  $\dot{\nu} \pi \dot{\phi}$  c. Gen., II 6, 22. VI 1, 22. 4, 24 mit ἐπί c. Acc.

Der Subjektsakkusativ findet sich beim substantivierten Infinitiv 11 mal, je 3 mal beim Nominativ und Dativ, 1 mal beim Akkusativ, 4 mal bei einer Präposition, und zwar ausschließlich bei διά c. Acc. Als Ausnahme könnte angeführt werden VII 7, 24 ἄλλων τὸ ἦδη χολάζειν, wo die Rücksicht auf die Symmetrie den Genetiv erfordert.

#### B. Der Infinitiv ohne Artikel.

1. Der Infinitiv ohne Artikel als Subjekt.

Der Infinitiv ohne Artikel steht als Subjekt

§ 124.

- a. a) bei den unpersönlichen Verben det 91 mal, keste 34, este 29,  $\chi \varrho \dot{\eta}$  26 mal, 4 mal bei å  $\varrho \kappa \varepsilon t$  (II 6, 20 bis. V 8, 13. VII 5, 3), 3 mal bei  $\pi \varrho \varrho \sigma \dot{\eta} \kappa \varepsilon t$  (III 2, 11. 15. VII 7, 18), 2 mal bei  $\pi \dot{\alpha} \varrho \varepsilon \sigma \tau t$  (IV 5, 6. VII 1, 26), je 1 mal bei è  $\dot{\varrho} \dot{\tau} \dot{\eta} \mu \tau \nu$  è  $\sigma \tau t$  nes steht in unserer Macht" (V 5, 20), piquetat nes ist möglich" (I 9, 13),  $\dot{\sigma} \varrho \vartheta \ddot{\omega} \varepsilon \dot{\varepsilon} \chi \varepsilon t$  nes ist passend" (III 2, 7),  $\pi \varrho \dot{\varepsilon} \pi \varepsilon t$  (III 2, 16),  $\kappa \alpha \vartheta \dot{\eta} \kappa \varepsilon t$  (I 9, 7),  $\dot{\sigma} \iota \alpha \varrho \dot{\varepsilon} \varrho \varepsilon t$  nes macht einen Unterschied, ist etwas anderes" (III 4, 33) und  $\lambda \dot{\nu} \varepsilon t = \lambda \nu \sigma \iota \tau \varepsilon \lambda \varepsilon t$  (III 4, 36.)
- β) bei sinnverwandten adjektivischen und substantivischen Ausdrücken in Verbindung mit ἐστίν:
- 1. Adjektiva: zu ἀγαθόν gehörig die Komparative ἄμεινον 2 mal: V 6, 28. VII 7, 54, βέλτιον 2 mal: III 3, 5. VI 1, 31, πρεῖττον 5 mal: III 2, 21. V 2, 8 und ohne Kopula IV 6, 11. VI 5, 16.

T wie \* 1 BM II 1 wie 200 FRANCE 3 BM : VI 2, 15, VII 6, 44. de imperativa imai: III 2 33, Minorov 2 mal: V 1, 5. i. 14. management i mai: IV 5. 11. V 5. 35. VI 1, 22. 3, 13. 5, 4 mi inne Imma II i 🚣 ierner aipändetisch geordnet) ännedesecurity 7. 3. 24. mirgan 3 mai: IV € 14. VI 2. 10. VII 7, 40, V. 3. In mi some Kappin VII 3. 12. despeix 11 mal: IV 3, 12. 4. 21. 3. 23. 7. 31. 77. 4. 27. 77. 2. 15. 5. 5. 3. 14 und ohne Kopula V. i. 5. inser V i. I. inseres 3 mal: III 1. 37. V 6, 34 und ohne Kiguia II 3, 41, sauc 5 mai: II 2, 19, III 1, 13, 2, 10, IV 6, 9, V L. 22 sassasimeire rime Kionin. Gerrer VII 7, 35, Emirydeiov VI the State of the S 15. 31. 5. 35. mmm VII 3. 17. mydeisnirsger I 9, 17, λοιπόν III 2, 22. LETTHERSON VII 1. 25. MERGON III 4. 42. péya 2 mai: VII 7, 23 DER METUREN VII . 22 rommer IV & 15. caer V 8, 26, όποιον III i. ik perios 4 mai: IV 7. 7. 8. 13. V 2. 2 und ohne Kopula V 2. 7. iderem 2 mai: [i i 24. V] 5. 29. stingopor VII 7, 21, ψπestero III 1, 3, printre é mai: II à 24, V 2, 20, 23, VI 6, 13, VII 4. 14 mi cane Kepain VII 7. 4. prieminger VII 7, 28. diesen Adjektiven erseiteinen mit dem Infinitiv 9 häufiger als die bei &. B. erwähnen Verbindingen dinmer und arayuntor con, von denen die erste durch gesperrten Druck ausgezeichnet ist.

2. Szbsiaztiva: εδεχενη II & 11 είστε πάσον αλοχίνην είναι μή οὐ ννοποννίωμε, εναμας (είναμαίον beispiellos\*\*) 18 mal: II 4, 26. III 4, 12. IV 2, 10. & 10. V & 1. & 17. VI 4, 9. 17. 19. VII 6, 24 and ohne Kopula I & & II 1. 17. III 2, 8, 4, 20. V 6, 7. VI 4, 12. 21. VII 2, 13. \*\*\* εὐτομία I & 13. τῶν μερίων ἐλπίδων μία τις II

<sup>\*</sup> esse ist ungewein seitent es kommt bei Xen, außer an den 3 gemannten Stellen nicht mehr vor. während seitener 15, zgestrer 25 mal erscheint. Kommerer hat Nen, 18 mal, dieserer und seitenerer nur je 2 mal. Lehner Inf. 8, 26 f.

<sup>10</sup> lu den 13 Fällen, in welchen bei Xenophon überhaupt ανάγεη und αναγεκίον έντο begregnet, erscheint das Adjektivum nur c. 10 mal. Le hn er Inf. S. 27.

<sup>1010</sup> Weglassung von ist nicht üblich; daher will Bischop Annotationes eritiene ad Nen. An. p. 83 (Gemoll Beiträge zur Kritik III S. 16 Anm. 1) es auch VII 2. 15 hinzugefügt wissen. Allerdings steht es an 6 anderu Stellen, während es nirgends sonst fehlt; dagegen steht boti nur an 2 Stellen, während es an 6 fehlt. Böttcher de ellipseos apud Xenophontem usu p. 27 bemerkt, dass die Kopula bei dräyze im allgemeinen in Hauptsätzen weggenlassen, in Nebensätzen gesetzt wird.

1, 19, καιρός 3 mal: IV 6, 15. V 1, 5. 8, κίνδυνος 3 mal: V 1, 6. VI 1, 21 und ohne Kopula II 5, 17, νόμος 2 mal: VII 3, 28. 37. πολλή sc. όδός 2 mal: VI 3, 16 bis, (πολις) όπνος IV 4, 11, σχολή 3 mal: I 6, 9. IV 1, 17. V 1, 9, φόβος II 4, 3, ωρα 11 mal: I 3, 11. III 4, 34. VII 8, 16, weitaus am häufigsten ohne Kopula: I 3, 12. III 2, 32. 4, 40. IV 6, 7. 16. V 7, 12. VII 3, 34. 4, 10. Hier sind allerdings die drei bei S.-B. angeführten Substantiva bei weitem am häufigsten; nur ist der gesperrte Druck von ωρα und καιρός für den Sprachgebrauch der Anabasis ohne zureichenden Grund, da ἀνάγκη, das nicht gesperrt gedruckt ist, häufiger vorkommt als ωρα und καιρός zusammen.

b. bei οἰόν τ' ἐστίν 12 mal und δυνατόν ἐστίν 2 mal: V 5, 13. VII 3, 13, 3 mal bei ἀδύνατόν ἐ.: II 4, 6. IV 1, 25. 6, 13, Verbindungen, deren Sonderung von den unter a) mir nicht recht einleuchten will. Die Kopula fehlt in der zuerst genannten Verbindung in den meisten Fällen: II 2, 3. 4, 6. III 3, 15. VII 3, 13. 7, 22. 51. 52; im Indikativ Praesentis ist sie überhaupt nie vorhanden, sondern findet sich nur im Optativ: V 2, 20. VII 2, 10 und im Imperfektum: III 3, 9. IV 2, 3. VI 4, 9.

Hierher gehören auch die Verbindungen τῶν νικώντων ἐστίν II 1, 9. III 2, 39 und πρὸς τοῦ Κύρον τρόπον ἐ. I 2, 11; ähnliche noch je 2 mal in den Memorabilien, den Hellenika, der Cyropädie. Lehner Inf. S. 26.\*)

Das Subjekt des Infinitivs steht im Akkusativ

a) bei dem unpersönlichen Verbum εξεστιν, bei welchem sonst überwiegend (13 mal; s. die folgende Seite!) der Dativ steht, während es allerdings am häufigsten (20 mal) sich ohne jeden Kasus findet, V 4, 6 ὑμῶν ὑπηκόους εἶναι τούτους, an einer Stelle, wo außerdem vorher der Dativ mit dem Infinitiv steht, so daß Rehd. richtig erklärt: "hängt

<sup>\*)</sup> Bei Xenophon überhaupt ist das beliebteste unpersönliche Verbum mit dem Infinitiv δεῖ (über 580 mal), demnächst χρή (gegen 300 mal), ἔξεσιε und ἔσιε (c. 150 mal), während das bei S.-B. erwähnte πάρεσιε (9 mal) sehr zurücktritt, δοχεῖ μοι (111 mal, vergl. S. 264), προσήχειε (über 30, πρέπει, bei S.-B. gesperrt gedruckt, nur 5 mal), ἀρχεῖ 27 mal (bei S.-B. nicht erwähnt). Von Adjektiva mit der Kopula bietet Xenophon am häufigsten ἀγαθόν mit seinen Komparativen und Superlativen (über 100 mal), εἰχός (c. 70 mal), beides bei S.-B. nicht erwähnt, οἶόν τε (60 mal), δυνατόν und ἀδύνατον (43 mal), χαλεπόν (36 mal), δίκαιον (35 mal), καλέν (35 mal), ἄξιον (32 mal), ἀσηαλές (23, davon 14 mal in der Anabasis), ἡδύ (c. 20 mal), αἰσχρόν (19 mal); von Substantiva ἀνάγχη (122 mal), wogegen καιρός (c. 30 mal) und ὥρα (20 mal) verhältnismäſsig zurücktreten. Lehner Infinitiv S. 26 ff.

- etwas loser von dem an der Spitze stehenden Εξεστιν ab, welchem sich ein synonymer, mehr allgemeiner Begriff: ist es möglich, könnte es geschehen (γένοιτ' ἄν), daß, unterschiebt", noch richtiger Matthias im Kommentar: "Der Acc. c. Inf. abhängig von Εξεστι, aus dem aber hier nur έστι zu entnehmen ist", weil έστι überwiegend (27 mal) sich ohne jeden Kasus, nur 2 mal mit dem Dativ, nie mit dem Acc. c. Inf. findet. Der Acc. c. Inf. steht ferner 2 mal bei προσήπει: III 2, 15 und VII 7, 18 und regelmäßig bei χρή (6 mal: I 4, 14. II 5, 27. III 2, 24. 36. V 7, 5. VI 6, 25) und δετ (31 mal). Vergl. jedoch unten.
- β) der Acc. c. Inf. steht bei Adjektiven in Verbindung mit der Kopula, die ev. zu ergänzen ist, 18 mal, und zwar 4 mal (II 2, 19. III 1, 13. 2, 10. IV 6, 9) bei εἶκός, je 3 mal (II 5, 41. III 1, 37. V 6, 34) bei δίκαιον, das nur mit dem Acc. c. Inf. verbunden wird, und bei οἶόν τε (II 4, 6. VII 2, 10. 7, 51), 2 mal bei ἀσφαλές (IV 5, 23. 7, 9), je 1 mal bei αἰσχοόν (VI 2, 10), βέλτιστον (V 1, 8), δεινόν (V 6, 37), ἐπιτήδειον (VI 6, 39), κάκιον (VI 3, 17, wo vor  $\tilde{\eta}$  auch der bloße Infinitiv steht).
- γ) bei den Substantiva ἀνάγκη 6 mal (II 1, 7. 4, 26. III 2, 8.
  4, 19. 20. IV 2, 10, wo auch der Infinitiv steht) und νόμος (VII 3, 28.)
  Das Subjekt des Infinitivs steht im Dativ:
- α) bei den Impersonalia εξεστι 13 mal: II 3, 26. 5, 18 bis. 23. III 2, 26. IV 1, 20. V 6, 25. 8, 17. 21. VI 1, 30. VII 1, 21. 6, 17. 37, fort, bei dem sonst das Subjekt nicht ausgedrückt ist, 2 mal (I 5, 9. IV 7, 7), je 1 mal bei προσήπει (III 2, 11) und καθήπει (I 9, 7). Fraglich ist III 4, 35 εάν τις θόρυβος γίγνηται, δετ επισάξαι τον Ιππον Πέρση ανδρί και χαλινώσαι, wo nur Rehd. den Dativ "wegdeuten" möchte ("man, d. i. der Knecht, muss für einen persischen Herrn" u. s. w.), während die Mehrzahl der Erklärer, Krüger, Vollbrecht, Breitenbach, Hansen, Matthias, Bachof, die überaus seltene Konstruktion des Dativ c. Inf. annimmt. Auch Schulze quaest. gr. S. 22 nimmt den Dativ als Vertreter des Akkusativs, indem er die Stelle unter den Fällen auführt, in denen der Kasus ,perspicuitatis causa' geändert ist; nur ist nicht recht einzusehen, welches Misverständnis an der vorliegenden Stelle durch den Akkusativ entstehen könnte. Lehner Infinitiv S. 26 führt für diesen immerhin sehr seltenen Gebrauch noch Mem. III 3, 10 an, während Cyr. V 4, 10 sicher Attraktion des Relativums vorliegt.
- β) bei Adjektiva mit oder ohne Kopula: je 2 mal bei ἀσφαλέστερον (ΙΙΙ 2, 26. VIΙ 7, 51), κράτιστον (ΙΙΙ 4, 41. VI 3, 13) und

οἶόν τε (VII 3, 22. 7, 52), je 1 mal bei ἀσφαλές (V 7, 30), ἄξιον (VII 3, 19), βέλτιον (VI 1, 31), δυνατόν (VII 3, 13), κάκιον (VI 3, 17, auch Acc. c. Inf.), λοιπόν (III 2, 29), λῷον (III 1, 7), λῷον καὶ ἄμεινον (VI 2, 15), ξάδιον (IV 8, 13) und σύμφορον (VII 7, 21).

γ) bei Substantiva mit oder ohne Kopula: 5 mal bei  $ω_{0}α$  (I 3, 1. III 4, 34. IV 6, 16. V 7, 12. VII 4, 10), 3 mal bei  $ω_{0}α_{0}$  (VI 6, 15. V 1, 8. VII 6, 37), 2 mal bei  $σ_{0}α_{0}λ_{1}$  (IV 1, 17. V 1, 9), je 1 mal bei  $ω_{0}α_{0}$  (II 3, 11),  $ω_{0}$  (VII 3, 37) und  $ω_{0}$  (II 4, 3).

Die prädikativen Bestimmungen stehen

- 1. im Akkusativ, und zwar
- a) ohne Beziehung auf ein vorangehendes Subjekt 31 mal:
- α) bei den unpersönlichen Verben δετ 12 mal: II 1, 20 εὶ δέοι βασιλετ φίλους εἶναι, ebenso 4, 10. III 2, 3. 39. 3, 10. 4, 35. IV 5, 27. 32. 7, 6. VI 6, 4. VII 3, 13. 6, 11, ἔξεστι 3 mal: II 6, 12 δτε ἐξείη πρὸς ἄλλον ἀρξομένους ἀπιέναι, ebenso V 6, 3. VII 6, 16, χρή 2 mal: II 2, 4 οὕτω χρὴ ποιεῖν · ἀπιόντας δειπνεῖν u. s. w., ebenso VI 3, 17, je 1 mal bei ὀρθῶς ἔχει (III 2, 7), ἔστι (VI 3, 17), πρέπε: (III 2, 16) und διαφέρει (III 4, 33).
- β) bei Adjektiva mit oder ohne Kopula: 4 mal bei κρετιτον (III 2, 21. IV 6, 11. VI 5, 16. 21), 2 mal bei καλόν (V 6, 15. 31), je 1 mal bei ἄμεινον (VII 7, 44), ἄπορον (VI 6, 23), ἀσφαλέστερον (VII 3, 13) und ὑπαίτιον (III 1, 5).
  - y) Nie bei einem Substantivum mit oder ohne Kopula!
- b) mit Beziehung auf ein vorangehendes Subjekt im Akkusativ nur 16 mal, und zwar
- α) bei den Impersonalia δεt 7 mal: II 1, 10. III 1, 44. 2, 6. 30. V 6, 5. VI 4, 12. VII 1, 30, je 2 mal bei χρή: II 5, 27. III 2, 24 und εξεστε: III 2, 26. V 4, 6, 1 mal bei προσήπει: III 2, 15.
  - β) bei dem Adjektivum αλσχρόν 1 mal: VI 2, 10.
  - γ) bei dem Substantivum ἀνάγκη 3 mal: III 2, 8. 4, 19. 20.
- 2. Fälle, in denen einer prädikativen Bestimmung das Subjekt im Dativ vorangeht, finden sich nur 7. Die prädikative Bestimmung steht im Dativ 5 mal, 3 mal bei έξεστι: II 5, 18 τοσαῦτα ὄρη, ἄ ήμιν έξ. προκαταλαβοῦσιν ἄπορα ὑμιν παρέχειν, wo das Participium ebenso gut enge zu ἡμιν gezogen werden kann, V 6, 17 έξ. αὐτοῖς σωθείσιν δίκην λαβείν, wo die Sache ebenso liegt, und VII 1, 21 νῦν σοι έξ. ἀνδρὶ γενέσθαι, bei προσήκει III 2, 11 ἀγαθοῖς ὑμιν προσήκει είναι und bei λῷον καὶ ἄμεινόν ἐστι VI 2, 15 θυομένῳ αὐτῷ, πότερα λῷον καὶ ἄμεινον εἴη στρατεύεσθαι ἔχοντι τοὺς παραμείναντας τῶν στρατιωτῶν ἡ ἀπαλλάττεσθαι, ἐσήμηνεν ὁ θεός

- u. s. w.. wo eigentlich das Subjekt nicht vorangeht, da αὐτῷ zu ἐσήμηνεν gehört. Nur 2 mal steht die prädikative Bestimmung im Akkusativ: I 3, 5 ἀναίγκη μοι ἢ τμᾶς προσόντα τῷ Κύρου φιλία χρῆσθαι ἢ προς ἐκεῖνον ψευσάμενον μεθ' τμῶν εἶναι und II 1, 19 τῶν μυρίων ἐλπίδων μία τις ἐμῖν ἐστι σωθῆναι πολεμοῦντας βασιλεῖ.
- Ann. 1. Adjektivische Ausdrücke, persönlich konstruiert, finden sich nirgend in der Anabasis, wenn man nicht etwa im vergleichenden Hinblick auf III 3, 4 ώς ἄπορον εῖς βασιλέως ἄποντος σωθηναι und VI 6, 23 ώς ἄπορον εῖς πεξῖ ἀπιόντας τοὺς ποταμούς τε διαβήναι καὶ σωθηναι εἰς τὴν Ἑλλάδα anführen wollte V 6, 20 ὁρῶμεν ἡμᾶς ἀπόρονς ὅντας ἐν τῷ ἀπόπλῳ ἔχειν τὰ ἐπιτήδεια. Allein dies Adjektivum gehört mit andern derselben Art zu § 129.
- Die persönliche Konstruktion findet sich bei dozw 124 mal, und zwar am häufigsten 49 mal in der 3. Person Singularis in Verbindung mit einem unpersönlichen Ausdruck (dozet odg doz elvas u. ä.), demnächst mit einem persönlich gebrauchten Verbum (δς εδόχει προτιμηθήναι) 34 mal: in der 3. Pluralis 19 mal: I 5, 8. II 3, 6. V 6, 1 bis. 7, 13. VI 2, 7. 6, 30. VII 1, 20. 6, 27. 7, 14. 20 und außerdem im Singularis statt des Pluralis bei einem Neutrum Pluralis als Subjekt I 6, 2. II 6, 6. V 2, 3. 6, 4. 7, 32. VI 1, 14. VII 3, 8, 7, 41, am seltensten in den übrigen Personen, 6 mal: I 4, 15. V 4, 21. 6, 32. VII 6, 23. 38. 39 in der 2. Pluralis, 5 mal: I 3, 12. II 4, 5. 5, 17. 18. VI 6, 28 in der 1. Pluralis, 4 mal: II 5, 16. V 8, 10. VII 5, 5. 7, 37 in der 2. Singularis, 2 mal: VII 6, 10. 18 in der 1. Singularis, beide Male in der Verbindung mit µo, 3 mal: II 5, 26. IV 3, 12. VII 7, 23 im Infinitiv und 2 mal: I 9, 1. II 6, 1 im Participium. Der Infinitiv ist mit av verbunden II 5, 18 атореї й то во вохобиет; ebenso V 6, 1. 16. 32. VI 5, 22. unpersönliche Gebrauch von dozetr = scheinen ist nicht beispiellos, wenn man I 4, 18 έδόπει δή θείον είναι και σασώς ύποχωρήσαι τον ποταμόν Κίρω ώς βασιλείσοντι einen Wechsel der Konstruktion annimmt, was wegen des sonst unerklärlichen zai doch wohl notwendig sein wird. Natürlich ist dieser einzelne Fall für die Praxis nicht maßgebend. Dagegen darf anch in der knappsten Schulsyntax wegen der Häufigkeit seines Vorkommens nicht unerwähnt bleiben das un persönliche dozei = es scheint gut, man beschließt, das im ganzen gegenüber 4 mal erscheinendem ergei zer 3au 68 mal erscheint, an Häntigkeit also unter den unpersönlichen Verben in der Anabasis nur von det übertroffen wird und daher mit Unrecht in der Hauptregel

weggelassen ist, weitaus am hänfigsten 61 mal. mit dem bloßen Infinitiv, nur 7 mal (I 3, 18. IV 3, 15. 4. 8. 6, 8. V 8, 1. VI 6, 2. VII 6, 40) mit dem Acc. c. Inf. Nur 15 mal steht der Dativ der Person nicht dabei. Prädikative Bestimmungen stehen, ohne daß das Subjekt im Dativ vorangeht, im Akkusativ IV 1, 26 εδόσει στηπαλέσαντας λοχαγούς καὶ πελταστάς καὶ τῶν ὁπλιτῶν λέγειν τὰ παφόντα und 8, 10 έλεξεν δτι δοποίη παίσαντας τὴν φάλαγγα λόχους δοθίους ποι- ήσαι, wenn bei dem Impersonale ein Dativ steht, nur 3 mal gleichfalls im Dativ: II 1, 2 ἐδοξεν αὐτοῖς στοπετασαμένοις ᾶ εἶχον καὶ ἐξοπλισαμένοις προϊέναι und ebenso III 1, 34. IV 8, 9, 8 mal im Akkusativ: III 2, 1 ἔδοξεν αὐτοῖς προσγλακάς καταστήσαντας συγκαλεῖν τοὺς στρατιώτας und ebenso IV 6, 9. 8, 12. V 6, 1. VI 2, 5. 6, 38. VII 1, 31. 3, 5. Vereinzelt findet sich ἀποδοκεῖ = οὐ δοκεῖ II 3, 9. Über δοκεῖν = glauben vergl. zu § 125, über φαίνεσθαι zu § 141 Anm. 3.

Ferner wird persönlich gebraucht δλίγου δεῖν I 5, 14 αὐτοῦ δλίγου δεήσαντος καταλευσθήναι und (οὐ) πολλοῦ δεῖν V 4, 32 παῖ- δας οδ πολλοῦ δέοντας ἴσους τὸ μῆκος καὶ τὸ πλάτος εἶναι und VII 6, 18 πολλοῦ μοι δοκῶ δεῖν τὰ ὑμέτερα ἔχειν. Erwähnenswert ist auch noch I 5, 9 συνιδεῖν ἤν τῷ προσέχοντι τὸν νοῦν ἡ βασιλέως ἀρχή — ἰσχυρά οὖσα, wozu man vergl. V 2, 9 ἐδόκει τὸ ἀπαγαγεῖν οὖκ εἶναι ἄνευ πολλῶν νεκρῶν.

Statt δεῖ με τοῦτο ποιεῖν findet sich δέομαι τοῦτο ποιεῖν (ich habe nötig zu thun) V 4, 9 τί ἡμῶν δεήσεσθε χρήσασθαι; und VII 2, 31 ἐπήρετο δ,τι δέοιτο χρῆσθαι τῆ στρατιᾶ. Die erste Stelle hat Krüger verleitet, Spr. § 61, 6, 8 für diesen Sprachgebrauch VII 3, 10 δέομαι ὑμῶν στρατεύεσθαι σὺν ἐμοί anzuführen, obwohl hier das Subjekt zum Infinitiv aus ὑμῶν zu entnehmen ist, während es an den beiden andern Stellen dasselbe ist wie das des regierenden Verbums. Die Stelle ist von Krüger im Lex. mit einem Fragezeichen versehen.

Endlich darf hier nichtu nerwähnt bleiben der persönliche Gebrauch einiger Verba dicendi und sentiendi im Passivum. So findet sich am häufigsten λέγεσθαι, ausnahmslos in der 3. Person, im Singularis 23 mal: I 2, 8. 9. 12. 13. 14. 21. 4, 4. 17. 8, 9. 20. 24. 28. 10, 7. II 4, 12. 6, 8. 15. 29. III 1, 9. 4, 11. 5, 15. VI 2, 2. 4, 2. VII 2, 22, im Pluralis 7 mal: I 7, 11. 8, 9. 9, 18. 10, 1. 2. IV 3, 4. 5, 2, im Participium 2 mal: V 6, 4 αὔτη ἡ ἱερὰ συμβουλὴ λεγομένη εἶναι und VII 2, 22 πάντων λεγόμενοι εἶναι πολεμικώτατοι. Wie an diesen beiden Stellen steht eine prädikative Bestimmung beim Infi-

nitiv im Nominativ im Singularis I 2, 8. 13. 21. 8, 24. 28. 10, 7. II 6, 8, im Pluralis IV 3, 4. Unpersönlich wird λέγεσθαι gebraucht I 2, 12 έλέγετο δὲ καὶ συγγενέσθαι Κύρον τῆ Κιλίσση, wo der Inhalt des Acc. c. Inf. der Hauptbegriff ist (Kr. Spr. § 55, 4, 2). Ebenso wird ὁμολογεῖσθαι 2 mal persönlich gebraucht I 9, 14 und 20 und von Verba sentiendi εἰκάζεσθαι I 6, 1 und νομίζεσθαι V 5, 7. VII 6, 37. Unpersönlich, aber in anderer Bedeutung, steht νομίζεσθαι VII 3, 18 ἔλεγεν ὅτι νομίζοιτο ("es sei Brauch") δωρεῖσθαι αὐτῷ τοὺς κληθέντας.

Anhangsweise sei hier erwähnt II 1, 4 αλλ' ώφελε μέν Κύρος ζην.

## 2. Der Infinitiv ohne Artikel als Objekt.

- § 125. a) Bei den Verben des Sagens findet sich der Infinitiv im ganzen 174 mal, und zwar
  - 1. bei φάναι, das VII 6, 23 άλλα, φαίητε αν, έδει τα ενέχυρα τότε λαβεΐν parataktisch steht, 47 mal der bloße Infinitiv: I 2, 26. 3, 1 bis. 20. 4, 12. 8, 26. 10, 12. II 1, 3. 2, 1. 5, 35. 6, 23. III 1, 4. IV 1, 24. 27. 2, 19. 3, 12. 4, 15. 16. 17. 5, 15. 8, 7. V 2, 31. 8, 5 (οὐδὲ τοῦτ' ἔψη, ἀλλ' ἡμίονον ταχθεὶς ὑπὸ τῶν συσκήνων, der Infinitiv ist von einem aus οδδέ έφη zu ergänzenden έφη abhängig). VI 1, 32. 2, 8. 13. 3, 23. 4, 23. 6, 9. 25. VII 1, 4 bis. 16. 33. 39. 2, 20. 27. 31. 3, 4. 41. 4, 12. 23. 24. 7, 15. 54. 8, 4; 53 mal der Acc. c. Inf.: I 3, 17. 4, 12. 6, 6. 10. 7, 5. 8, 20. 29. 9, 23. II 1, 14. 2, 1. 6, 10. 11. III 1, 29. 2, 23. 3, 16. 5, 16. IV 1, 21. 25. 4, 18. 5, 34. 8, 7. V 4, 15. 5, 19. 6, 25. 7, 18. 19. 33. 8, 3. VI 2, 7. 4, 23. 6, 15. VII 1, 39. 3, 3. 4, 15. 6, 22. 39. 7, 18. 44. 8, 9, ferner mit einem unpersönlichen Verbum: I 3, 20. 4, 14. 6, 7. II 5, 27. III 2, 24, 5, 17. V 6, 31. VI 6, 10. VII 2, 28. 8, 4 und mit zu ergänzendem Subjekt I 2, 25 οἱ μὲν ἔφασαν ἀφπάζοντάς τι καταποπήναι ύπο των Κιλίκων, οι δε ύπολειφθέντας και ου δυναμένους εύρεῖν τὸ ἄλλο στράτειμα πλανωμένους ἀπολέσθαι, Η 5, 38 ὑμᾶς βασιλείς τὰ δπλα ἀπαιτεῖ · ἐαυτοῦ γὰο είναι φησιν, ΙΙΙ 5, 17 τούτους (Objekt!) διελθόντας έφασαν είς 'Αρμενίαν ήξειν sc. αὐτούς; bei φάσχειν der blosse Infinitiv\*) 4 mal; bei λέγειν der blosse Infinitiv 2 mal: III 1, 26 όστις λέγοι άλλως πως σωτηρίας τυχείν ή βασιλέα πείσας und V 4, 34 τούτους έλεγον οι στρατευσάμενοι βαρβαρωτάτους διελθείν und ebenfalls 2 mal der Acc. c. Inf.: VII 5, 13 τέως δέ ξλεγον πριν ορίσασθαι άρπάζοντας πολλούς ύπ' αλλήλων αποθνήσκειν

<sup>\*)</sup> Auch sonst überwiegt bei φάσκειν der Nom. c. Inf. den Acc. cum Inf. um mehr als die Hälfte. Lehner S. 10.

(Krüger šléyovio nolloi  $\dot{v}\pi'$  åll.  $\dot{\alpha}\pi o \vartheta v$ .) und V 5, 20 (vergl. auch I 2, 12); bei  $\dot{\alpha}\pi o \pi \rho (v \circ \sigma \vartheta a)$  1 mal der Acc. c. Inf.: V 6, 29.

- 2. bei den Verben des Beschuldigens: αλτιᾶσθαι 1 mal I 2, 20 αλτιασάμενος ἐπιβουλεύειν αὐτῷ sc. ἐπεῖνον, 2 mal mit einem Objekt V 5, 19 und VI 2, 9, καταδικάζειν 1 mal: VI 6, 15 mit dem bloßen Infinitiv.
- 3. bei den Verben des Gelobens εὔχεσθαι 2 mal: III 2, 9 und 11, und συνεπεύχεσθαι III 2, 3, an allen drei Stellen mit dem bloßen Infinitiv.
- 4. bei den Verben des Versprechens und Schwörens: υπισχνείσθαι 15 mal mit dem blossen Infinitiv: I 2, 2, 3, 21, 4, 13. II 3, 20. III 1, 4. 4, 2. V 6, 23. VI 6, 32. VII 1, 2. 3, 10. 6, 38. 43. 7, 14. 19. 31, 3 mal mit dem Acc. c. Inf.: VI 1, 16. VII 1, 3. 2, 25; ¿παγγέλλεσθαι mit dem bloßen Infinitiv 2 mal: II 1, 4, IV 7, 20; ἐγγυᾶσθαι mit dem Infinitiv VII 4, 13; δεξιάς φέρειν "das Versprechen überbringen" mit dem Acc. c. Inf. II 4, 1; διδόναι καὶ λαμβάνειν πιστά mit dem blossen Infinitiv III 2, 5; letzteres allein mit zu ergänzendem Subjekt II 3, 26 έξεστιν ύμιν πιστά λαβείν πας' ήμιον ή μην φιλίαν παρέξειν ύμτν την χώραν; δμνύναι, das VI 1, 31 δμνύω δμίν θεούς πάντας και πάσας, ή μην εγώ εθυόμην parataktisch steht, 5 mal mit dem blossen Infinitiv: II 2, 8. 3, 27. 5, 39. VII 6, 18. 7, 40, nur VI 6, 17 mit dem Acc. c. Inf., ebenso mit dem blossen Infinitiv προσομνύναι ΙΙ 2, 8 und συνεπομνύναι VII 6, 19, sowie die Verbindungen οίδα ήμιν δοχους γεγενημένους καὶ δεξιάς δεδομένας μη αδικήσειν αλλήλους ΙΙ 5, 4 und ό δ' αθτώ επομόσας είπεν ή μην έσεσθαι μηδε εφόδιον ίκανον οϊκαδε απιόντι. Weiteres über die unter 3. und 4. aufgeführten Verben zu Anm. 1.
- 5. bei den Verben ὁμολογεῖν = concedere mit Acc. c. Inf. der bloße Infinitiv 5 mal: I 6, 8. V 8, 3. 13. VI 6, 26. VII 4, 22, der Acc. c. Inf. nur VI 1, 27 und προσποιεῖσθαι = simulare der bloße Infinitiv 5 mal: I 3, 14. II 1, 7. IV 3, 20. 6, 13. V 2, 29.\*)
- b) Die Verba des Meinens haben den Infinitiv bezw. Acc. c. Inf. im ganzen 185 mal. Während bei den Verba dicendi der Gebrauch des bloßen Infinitivs etwa um die Hälfte häufiger ist als

<sup>\*)</sup> Interessant ist auch hier ein Vergleich des Sprachgebrauchs in der Anabasis mit dem Xenophons überhaupt. Die Zusammenstellungen Lehners ergeben, daß von den Verben des Sagens bei Xen. σάναι das häufigste ist (c. 450 mal), wogegen σάσκειν (51 mal) zurücktritt, freilich nicht so weit, als man nach dem Sprachgebrauch der Anab. erwarten sollte. Wenn außerdem λέγειν mit dem (Acc. c.) Inf. in der Anabasis gegen λέγω ὅτι (131 mal; vergl. S. 199)

der des Am. 1. Inf., indet seit dieser bei den Verba sentiendi disposit si it als der binise Infinitie. Im einzelnen findet sich:

Liver alenden. ins III 2 ? existente un épeis oluce und VII d. 18 sours. et eduler. et. rereu en édidor wie credo parataktisch gebraueht ist, der biedse Infinitiv 29 mal: I 3, 6, 7, 4, 9, 21. H 1. 12. 31. 2. 2. 5. 13. 27. 4. 17. 24. III 1. 17. IV 2, 4. V 2, 9. 11. 3. 4. 7. 11. 33. VI 4. 14. VII 1. 19. 25 bis. 2, 2 bis. 4. 10. 34. 4. 16. 6. 20. 7. 19. der Aen e. Inf. 33 mal: I 4, 5, 7, 9, 14, 9, 15. 29. II 1. 13. 4. 9. 15. 7. 15. 20. 22. 24. 26. III 1, 18 (trotz des zleichen Subjekts im des Gezensatzes willen: judg de - - ri är оюме Уш ла Эгіг. 35. 39. IV 7. 22. 5. 4. V 1, 8. VI 3, 25. 26. 6, 27. VII 2, 15, 3, 16, 6, 12, 17, 30, 33, 7, 14, 25, 30, 45, 46; bei vonifer der bleise Infinitiv 18 mal: I 3. 9. 10. 5, 9. 8, 22. 9, 29. II 5. 13. 6. 17. III 1. 3. 16. 4. 2. 46. 5. 10. VI 1, 20. 22. VII 1, 25. 3. 5. 4. 24. 7. 31. der Ace. c. Inf. 38 mal: I 1, 8. 3, 6. 5, 9. 16. 6, 3. 7, 3. 8, 22. H 1, 11. 5. 6. 8. 34. 6, 26. III 2, 7. 29 ter. V 5. 18. 6, 8. 10. 7, 25. 8, 19. VI 1, 20. 26, 29. 32, 2, 13. 3, 12. 5, 19, 25, 6, 25, VII 6, 12, 7, 21, 41, 46, 52 und mit zu ergänzendem Subjekt II 5. 11. IV 8, 18. V 7, 14 (die Stellen, an denen sich unpersönliche Verben finden, sind hier und wo nicht das Gegenteil ausdrücklich angegeben ist, nicht berücksichtigt); dozelv persönlich = \_glauben- mit dem Infinitiv 8 mal: II 2, 10. 14. III 1, 12. V 3, 6. 4, 15. VI 1, 17. 28. VII 6, 11 — falschlich rechnet Rehd. zu I 7, 11 auch die Verbindung δοχώ μοι, die er mit zich denke mir" übersetzt, hierher —, mit dem Acc. c. Inf. 2 mal: I 7, 1. VI 1, 3, mit zu ergänzendem Infinitiv (τούτους τί δοχείτε;) V 7, 26, ήγείσθαι mit dem Infinitiv 3 mal: II 1, 11. III 1, 25. V 4, 20, ebenso oft mit dem Acc. c. Inf.: I 2, 4. II 6, 10. VI 1, 18; zgívesv nur mit dem Acc. c. Inf. 4 mal: I 5, 11, 9, 5. 28. III 1, 7, an der letzten Stelle mit einem verbum impersonale; γιγνώσχειν ebenfalls nur mit dem Acc. c. Inf., der nals Ausdruck einer bloßen Idee erscheint, während das Particip eine Realität prädikativ vorstellt" (Kr. Spr. § 56, 7 Anm. 8) 3 mal: I 3, 12. III 1, 43 und mit einem verbum impersonale I 9, 17 (das Participium ebenfalls 3 mal); ὑποπτεύειν mit dem Infinitiv 1 mal: I 3, 1, mit dem Acc. c. Inf. 7 mal: II 3, 13.

verschwindend selten ist, so finden sich nach Lehner S. 8 neben 400 Aussagesätzen immerhin c. 250 Infinitivkonstruktionen. Nach αἰτιᾶσθαι finden sich in der Anab. neben 3 Infinitiven 4 Sätze mit ὅτι, im allgemeinen 6 neben 10 Infinitiven. Neben ὁπισχειῖσθαι (47) sind ἐπαγγέλλεσθαι und ἐγγνᾶσθαι (je 2 mal) verschwindend selten.

- 5, 28. IV 2, 15. VII 7, 48. 8, 6 und mit zu ergänzendem Subjekt V 6, 11 bis; εἰκάζειν mit Acc. c. Inf. I 10, 16, wo das Subjekt zu ergänzen ist,  $\pi είθεσθαι = \text{glauben VII 8, 3 } μη είναι χρηματα; κατα-δοξάζειν mit Acc. c. Inf. VII 7, 30.$
- 2. Der Acc. c. Inf. bei den Verben ἀκούειν 19 mal: I 3, 20. II 5, 13. III 2, 34. 3, 16. IV 5, 35. 6, 14. 16. V 1, 13. 4, 5. 5, 11. 23. 6, 22. 7, 5. VI 4, 8. 6, 15. VII 3, 28. 8, 6 und mit zu ergänzendem Subjekt III 1, 45. VII 6, 11, während sich nur in 7 Fällen der Acc. c. Part., in 4 der Gen. c. Part. findet\*); πυν-θάνεσθαι und ὁρᾶν je 1 mal: VII 6, 11 und VII 7, 30, letzteres in der Bedeutung "ersehen", "schließen" (vergl. Hansen.)
- 3. bei den Verben, die eine sich auf die Zukunft beziehende geistige Thätigkeit bezeichnen, über welche weiteres zu Anm. 1 folgt, und zwar bei ελπίζειν 1 mal der bloße Infinitiv VII 6, 34, 2 mal der Acc. c. Inf. IV 6, 18. VI 5, 17, bei ελπίδας εχειν der Acc. c. Inf. 2 mal: II 5, 12 und der Infinitiv eines unpersönlichen Verbums IV 3, 8; bei πιστεύειν der Infinitiv 2 mal: I 9, 8. VII 7, 25, an der letzten Stelle bei einer passiven Form, 1 mal der Acc. c. Inf. VII 7, 47; bei προσδοκάν 2 mal der Acc. c. Inf. III 1, 14 und mit zu ergänzendem Subjekt VI 1, 16, ebenso bei αναμένειν III 1, 14. 24, endlich bei λογίζεσθαι II 2, 13 der Infinitiv.
- 4. zuletzt sei erwähnt VI 1, 11 οἱ Παφλαγόνες δεινὰ ἐποιοῦντο πάσας τὰς δοχήσεις ἐν δπλοις είναι. \*\*)

Anhangsweise mögen hier diejenigen Fälle Erwähnung finden, in denen ein Acc. c. Inf. sich an Aussagesätze mit ὅτι oder an Infinitive im Sinne von Begehrungssätzen anschließt: IV 3, 12 ἰδοῦσι δὲ σφίσι δόξαι ἀσφαλὲς εἶναι διαβῆναι οὐδὲ γὰο τοῖς πολεμίοις ἱππεῦσι προσβατὸν εἶναι κατὰ τοῦτο, nachdem vorangegangen ist ἔλεγον ὅτι τυγχάνοιεν κτλ., VI 1, 23 ἔλεγον ὅτι μέγας μὲν οἰωνὸς

<sup>\*)</sup> Sonst halten sich die beiden Konstruktionen ziemlich die Wage Lehner Inf. S. 10. Auch ἀκούω ὅτι ist ziemlich ebenso häufig, während es in der Anab. nur 10 mal erscheint.

<sup>\*\*)</sup> Berücksichtigt man auch bei den unter b) genannten Verben den gesamten Sprachgebrauch Xenophons, so ist nach Lehners Zusammenstellungen das verbreitetste Verbum οἶεσθαι (450), dem νομίζειν (430) nur wenig nachgiebt, Die dritte Stelle würde dagegen nicht, wie in der Anabasis, ἀπούειν einnehmen, sondern ἡγεῖσθαι (160 mal!). Mehr hervortreten würden auch das persönliche δοπεῖν = glauben (50 mal) und γιγνώσκειν (40 mal, sowie ἐλπίζειν u. ähnl. (34 mal) und πιστεύειν (25 mal), während ὁποπτεύειν nur an 10 Stellen erscheint, von denen die Anabasis mit 8 den Löwenanteil trägt.

e — n. no conse minute mailleathe mi, chemo VI 2, 10 of arm that at magne at — not no mone, spie, égar, sù di mone indices or rie de remain minute or rie de remain minute or rie de remain minute. Il . I minute — nive si Ainer èl-

Der manner mier Tempen eine de stein meh den Verben es vonen une die stein meh den Verben

E der manner me er mer Beniemme des Potentialis findet wa z - Bilen, and manners ne , ier Gemetrald. Seltener west of the less regions and increase in comment our 9 mail, so dails 200 . Auer Bille mei Germa Germand. . auf Verba sentiendi umm: et soon der misse deinite VI 4 12 33. der Acc. c. Inf. The Table 1 of the State of the Belleviste II 2, 1 in TAMES AND AMERICAN BEARS AND BROKEN, OF OR ON ONrecord arrest management, men history bright mich vorangenament meener I z. It. remannt der der blokse Infinitiv ii . I des arm mant toe member er ergeb. Hiniger more son der Ivenomie u ministratier Abbineickeit bei Verba entreni verennet der den 1 Ini dei der VII i. 30, der bloße manner be merener [ 4 : mei mandenam VII 7. 30, hänfiger the special art while limits I. H. I. I. II. III. der Acc. c. Inf. - 🛎 I : 1, II 2 🗷 übber und bei frachen, VI 1, 18; an mitten in manne Ermi, nie filter alle bei der Halfte aller Fale, me marten, inc make infinity If mal: I 3.6 bis. 9, 21. II 1 = 2 ns 1. 12 II 1 12 T 1 2 1 1 II II 1, 28 bis. 2, 2 118 to 7 th that have a limit frank II L L3, 3, 13, 1 II 1, 38, 39,

For Invalis indice such our ein einziges Mal bei

The National and L. S. w. indice such in 13 Fallen, von Verben ies Sugens nur det seems I. 2. St. 3. L. VI 3. 23 mit Ergänzung ies segmennien Verbuns und weid auch VII 4. 23 ofe de sign onel-neuten, wit der Verziehen mit der Wertstellung von VII 4, 12 febensen i der Sie seine sehre der neuten von VII 4, 12 febensen i der Sie seine sehre der neuten ist der Negation zum Infinitiv, necht sonn verbung segens. Er eichen: freisich ist es etwas häufiger

Nich implinstiger kimma der kreuds in infinitivischer Abblingigkeit in stehen, wenn mit alle Schriften Zemendous berücksichtigt: unter 350 Infinitiven mit de simi mit 5 kreude, suiser An. VI 1.31 (bei ders; vergl. S. 219) und der im Text angestährten Stelle nur noch Mem. I 4.16. Hell. I 4, 20. Oec. 4. 18. Lehner Inf. S. 32.

(6 mal) üblich, die Negation zum regierenden Verbum zu ziehen: I 3, 1 οὖκ ἔφασαν λέναι τοῦ πρόσω, ebenso 4, 12. IV 4, 16. 5, 15. VI 6, 25. VII 8, 4; ferner bei den verba sentiendi νομίζειν: Infinitiv III 1, 13, Acc. c. Inf. I 6, 3. VI 1, 26. 3, 12; οἴεσθαι: Infinitiv I 3, 6, bei ἡγεῖσθαι, ἀπούειν, πρίνειν, ἐλπίζειν (s. Anm. 1) je 1 mal Acc. c. Inf. II 6, 10. IV 6, 14. I 9, 28. IV 6, 18. Der Fall, daſs das regierende Verbum selbst in einer Form steht, die μή verlangt, findet sich nur VII 7, 30 ελ καταδοξάσειαν μήτ ἀν ἄλλους σοι ἐλθεῖν u. s. w. Die übrigen Fälle, in denen der Infinitiv μή hat, finden ihre Erledigung durch die folgende Anmerkung.

Von den bei S.-B. aufgeführten Verben findet sich ελπίζειν 3 mal. Anm.1. προσδοχάν 2 mal, ύπισχνείσθαι 18 mal, έπαγγέλλεσθαι 2 mal, ομνύναι 6 mal (s. o.) Außerdem begegnen in der Anab. zunächst im Anschlus an die genannten Verben έλπίδας έχειν 2 mal, δεξιάς φέρειν 1 mal, διδόναι καὶ λαμβάνειν πιστά 1 mal, letzteres allein 1 mal, προσομνύναι 1 mal, συνεπομνύναι 1 mal, δρχους γεγενημένους καὶ δεξιάς δεδομένας 1 mal, επομόσας είπεν 1 mal, ausserdem δεξιάς φέρειν 1 mal, έγγυασθαι 1 mal, πιστεύειν 3 mal, πείθεσθαι glauben 1 mal, αναμένειν synonym mit προσδοχάν 2 mal. Von diesen 48 Stellen weisen 38 das Futurum auf, 2 deu Infinitiv Aoristi mit äν, im Sinne eines Potentialis bei πιστεύειν Ι 9, 8, eines Irrealis VII 7, 40 bei δμνύναι. An 3 Stellen findet sich das Präsens: VI 1, 16 bei προσδοχᾶν, VII 6, 18 bei δμινύναι, VII 8, 3 bei πείθεσθαι = "glauben", wenn anders letzteres wegen des  $\mu \dot{\eta}$  beim Infinitiv hierher zu rechnen ist; ebenfalls 3 mal der Aorist: VI 6, 17 bei δμνύναι III 1, 14 und 2, 4 bei αναμένειν, 2 mal das Perfektum: IV 7, 20 bei επαγγέλλεσθαι und VII 6, 19 συνεπομνύναι. An einigen Stellen schwankt allerdings die Lesart, wie VII 2, 25, wo Krüger hat υπισχνούμενος — χρήσασθαι, VI 5, 17, wo Rehdantz ελπίζετε αὐτοὺς δέξασθαι ἡμᾶς liest, u. ähnl. Zu VII 2, 25 bemerkt Rehdantz, dass es noch nicht entschieden ist, ob und wann der Inf. Aor. ohne αν nach ὑπισχνοῦμαι folgen kann, und führt dann zahlreiche Beispiele für denselben bei andern Verben an, während Hertlein zur Cyrop. I 5, 11 die Verbindung desselben mit ελπίζειν sehr unsicher erklärt. Für die Anab. ist sie allerdings beispiellos. Die Negation heisst in 12 Fällen μή: 6 mal bei δμνύναι und synonymen Verben und Verbindungen, 3 mal bei ὑπισχνείσθαι u. ähnl., je 1 mal bei πιστεύειν, πείθεσθαι und έγγνασθαι. Der Schwur bzw. Glaube bezieht sich auf die Gegenwart bei durura VII 6, 18, bei πείθεσθαι VII 8, 3, auf die Vergangenheit bei δ-

- μνύναι VI 6, 17, bei συνεπομνύναι VII 6, 19. Vergleiche jedoch IV 6, 18 ἐλπίζω οὐδὲ τοὺς πολεμίους μενεῖν ἔτι, die einzige Stelle, an welcher das Verbum mit einer Negation beim Infinitiv vorkommt!
- Anm. 2. Prädikative Bestimmungen zum abhängigen Infinitiv im Nominativ kommen im ganzen 33 mal vor, 26 mal bei Verba des Sagens, 7 mal bei Verba des Denkens: 19 mal bei φάναι: I 8, 26. II 6, 23. IV 1, 24. 27. 3, 12 septies. 4, 17. V 8, 5. VI 2, 13. VII 1, 4. 39. 2, 20, 3, 41, je 2 mal bei δμολογεῖν I 6, 8. V 8, 3 und προσποιεϊσθαι, je 1 mal bei καταδικάζειν VI 6, 15, λέγειν V 4, 34 und φάσκειν IV 4, 21; 3 mal bei νομίζειν I 9, 29. II 6, 17. VII 1, 25, 2 mal bei οἴεσθαι I 9, 21. V 7, 11, je 1 mal bei ἡγεῖσθαι V 4, 20 und δοκεῖν glauben V 3, 6.
- § 126. Verben, die einen Willen oder eine entsprechende Handlungsweise bezeichnen. Ich beginne auch hier mit den bei S.-B. unter a) bis r) angeführten Verben. Es finden sich
  - α) βούλεσθαι mit dem bloßen Infinitiv bezw. Acc. c. Inf. 76 (I 1, 11. 2, 1. 7. 14. 3, 4. 5. 14. 17. 18. 20. 4, 8. 5, 7. 7, 4. 9, 16. 20. II 1, 10. 14. 2, 1. 3, 23. 5, 5. 6. 12 bis. 14. 17. 18. 25. 6, 6. 21. III 1, 25. 2, 8. 24. 3, 2. 4, 14. 20. 36. 42. IV 2, 11. 4, 5. 6. 5, 32. 6, 10. 8, 6. V 1, 4. 13. 2, 18. 4, 3. 6, 7. 17. 18. 19. 20. VI 2, 13. 18. 24. 4, 7 bis. 14. 23. 24. 6, 32. VII 1, 4. 2, 2. 14. 15. 19. 37. 3, 30. 4, 23. 5, 16. 6, 3. 8. 7, 38. 42. 43. 8, 17) bezw. 11 mal (I 1, 1. 9, 26. II 1, 18. 4, 4. 5, 29. III 1, 45. V 6, 17. VI 5, 18. VII 2, 15. 30. 7, 24), αἰρεῖσθαι ο hne μᾶλλον mit dem Infinitiv 3 mal (II 6, 6 bis. III 4, 42), ἐπιθνμεῖν 10 (I 9, 12. II 6, 16. 21 ter. 39 bis. V 1, 2. VI 1, 21. 6, 35) bezw. 1 mal (II 5, 11). Beispiellos sind αἰδεῖσθαι, φεύγειν, ἀπέχεσθαι, εὐλαβεῖσθαι, φυλάττεσθαι\*) c. Inf. Dafür findet sich φοβεῖσθαι I 3, 7 und αἰσχύνεσθαι II 3, 22.
  - β) δείσθαι mit dem Infinitiv = "bitten" 22 mal (I 1, 10. 2, 14. 5, 14. IV 5, 16. V 7, 30. VI 4, 22. 6, 10. 30. 31. 33, verhältnismäßig am häufigsten in Buch VII: 1, 2. 2, 10. 24. 3, 10. 4, 8. 13. 20. 7, 14. 19. 47. 49. 57), mit dem Acc. c. Inf. nur 1 mal (I 4, 14), αξιοῦν 9 (I 7, 8. II 6, 27. V 2, 13. 5, 20. 8, 17. 18. VII 3, 10. 19.

<sup>\*)</sup> Auch sonst sind φευγειν und εὐλαβεῖσθαι c. Inf. bei Xen. beispiellos; αἰδεῖσθαι und ἀπέχεσθαι erscheinen nur vereinzelt in den kleineren Schriften (ἀπέχεσθαι häufiger mit dem substantivierten Infinitiv; Lehner S. 13). Nur φυλάπτεσθαι kommt in Schulschriften Xenophons vor, 3 mal in den Memorabilien, 1 mal in der Cyropädie (Lehner S. 26).

7, 8) bezw. 7 mal (I 1, 18. 9, 15. III 1, 37. V 6, 2. VI 6, 20. VII 3, 12, mit zu ergänzendem Subjekt I 3, 19), συμβουλεύειν nur mit dem Infinitiv 11 mal (I 6, 9. II 1, 18. 19 bis. 3, 20. III 1, 5. VI 6, 29. VII 1, 10. 30. 4, 24. 8, 4), πείθειν nur mit dem Infinitiv 3 mal (V 6, 27. VII 3, 7. 6, 14, mit einem Objekt V 1, 14. VI 1, 19. 2, 13. 4, 14. VII 6, 12, bei einer passiven Form des Verbums VII 7, 29), ebenso ἀναπείθειν Ι 4, 11, κελεύειν mit dem blossen Infinitiv 45, mit dem Acc. c. Inf. 64 mal, an 5 Stellen mit leicht zu ergänzendem Subjektsakkusativ, ἀπαγοφεύειν 1 mal (VII 2, 12), ἀντιλέγειν 1 mal (II 5, 29) mit dem Acc. c. Inf., daher wohl besser zu d) gehörig. Beispiellos sind αλτείν, προτρέπειν und προστάττειν.\*) Für αλτείν steht das Medium 2 mal: II 3, 18. VI 6, 31, für προστάττειν ἐπιτάττειν VII 6, 14, in passiver Form II 3, 6, und ungleich häufiger die Verba παραγγέλλων mit dem Infinitiv 18 mal (I 1, 6, 2, 1 bis. 8, 3. III 4, 3. 14. IV 1, 16. 3, 9. 14. 29. 6, 6. 8. V 2, 12. VI 3, 21. 4, 15. 5, 22. 25. VI 6, 13), mit dem Acc. c. Inf. 7 mal (I 8, 3. II 2, 21. III 5, 18. IV 3, 26. 29. V 3, 26, wo das Subjekt ein Relativsatz ist, VI 5, 25) ferner σημαίνειν mit dem Infinitiv 5 mal (II 2, 4. V 2, 12. 30. VI 1, 24. 2, 15), παρακελεύεσθαι 4 mal (Ι 7, 9. 8, 11. III 4, 48. IV 7, 20), ἐπιστέλλειν 2 mal (V 3, 6. VII 2, 6), έντέλλεσθαι 1 mal (V 1, 13).

γ) ποιείν mit dem Acc. c. Inf. 9 mal (I 7, 4 bis. \*\*) 9, 16. II 6, 14. IV 1, 22. V 7, 9. 27. VI 1, 27. VII 8, 14), διαπράττεσθαι mit dem Infinitiv 2 mal: II 6, 28 und III 5, 5, im ersten Falle so, dass das Subjekt des Infinitivs dasselbe ist wie das des regierenden Verbums, im zweiten ein anderes, mit dem Acc. c. Inf. 4 mal: II 3, 30 und mit einem unpersönlichen 'Ausdruck II 3, 25. V 7, 30 bis, δαν ohne Objekt 4 mal: I 4, 9. V 7, 3. VII 3, 5 bis, mit einem Objekt 8 mal: I 4, 7. 9, 13. II 3, 26. III 3, 3. V 2, 10. 8, 22. VII 3, 23 (ἐᾶν χαίφειν!). 6, 24, διδόναι mit dem Infinitiv 11 mal: I 2, 27. 6, 6. II 3, 18. 25. III 4, 42. IV 5, 32. VI 1, 26. 6, 19. 36. VII 3, 13. 30, mit dem Acc. c. Inf. 2 mal: I 2, 27. 6, 6, ἐπιτρέπειν mit dem Infinitiv 5 mal: I 2, 19. II 4, 27. III 2, 31. 5, 12. VI 2, 14, mit dem Acc. c. Inf. 2 mal: VI 5, 11. VII 7, 8, κωλύειν ohne Objekt 8 mal: I 3, 16. IV 3, 3 bis. 7. 7, 4. 5. 3, 3. VII 6, 25, mit einem Objekt 5 mal: I 7, 19. II 5, 7. V 7, 10. 8, 16. VII 6, 13, ebenso ἀποκωλίειν mit einem Objekt VII 6, 24. Zum letzten Verbum

<sup>\*)</sup> Das erstgenannte Verbum ist auch sonst bei Xenophon beispiellos, προστάττεν mit dem Infinitiv sehr vereinzelt. Sturz Lex. Xen. s. v.

<sup>\*\*)</sup> Nicht, wie Gemoll III S. 19 angiebt, I 7, 8.

Joost, Sprachgebrauch Xenophons.

gehört der synonyme Ausdruck όχλον παρέχειν III 2, 27 und I 3, 2 μικρον εξέφυγε μή καταπετρωθήναι.

#### Dazu kommen:

1) im Anschluß an die unter  $\alpha$ ) aufgeführten Verben die Verba volendi: εθέλειν (θέλειν)\*) nur mit dem Infinitiv (auch sonst) 44 mal: I 2, 26, 3, 6, 8, 10, 8, 13, 9, 9, 14, 15, II 1, 14, 3, 23, 5, 21, 6, 6, 11, 15, 18 27. III 1, 25. 2, 5. 16. 3, 8 bis. 4, 41. 5, 8. 17. IV 1, 8. 26. 27. 28. 6, 18. 8, 4. 7. V 4, 26. 7, 28. 6, 18. 8, 4. 7. V 4, 26. 7, 28. 30. 8, 13. 14. 22. VI 5, 24. 6, 20. VII 1, 29. 3, 31. 4, 9. 7, 18. 8, 6, ebenso συνεθέλειν VI 1, 32, ferner, nach der Häufigkeit des Vorkommens geordnet: 7 mal diaνοεῖσθαι: II 4, 17. III 2, 8. V 6, 29. 7, 1. 15. VII 7, 48. 49, je 6 mal χρήζειν: I 3, 20. 8, 22. II 5, 2. V 5, 2. 7, 17, mit dem Acc. c. Inf. V 5, 2, und εἴχεσθαι = "wünschen": mit dem Infinitiv nur I 9, 11, mit dem Acc. c. Inf. I 4, 7. 17. VI 1, 26. VII 7, 27., bei gleichem Subjekt VII 1, 30 έγω μέν τοίνυν εύχομαι — μυρίας έμε γε κατά τῆς γῆς ὀργυιάς γενέσθαι, 5 mal προθυμεῖσθαι: Ι 9, 24. ΙΙ 4, 7. ΙΥ 1, 22. VII 2, 2. 7, 47, je 2 mal παρασκευάζεσθαι: IV 6, 11. V 5, 21, περὶ πλείστου ποιείσθαι: Ι 9, 7 und III 2, 4, περὶ παντὸς ποιετσθαι: Ι 9, 16 und II 4, 3, επινοείν: ΙΙ 2, 11. VI 4, 9, συμπρο-Drueτσθαι mit dem Acc. c. Inf. III 1, 9. VII 2, 24, μεμνησθαι (μνησθηναι): III 2, 39 und VI 4, 11, vereinzelt όρμαν III 4, 44, κατασχευάζεσθαι ΙΙΙ 2, 24, μέγα ήγεισθαι VII 7, 27, επιβουλεύειν V 6, 29, ζητεΐν V 4, 33, ποθεῖν VI 4, 8, das dichterische μαστεύειν III 1, 43 und das — s. v. v.! — verbum nolendi dzvetv I 3, 17.

Hierher gehören ferner die Verben, deren Verbindung mit dem Infinitiv schon mehr die Ausübung der Thätigkeit selbst bezeichnet. So findet sich ἄρχεσθαι 17 mal: I 3, 1. 8, 17. 18. II 6, 14. III 1, 26. 34. IV 2, 20. 3, 28. 30. 7, 7. 8, 19. V 2, 22. 6, 28. VI 1, 22. VII 2, 24. 6, 15. 7, 17 (das Participium ist beispiellos!), ἄρχειν nur 1 mal: VI 6, 10\*\*), ἐπιχειρεῖν 14 mal: II 5, 10. 6, 26. III 4, 27. 33. 5, 3. IV 3, 25. V 2, 5. 6, 34. VI 2, 15. 6, 6. 7. VII 6, 12. 7, 29. 8, 13, τολμᾶν 12 mal: II 2, 12. 3, 5. III 2, 11. 16. 29. 32. 4, 14. IV 4, 12.

<sup>\*)</sup> Nach Gemoll Progr. 1889 S. 17 verfährt Hug in seiner Ausgabe unkritisch und unmethodisch, während Cobet konsequent nach dem Grundsatz verfährt, daß θέλω nicht attisch und daher mit Ausnahme einer bestimmten Phrase durch ἐθέλω zu ersetzen ist. Allein grade bei Xenophon finden sich nach G. mehr als vereinzelte Spuren von ἐθέλω.

<sup>\*\*)</sup> Auch sonst findet sich ἄρχειν c. Inf. nur 2 mal (außer der obenerwähnten Anabasisstelle noch Hell. VI 5, 37) gegenüber 48 mal erscheinendem ἄρχεσθαι. Ebenso begegnet ἄρχεσθαι c. Part. nur 3 mal in der Cyropädie, 2 mal im Oeconomicus. Lehner S. 13.

V 7, 19. VI 4, 14. 5, 17. VII 7, 46, σπεύδειν 2 mal: I 3, 14. IV 8, 2.

Endlich schließe ich hier gleich an das im ganzen 29 mal vorkommende μέλλειν, worüber bei S.-B. § 73 2) Anm. gehandelt wird.

Es bedeutet 1) ich stehe im Begriff, ausnahmslos mit dem Präsens verbunden: I 8, 1 ἔμελλε καταλύειν, ebenso III 1, 8. 5, 17. V 1, 10. 4, 20. VI 5, 18. VII 4, 7. Eine völlig scharfe Sonderung ist undurchführbar; doch ist die Bedeutung "wollen" vorwiegend an folgenden Stellen, an denen ebenfalls das Präsens steht: II 1, 13. εὶ μέλλοιεν ἦκειν, V 7, 5 ὑμᾶς μέλλω ἄγειν, wo § 1 Ξενοφῶν ὁ ιανοεῖται ἄγειν τοὺς στρατιώτας vorangeht, 18 μέλλειν ἐνθάδε πλεῖν, VII 1, 39 εἰ μέλλοις σὺν αὐτῷ ἐκπλεῖν, 4, 9 εἰ μέλλει χάριν εἰδέναι sowie V 1, 8 τὸν μέλλοντα ἐξιέναι und V 7, 6 ἐάν τις εἰς τὴν Ἑλλάδα μέλλη ἰέναι, wo der Infinitiv Präsens- und Futurbedeutung hat. Das Futurum steht in dieser Bedeutung VI 4, 18 Κλέανδρος μέλλει ἤξειν πλοῖα καὶ τριήρεις ἔχων, so daſs die Bemerkung von Rehd. zu I 8, 1 μέλλω mit dem Inf. Praes.: ich stehe im Begriff, ich will" für die Anab. nicht zutrifft, wenn man hier nicht die Übersetzung "es steht zu erwarten, daſs" vorzieht.

Mit nes steht zu erwarten, das — ist μέλλειν zu übersetzen I 9, 28 εἰ πορεύοιτο καὶ οἱ πλεῖστοι μέλλοιεν ὄψεσθαι, ebenso II 4, 24. III 1, 2. 4, 37. IV 7, 16. V 6, 12 bis. 28. VII 3, 8. 7, 1, überall mit dem Inf. Futuri (incl. παριέναι). "Sollen" bedeutet es endlich II 6, 10 λέγειν αὐτὸν ἔφασαν ώς δέοι τὸν στρατιώτην φοβεῖσθαι μᾶλλον τὸν ἄρχοντα ἢ τοὺς πολεμίους, εἰ μέλλοι ἢ φυλακὰς φυλάξειν κτλ., ebenso III 3, 16. IV 5, 1, wo man auch die Bedeutung nes steht zu erwarten, das — annehmen könnte, womit allerdings, da hier das Präsens steht, der zweite Teil der Bemerkung von Rehd. zu I 8, 1 hinfällig werden würde, ferner VII 5, 10, eine Stelle, von welcher dasselbe gilt, wie von der ebenerwähnten, endlich VII 7, 40.

Zu den genannten Verben kommen ferner:

2) im Anschlus an die unter β) aufgeführten diejenigen Verba, welche den Willen bezeichnen, insofern er auf eine andere Person einzuwirken sucht: ἀναγκάζειν 10 mal, mit einem Objekt II 1, 6. V 8, 8, ohne Objekt III 4, 49. IV 5, 21. VII 2, 6, in passiver Form III 3, 12. IV 1, 16. 19. V 6, 27. VII 6, 28, παρεγγνᾶν 4 mal, mit einem Objekt VI 5, 12. VII 3, 46, ohne Objekt IV 1, 17. 8, 16, βιάζεσθαι 3 mal: I 3, 1. V 7, 8. 8, 14, immer mit einem Objekt\*),

<sup>\*)</sup> Im allgemeinen ist βιάζεσθαι, das sich außer an den erwähnten Anabasisstellen nur noch Hell. V 2, 34. 3, 12 und 2 mal in den kleineren Schriften fin-

interieur 3 mal: VII 4, 7. 10. 22, immer ohne Objekt, ἐπαίρειν "erregen" 2 mal: VII 1, 21. VII 7. 25 mit einem Objekt, je 1 mal ἔξ-άγεσθαι "sich fortreißen lassen" I 3, 21. ἀπαθεικνίναι "Anweisung erteilen" ohne Objekt II 3, 14. ἐπαγεσθαι "trüglich verleiten" mit einem Objekt II 4, 38, τάττειν in der Bedeutung "befehlen" 3 mal: mit einem Objekt I 5, 7 und III 1, 25, in passiver Form IV 3, 30, Stellen, die vielleicht auch zu § 128 Infinitiv des Zweckes) gezogen werden könnten, endlich VII 2, 33 ἐκαθεζόμην ἐνδίσριος αὐτιῦικέτης δοῦναί μοι ἀνδρας.

- 3) Im Anschlus an die unter y aufgezählten Verben steht der Infinitiv bei: ψηφίζεσθαι 4 mal, mit bloisem Infinitiv I 4, 15. V 6, 11, mit Acc. c. Inf. III 3, 5. VI 2, 12, δόγμα ποιεῖσθαι 2 mal mit Acc. c. Inf. III 3, 5. VI 4, 11, ebenso δόγμα ξν VI 6, 27, je 1 mal κατέχειν hindern mit einem Objekt III 1, 10, ἐφιέναι einräumen mit Acc. c. Inf. III 5, 5, διαμάχεσθαι mit bloisem Infinitiv V 8, 23, αἴτιον είναι mit Acc. c. Inf. VI 6, 8, ἐφίεσθαι VI 6, 31, ebenso παφιέναι VII 2, 15, πρόφασιν δικαίαν παφέχειν VII 6, 22, endlich συντίθεσθαι verabreden mit bloisem Infinitiv IV 2, 1. VII 1, 35, mit Acc. c. Inf. IV 2, 1, σύνθημα ποιεῖσθαι die Verabredung treffen IV 6, 20.
- d) Der Infinitiv bei den verba declarandi, sofern sie einen Willen äußern, findet sich im ganzen 28 mal, am häufigsten bei λέγειν, das 8 mal mit dem bloßen Infinitiv verbunden ist: I 3, 8. 14. II 3, 2. IV 5, 4. VI 1, 25. VII 1, 40. 2, 12. 6, 14, nur 1 mal mit dem Acc. c. Inf. V 7, 34, beinahe ebenso oft (8 mal) bei κη- φύττειν: Infinitiv III 4, 36. IV 1, 13. VI 5, 3, Acc. c. Inf. VI 4, 15. 23. 5, 3. 6, 9. VII 1, 7, demnächst 4 mal bei βοᾶν: I 8, 12. 19. IV 3, 22. V 2, 32, nur der bloße Infinitiv, je 2 mal bei γνώμην επιδείκνυσθαι: V 6, 37 bis (Infinitiv und Acc. c. Inf.) und προειπεῖν VII 7, 3. 13, nur der Infinitiv, je 1 mal bei ἀναιφεῖν: VII 6, 44 (Infinitiv), ἀνειπεῖν V 2, 18 (Acc. c. Inf.), φράζειν I 6, 3 (Infinitiv).

Die Negation μή findet sich gegenüber den c. 550 Stellen, die im Vorstehenden aufgezählt sind, nur 33 mal, also nur bei c. 6%. Am häufigsten (8 mal) begegnet sie bei δείσθαι: I 1, 10. 5, 14. IV 5, 16. VII 4, 8. 6, 10. 31. 7, 19. 57; demnächst bei λέγειν 4 mal: VI 2, 5, wo der Infinitiv selbst zu ergänzen ist, ferner VII 1, 40. 2, 12 beim bloßen Infinitiv, beim Acc. c. Inf. V 7, 34, 3 mal bei διαπράττεσθαι: III 5, 5. V 7, 30 bis, je 2 mal bei παραγγέλλειν: VI 5, 25. 6, 13, συμβουλεύειν: II 1, 18. 19, ποιεΐν: V 7, 27. VII 8, 14 und βοᾶν: I 8, 19. IV 3, 22, je 1 mal bei ἀξιοῦν V 2, 13, σημαίdet, gegenüber dem 112 mal vorkommenden ἀναγκάζειν verschwindend selten. Lehner S. 12. 13.

νειν VI 1, 24, παραπελεύεσθαι Ι 7, 9, αντιλέγειν ΙΙ 5, 29, διδόναι Ι 2, 27, διανοεϊσθαι V 7, 15, περὶ πλείστου ποιεϊσθαι Ι 9, 7, ίπετεύειν VII 4, 10, πρόφασιν παρέχειν VII 6, 22 und πηρύττειν mit Acc. c. Inf. VI 6, 9.

Die prädikative Bestimmung beim bloßen Infinitiv steht

- a) im Nominativ: bei βούλεσθαι 10 mal: I 3, 17. II 1, 10. 14. 5, 12. 14. 6, 21. III 4, 24. V 6, 20. VII 2, 15. 6, 13; 5 mal bei διανοεΐσθαι: V 6, 29. 7, 1. 15 ter, 4 mal bei ἐθέλειν: III 2, 16. IV 1, 26. 27. V 7, 30; 3 mal bei ἐπιθνιμεῖν: II 6, 16. V 1, 2. VI 6, 35; je 2 mal bei ἀξιοῦν: V 2, 13. VII 3, 10, ἐπιχειρεῖν: VI 2, 15. VII 7, 29, ἄρχεσθαι: I 8, 17. IV 3, 28, μέλλειν: VI 4, 18. VII 7, 1, beim Passivum von ἀναγκάζειν: IV 1, 16. 19; je 1 mal bei μεμνῆσθαι III 2, 29, τολμᾶν III 2, 11, συντίθεσθαι VII 1, 35 und διαμάχεσθαι V 8, 33.
- b) im Akkusativ 4 mal bei παραγγέλλειν: I 2, 1. IV 3, 29. VI 4, 15. 5, 25, 3 mal bei συμβουλεύειν: III 1, 5. VII 1, 10. 30, 2 mal bei διδόναι: VI 1, 26. 6, 19, je 1 mal bei λέγειν Ι 3, 14, δεῖσθαι VI 6, 33, πείθειν V 1, 14, ἐᾶν V 7, 3, ἀναγκάζειν III 4, 49.
- c) im Dativ nur 3 mal bei παραγγέλλειν I 2, 1 bis. V 2, 2 und 1 mal bei ἐπιτρέπειν III 2, 31.

Der ple onastische Zusatz von μή zum Infinitiv bei negativen Anm. 1. Verben findet sich nur sehr vereinzelt bei ἀπαγορεύειν VII 2, 12, bei ἀποχωλύειν VI 6, 24 und bei μικρὸν ἐκφεύγειν I 3, 2, sowie beim substantivierten Infinitiv III 5, 11 πᾶς ἀσκὸς δύο ἄνδρας ἔξει τοῦ μὴ καταδῦναι, IV 8, 14 οδτοί εἰσιν ἡμῖν ἐμποδών τὸ μὴ ἤδη εἶναι u. s. w. Zu μὴ οὐ findet sich nur das eine bei S.-B. angeführte Beispiel III 1, 13.\*)

Zu πείθειν άς c. Ind. findet sich das eine Beispiel II 5, 15. Anm.2 c) Von Verben, die können u. s. w. bedeuten, finden sich § 127 mit dem Infinitiv: δύνασθαι 66 mal, mit dem Infinitiv Praesentis 32 mal: I 7, 6. 9, 30. II 2, 12. 3, 10. 5, 19. 6, 26. III 1, 3. 11. 15. 3, 9. 11. 12. 13. 15. 16. 41. IV 5, 8. 7, 16. 8, 20. 26. V 1, 9. 2, 6. 6, 7. 32. 8, 8. VI 1, 18. VII 1, 31. 2, 33. 35. 38. 6, 23. 26,

mit dem Infinitiv Aoristi 37 mal: I 2, 25. 3, 2. 6, 2. 7, 5. 9, 23. 27. II 1, 11 bis. 2, 3. 12. 13 (in der Bedeutung "bezwecken": ἦν αὕτη ἡ στρατηγία οδδὲν ἄλλο δυναμένη ἢ ἀποδρᾶναι ἢ ἀποφυγεῖν). 3, 18.

<sup>\*)</sup> Auch sonst ist diese Erscheinung äußerst selten bei Xenophon: ἀπειπεῖν μή findet sich außerhalb der Anabasis nur je 2 mal in den Memorabilien
und der Cyropädie, 1 mal in respubl. Lac.; auch mit dem Participium ist es
selten, außer an einer einzigen Anabasisstelle nur noch 5 mal in den kleineren
Schriften. Das Simplex κωλύειν erscheint unter 46 Stellen nur 2 mal in den
kleineren Schriften mit μή. Lehner S. 13. 20.

20. 4, 20. 5, 2. 4. 19. III 1, 12. 29. 4, 8. 12. IV 1, 19. 21. 5, 11. 16. 8, 13. V 2, 5. 7. 6, 7. 9 bis. 7, 6. VI 3, 8. 18. VII 7, 24. 38. 43. 8, 13; ἐπίστασθαι 5 mal: I 3, 15. III 3, 16. 17. V 7, 25. VII 3, 25, ἔχειν = "können" 7 mal: II 2, 11. III 2, 12. VII 3, 16. 28. 6, 39 bis. 7, 15. Be is piellos sind von den bei S.-B. aufgezählten Verben εἰδέναι und πεφυπέναι\*); dagegen finden sich von hierher gehörigen Verben je 2 mal μανθάνειν: I 9, 4. III 2, 25 und διδάσπειν: III 4, 32. IV 5, 36, μελετᾶν "sich tiben": III 4, 17. IV 6, 14, πιν-δυνεύειν ("es liegt die Gefahr vor, daſs —"): IV 1, 11 und V 6, 19, je 1 mal εἰωθέναι VII 8, 4, ἀπορεῖσθαι VI 1, 22 und wohl auch ἀπμάζειν = valere ad III 1, 15.

Prädikative Bestimmungen zum Infinitiv im Nominativ finden sich 4 mal, je 1 mal bei δύνασθαι V 6, 9, bei ἔχειν VII 6, 39, bei μανθάνειν III 2, 25, bei μελετᾶν III 4, 17.

# 3. Der Infinitiv des Zweckes

§ 128. steht bei den Verben διδόναι 3 mal: I 6, 6. IV 5, 35. VII 3, 30; παρέχειν 2 mal: II 3, 22 und VI 6, 16; αίρεισθαι 2 mal: IV 8, 25 und VI 6, 22. Zu diesen bei S.-B. aufgeführten Verben kommen die Komposita παραδιδόναι 3 mal: IV 5, 22. 6, 1. VII 7, 10; δια-διδόναι 1 mal: V 8, 7, διαλαμβάνειν 1 mal: V 3, 4; ferner 3 mal τὰ ἱερὰ οὐ γίγνεται u. ähnl.: II 2, 3 bis. VI 6, 36; 2 mal καταλείπειν: V 2, 1 und VII 3, 22, je 1 mal πέμπειν V 2, 12, ἀποπέμπειν VII 4, 2, ἀφιέναι VII 3, 44, εἶναι II 1, 6, χωρίζειν VI 5, 11, οὖκ ἔχειν ἀργύριον VII 1, 7.

Beispiellos (auch sonst!) ist das Simplex λαμβάνειν und, falls man nicht diese oder jene der zu § 126 γ) angeführten Stellen hierherzieht, wie etwa VI 5, 11, ἐπιτρέπειν.

4. Der Infinitiv der näheren Bestimmung.

## § 129. steht

a) bei den Adjektiven ἐκανός 30 mal: I 1, 5. 2, 1. 3, 6 (Potentialis in infinitivischer Abhängigkeit!) 9, 20. II 3, 4. 5, 11. 17. 6, 8. 16. 17. 19. III 1, 23. 2, 10. 29. 3, 18. IV 8, 25. V 3, 11. 4, 10. 20. 6, 1. 7, 28. 8, 20. VI 4, 3. 6, 12. 32. VII 1, 20. 3, 11. 17. 18. 7, 7. 8, 23, ἐπιτήδειος 2 mal: II 5, 18. VI 6, 30, δυνατός 3 mal: II 6, 19. IV 1, 24. VII 4, 24, οἶός τε 1 mal: V 4, 9, δεινός 3 mal: II 5, 15. IV 6, 16. V 5, 7. Für die Anab. wäre also nicht δεινός,

<sup>\*)</sup> Im allgemeinen erscheint bei Xen. das erstgenannte Verbum mit dem Infinitiv 2 mal in den Memorabilien, 4 mal in der Cyropädie, 3 mal in den kleineren Schriften gegenüber 320 Aussagesätzen und c. 80 Participien; das zweite ist auch sonst selten. Lehner S. 16. 23.

sondern ἐκανός gesperrt zu drucken.\*) Dazu kommen je 1 mal ἀμήχανος: Ι 2, 21 ἡ εἰσβολὴ ἦν ὁδὸς ἀμαξιτὸς ὀρθία ἰσχυρῶς καὶ ἀμήχανος εἰσελθεῖν, wo jedoch Gemoll Progr. 1888 S. 3 mit Recht nach
dem Vorgange von Schenkl die Lesart von CBA ἀμήχανον wiederherstellt, da εἰσελθεῖν ὁδόν kein Griechisch sei, ἄπορος: V 6, 20 νῦν
ὁρῶμεν ἡμᾶς ἀπόρους ὄντας καὶ ἐν τῷ ἀπόπλῳ ἔχειν τὰ ἐπιτήδεια καὶ
οἴκαδε ἀπελθόντας ὀνῆσαί τι τοὺς οἴκοι, eine Stelle, die man auch zu
§ 127 (Verba des Könnens) ziehen könnte, κύριος = δυνατός V 7, 27.

b) bei κράτιστος 1 mal: I 9, 20, καλός 3 mal: IV 8, 26. VII 1, 24 und mit έχειν II 3, 3  $\delta\sigma[\tau \epsilon]^{**}$ ) καλώς έχειν όρᾶσθαι πάντη φάλαγγα πυκυήν, ἄξιος 2 mal: I 9, 1 und II 5, 24. Hierher gehört auch das Verbum ἀξιοῦν = würdigen c. Inf.: IV 6, 16. Dazu kommt das Gegenteil στυγνός II 6, 9 und ετοιμος 3 mal: IV 6, 17. VI 1, 2. VII 1, 31.

Der passive Infinitiv findet sich nur II 3, 3 (s. o.); demnach Anm. 1 ist die Anmerkung für den Sprachgebrauch der Anab. überflüssig.

Auch zu dieser Anmerkung findet sich nur das eine Beispiel II Anm. 2. 3, 13 οὐ γὰρ ἦν ὧρα οῖα τὸ πεδίον ἄρδειν.

## 5. Der absolute Infinitiv

findet sich nur 3 mal: ώς συνελόντι είπετν ΙΙΙ 1, 38, τὸ κατὰ τοῦτον § 130. είναι Ι 6, 9, τὸ νῦν είναι ΙΙΙ 2, 27.

Über diese Verbindungen ist zu vergleichen Grünenwald, der formelhafte freie Infinitiv der Limitation im Griechischen (Würzburg 1888) S. 5. 6. 32 f. Ähnliche Ausdrücke wie den zweiten bieten mit dem Artikel, der nach Madvigs Auffassung nicht zum Infinitiv, sondern zu dem präpositionalen Ausdruck bezw. zu dem dabeistehenden Adverbium gehört, Thucydides (IV 28, 1 τὸ ἐπὶ σφᾶς εἶνοι, VIII 48, 6 τὸ ἐπὶ ἐκείνους εἶνοι), Lysias (XIII 58 τὸ ἐπὶ σφᾶς εἶνοι, XXVIII 14 τὸ ἐπὶ τούτοις εἶνοι) und Xenophon selbst außerdem Hell. III 5, 9 τὸ ἐπὶ ἐκείνοις εἶνοι; ohne Artikel Isacus II 32 κατὰ δύναμιν εἶνοι und Plato εἰς δύναμιν εἶνοι und κατὰ τοῦτον εἶνοι. Τὸ νῦν εἶνοι findet sich bei Isocr. XV 270. Plato Lach. 201 c. Rep. 506 e und bei Xen. selbst noch Cyr. V 3, 42. 5, 35. Häufiger ist die Verbindung τς συνελόντι εἰπεῖν, jedoch nur bei Xenophon, z. B. Hell. VII 5, 6. Mem. III 8, 10. IV 3, 7, im ganzen 8 mal, während Plato die verwandten Redensarten τος εἶπεῖν συλλήβδην (Leg. 728 a) und τος επος εἶπεῖν συλλήβδην (Prot. 325 c) bietet.

<sup>\*)</sup> Auch sonst erscheint izανός (153 mal) ungefähr 14 mal so oft als σεινός (11 mal). Lehner S. 33.

<sup>\*\*)</sup> Vergl. Gemoll Progr. 1888 S. 19, der aufserdem mit Cobet die Worte zalüs tzein streicht, da ihm keine Erklärung derselben genügt, wobei er wohl die beiden oben angeführten Stellen übersehen hat.

Anhangsweise sei erwähnt der imperativische Gebrauch des Infinitivs in der Inschrift V 3, 13.

## b. Das Participium.

## A. Des Participium mit dem Artikel.

- 132. Das bei S.-B. für die Verbindung eines Substantivums und eines mit dem Artikel versehenen Participiums aufgestellte Beispiel ist nicht glücklich gewählt, da Σαπίων ὁ τὸν ᾿Αννίβαν νικήσας wegen des Fehlens des Artikels beim Namen unmöglich dem Schüler die attributive Stellung des Participiums zur deutlichen Anschauung bringen kann. Ich gebe ein vollständiges Verzeichnis aller Verbindungen eines Nomens mit einem Participium im Sinne eines Relativsatzes.
  - 1. Ein Nomen appellativum mit einem Participium in attributiver Stellung:
  - a) Das Participium steht zwischen Artikel und Nomen: I 1,8 τοῦς γιγνομένους δασμούς, ebenso I 2, 27. 3, 3. 6, 2. 7, 1. 2. 9, 13. II 2, 15. 5, 13. III 1, 33. 4, 18. 29. IV 2, 13. 3, 2. 13. 23. 4, 19. 5, 7. 17. 30. 34. 7, 4. 6. 22. V 4, 16. 18. 8, 1. VI 1, 21. 6, 19. VII 7, 14; ferner mit einem Zusatz zum Participium: I 7, 4 τοῦς ἐν τῆ χώρα ὄντας ἀνθρώπους, ebenso I 9, 27. II 4, 5. III 1, 2. IV 1, 13. 2, 14. 6, 9. 17. V 1, 13. 2, 22. 4, 26. VI 5, 5. VII 3, 22. 5, 12. 8, 12.
  - b) Das Participium steht mit Wiederholung des Artikels hinter dem Substantivum II 3, 7 τοῖς ἀνδράσι (σπένδοιτο) τοῖς ໄοῦσι καὶ ἀπιοῦσι, sonst immer mit einem Zusatz beim Participium: I 4, 7 τοῦς στρατιώτας αὐτῶν τοὺς παρὰ Κλέαρχον ἀπελθόντας, ebenso IV 6, 1. V 2, 19. 23. 4, 15. 6, 26. VI 1, 23. 4, 3. VII 1, 29.
  - 2. Ein Nomen proprium mit dem Participium in attributiver Stellung.
  - α) Das Participium steht zwischen Artikel und Eigennamen: a) Personennamen: I 1, 4 τον βασιλεύοντα 'Αρταξέρξην. b) Völkernamen: I 3, 4 τοις ένοικοῦντας Ελληνας.
  - β) Das Participium steht mit Wiederholung des Artikels nach dem Eigennamen: nur Völkernamen: I 1, 9 τοτς Θραξί τοτς ὑπὲρ Ἑλλήσποντον οἰκοῦσι, VI 3, 4 οἱ Θρᾶκες (ἢθροίζοντο) οἱ διαφυγόντες, wo οἱ Θρᾶκες im Sinne eines Genetivus partitivus steht, ebenso VII 3, 21. 5, 13.

Außerdem finden sich Stellen, an denen nur das nachgestellte Participium den Artikel hat, wo also das Nomen erst nachträglich als ein bestimmtes bezeichnet wird, so bei Nomina appellativa: IV 3, 5 όδὸς μία ἡ ὁρωμένη, ebenso V 1, 4. VI 5, 20, bei Nomina propria: I 9, 1 Περσών τών μετά Κύρον τὸν ἀρχαῖον γενομένων, ebenso IV 8, 24. VII 1, 25. 6, 37. IV 4, 4. V 6, 16. VII 3, 17. 6, 7. 8, 1.

Dazu kommen die Fälle, in denen das im Deutschen durch einen Relativ- oder einen andern Nebensatz wiederzugebende Participium in engem Anschlus an ein Substantivum prädikative Stellung hat: Ι 7, 14 συντεταγμένω τώ στρατεύματι, ebenso Ι 8, 1. 9, 8. II 2, 16. 4, 24. III 4, 33. IV 2, 13. 3, 9. 4, 11. 5, 19. V 2, 23. 6, 22. VI 1, 23. 3, 10. 5, 7. 9. VII 7, 6. 12; mit einem Zusatz beim Participium: II 1, 6 τοτς ολοτοτς πολλοτς οίσου, ebenso II 4, 22. III 3, 9. V 6, 20. VI 5, 27. VII 7, 3; in anderer Wortstellung: V 3, 4 τὸ ἀπὸ τῶν αλχμαλώτων ἀργύριον γενόμενον und VII 7, 32 οί νῦν ὑπὸ σοὶ Θράκες γενόμενοι; abhängig von έχειν: Ι 2, 16 είχον τάς ἀσπίδας έχχεχαλυμμένας, ebenso I 8, 10; abhängig von ὁρᾶν, so daß der Ton weniger auf der durch das Participium ausgedrückten Handlung als auf dem Substantivum liegt: II 1, 9 ἐκάλεσέ τις αιτον των ύπηρετων, όπως ίδοι τὰ ἱερὰ έξηρημένα; endlich beim nominal gebrauchten Artikel: III 2, 17 οἱ 'Αριαίου πρόσθεν σὰν ἡμῖν ταττάμενοι, ebenso III 4, 45, und beim Pronomen personale VII 7, 7 παρ' ήμῶν ἐχόντων = "von uns, seinen Besitzern."

Zuletzt verdienen wegen der Häufigkeit ihres Vorkommens diejenigen Fälle Erwähnung, in denen, entsprechend dem S.-B. Anm. 3 zur Sprache gebrachten Fall ("der generelle Artikel wird bei dem Participium bisweilen weggelassen": μη πειθόμενος = nein Ungehorsamer"), weder. das Nomen noch das durch einen Relativsatz wiederzugebende Participium den Artikel hat. 1. Bei einem Nomen appellativum: Ι 2, 5 γέφυρα έπτα έζευγμένη πλοίοις "eine Brücke, welche aus sieben Schiffen gebaut war", ebenso I 2, 10 bis. 13. 14. 4, 1. 6. 10. 5, 10. 14. 7, 17. 8, 9 bis. 10. 9, 1. 6. 23. II 1, 3. 6. 7. 2, 13. 4, 12. 13. III 4, 31. IV 1, 22. 3, 11. 5, 16. 24. 7, 6. 16. 19. 8, 11. 19. 22. V 2, 3. 5. 29. 3, 8. 4, 12. 28. 32. 5, 3. 10. 6, 1. 19. VI 1, 4. 12. 2, 1. 3, 10 bis. 4, 3. 4 bis. 6 bis. 7. VII 1, 26. 2, 8. 21. 36. 3, 9. 21. 31. 42. 4, 7. 12. 18. 5, 14. 6, 25. 36. 39. 8, 21, abhängig von  $\delta \varrho \bar{\alpha} \nu$  in der vorher angegebenen Weise: I 9, 13 πολλάκις ην ίδειν — στερομένους ανθρώπους, ebenso I 10, 12. III 3, 19. IV 3, 3. 2. Bei einem Nomen proprium: I 2, 8 Μαρσύαν ξοίζοντά οἱ περὶ σοφίας, ebenso I 2, 11 bis. 3, 20. 6, 1. 7, 5. 8, 4 bis. 6. II 1, 3. 6, 1. III 1, 26. 34. IV 5, 7. 7, 9. V 4, 2. 5, 7. VI 5, 13. VII 1, 8. 8, 10, bei Flussnamen: I 4, 9 τον Χάλον ποταμὸν ὄντα τὸ εὖρος πλέθρου, ebenso I 4, 11, bei Völkernamen: VII

2, 22 ἦσαν οὖτοι Θυνοὶ πάντων λεγόμενοι — πολεμικώτατοι. Zweifel, ob an dieser oder jener Stelle das Participium nicht ebenso gut im Deutschen durch einen andern Nebensatz wiedergegeben werden kann, sind nicht ausgeschlossen, kommen aber bei der Menge der Beispiele nicht in Betracht.

An keiner dieser zahlreichen Stellen findet sich die Negation, weder  $\mu\dot{\eta}$  noch  $o\dot{v}$ .

Anm. Dem deutschen sogenannt entspricht ὁ καλούμενος: I 2, 13 κρίνη ἡ Μίδου καλουμένη (so gestellt, nicht wie bei S.-B. angegeben ist), ebenso gestellt 8, 10, ferner mit der betreffenden Bezeichnung zwischen Artikel und Participium, wie in dem zweiten Beispiel bei S.-B.: I 8, 25 οἱ ὁμοτράπεζοι καλούμενοι, ebenso VI 1, 7. VII 1, 24. 33. 5, 1, mit einem dem Participium folgenden Substantivum: II 4, 12 τὸ Μηδίας καλούμενον τείχος, ebenso VII 4, 11. 5, 12, endlich mit einem Zusatz beim Participium: V 4, 15 πρὸ τῆς πόλεως τῆς Μητροπόλεως καλουμένης αὐτοῖς. Λεγόμενος findet sich in dieser Bedeutung nur mit dem Zusatz von είναι V 6, 4 αὖτη ἡ ἱερὰ συμβουλὴ λεγομένη είναι δοκεί μοι παρείναι, vielleicht auch I 10, 2 τὴν Κύρου παλλακίδα τὴν σοφὴν καὶ καλὴν λεγομένην είναι. Beispiellos ist ὁ δνομαζόμενος.

- § 133. Die Fälle, in denen das Participium mit dem Artikel entweder Individuen in bestimmten Fällen oder eine Gattung zum Unterschied von andern Gattungen bezeichnet, lassen sich nicht durchweg, wenn auch an den meisten Stellen, mit genügender Sicherheit auseinanderhalten. Ich habe deshalb eine eingehende Übersicht über diesen wichtigen und bei der Einübung der Formenlehre wohl noch nicht genügend gewürdigten Teil der Syntax geben zu müssen geglaubt. Nicht berücksichtigt sind diejenigen Fälle, in denen ein Substantivum zu ergänzen ist, wie IV 8, 2 ὁ ὁρίζων sc. ποταμός, VI 1, 18 ἐχ τῆς νιχώσης sc. γνώμης, VII 7, 36 οδ γὰρ ἀριθμός ἐστιν ὁ ὁρίζων τὸ πολὺ καὶ τὸ δλίγον.
  - a) Das Participium mit dem individuellen Artikel.
  - 1. Part. Praesentis. α) Maskulinformen: im Nom. Sing.: VI 6, 7 ὁ ἀγόμενος "derjenige, welcher in diesem Fall geführt wurde", VII 6, 30 ὁ συμπαρέχων ὑμῖν ταύτην τὴν ἀσφάλειαν; im Genetiv Singularis: I 3, 16 τοῦ τὰ πλοΐα αἰτεῖν κελεύοιτος "des einen Mannes, welcher u. s. w."; im Dativ Singularis: III 4, 31 τῷ σατραπεύοντι τῆς χώρας; im Akkusativ Singularis: II 1, 18 τὸν παρὰ βασιλέως πρεσβεύοντα, II 5, 28 τὸν διαβάλλοντα "den Verleumder (in dem besonderen Falle)", ebenso V 8, 6. 21. VI 6, 6; im

Nominativ Pluralis: I 9, 29 of μάλιστα ύπ' αὐτοῦ ἀγαπώμενοι, ebenso III 2, 2. 4, 32. IV 2, 2. 9. 4, 15. 21. 5, 5 bis. 11. 7, 23. V 1, 3. 2, 13. 17. 18. 4, 20. 7, 5. 8, 10. VI 5, 12. 6, 2. VII 5, 15. 6, 37. 38; im Genetiv Pluralis: I 2, 3. 4, 17. 9, 15. 10, 3. II 4, 19. III 4, 32. IV 2, 25. 26. 4, 9. V 1, 18 bis. 3, 11. 4, 30. 7, 17. VI 3, 17; im Dativ Pluralis: I 6, 9. II 4, 5. III 4, 29. IV 5, 17. 19. V 3, 9; im Akkusativ Pluralis: I 1, 7. 2, 2. 5, 5. 25. III 1, 29. 2, 26. 4, 20 bis. 5, 17. IV 2, 1. 5, 5. 7. 22. V 2, 18. 21. 3, 1. 5, 6. 6, 20. VI 1, 1 bis. 6, 6. VII 2, 6. 4, 18. 8, 17; mit Präpositionen: I 9, 1 παρά c. Gen., II 6, 1 ἐπ, I 5, 15 σύν, IV 4, 19 ἐπί c. Dat., III 5, 6. IV 2, 1. 7, 23 ἐπί c. Acc., IV 5, 21. VII 1, 6 πρός c. Acc.

- β) Formen des Neutrums: im Nominativ Singularis: I 8, 18 τὸ ὁπολειπόμενον, ebenso IV 5, 20. 7, 4. 7, 8. VI 5, 13; im Accusativ Singularis I 10, 12 τὸ ποιούμενον, ebenso VI 3, 18. 6, 35; im Nominativ Pluralis: III 2, 2 τὰ παρόντα, ebenso VII 7, 36; im Genitiv Pluralis: I 5, 2 τῶν ἀλισχομένων, wo vielleicht das Substantivum (θηρίων) zu ergänzen ist, V 3, 9 bis τῶν θυομένων, τῶν θηρενομένων; im Akkusativ Pluralis: III 1, 34 τὰ παρόντα, ebenso III 1, 47. IV 1, 26. 2, 15. 3, 25. IV 5, 12. VI 5, 30. VII 1, 18. 34. 3, 11. 5, 13. 6, 41. 8, 22; mit einer Präposition: III 2, 3 ἐχ τῶν παρόν των, IV 8, 13 εἰς τὸ διαλείπον, VI 5, 12 ἐπὶ τὸ ἡγούμενον.
- 2. Part. A oristi. α) Maskulin formen: im Nominativ Singularis: V 2, 7 ἐλθών "der Bote", 8, 6 ὁ ἀγαγών "der Führer", ebenso VI 6, 21. 27; im Akkusativ Singularis: I 9, 6. II 2, 20. V 8, 2. VI 6, 10 bis; im Nominativ Pluralis: I 5, 3. 7, 13. III 1, 2. 4, 32. IV 2, 4. V 2, 4. 32. 4, 20. 34. 7, 30. VI 2, 9. VII 3, 38. 7, 29; im Genetiv Pluralis: I 3, 18. V 7, 19. VI 4, 25. VII 7, 53; im Dativ Pluralis: I 4, 12. IV 2, 9. 23. 27. V 4, 30. VII 3, 1; im Akkusativ Pluralis: I 3, 9. 10, 6. II 3, 25. III 1, 46. 4, 5. V 7, 34. VII 2, 33. 3, 18. 7, 47.
- β) Neutrale Formen: im Nominativ Singularis: VII 7, 26; im Akkusativ Singularis: VI 1, 18; im Nominativ Pluralis: VI 6, 27; im Akkusativ Pluralis: I 3, 20. V 7, 18; mit einer Präposition: III 1, 13 ἐχ τῶν συμβάντων.
  - r) Vereinzelt eine Femininform: VI 1, 13.
- 3. Participium Futuri: α) Maskulinformen: im Nominativ Singularis: II 3, 5. 4, 5; im Genetiv Singularis: VII 2, 15; im Nominativ Pluralis: III 5, 12 V 7, 28. VI 5, 9; im Genetiv Pluralis: VII 7, 42: im Akkusativ Pluralis: III 2, 31. IV 3, 7. VII 7, 42. 55.

- β) Eine neutrale Form nur V 1, 11 τὰ ἄξοντα (Nominativ), wo das Substantivum (πλοῖα) zu ergänzen ist.
  - 4. Participium Perfecti:
- α) Mask ulin formen: im Nominativ Singularis: V 7, 9; im Nominativ Pluralis III 4, 30. 32 οἱ τετρωμένοι, IV 5, 12 bis. 8, 20. V 2, 4. 6, 36. 7, 9; im Genetiv Pluralis: II 3, 11. 19. III 2, 17. 5, 2 τῶν ἐσκεδασμένων, falls man die Worte nicht enge an das vorhergehende τῶν Ἑλλήνων anschließen will, IV 3, 30. VI 3, 23. VII 2, 8. 7, 2; im Dativ Pluralis: I 8, 3. III 2, 36. IV 4, 22; im Akkusativ Pluralis: I 1, 7. 8, 24. III 5, 14. V 2, 8. VI 2. 10; mit Präpositionen: III 1, 38. 4, 31. IV 2, 21. 6, 25.
- β) Neutrale Formen: im Nominativ Singularis: IV 3, 23 το γεγενημένον; im Nominativ Pluralis: V 7, 11 τὰ εἰρημένα; im Dativ Pluralis: V 5, 24 τοῖς εἰρημένοις, ebenso V 7, 20. VI 2, 14; im Akkusativ Pluralis: II 5, 33 τὰ γεγενημένα; mit Prāpositionen: V 4, 19 ἔν εκα τῶν γεγενημένων, VII 7, 30 ἐκ τῶν νῦν δὴ γεγενημένων, III 3, 18 ἐν τῷ τεταγμένω, VII 6, 10 ἐπὶ τοῖς πεπονημένοις, VI 3, 4 εἰς τὸ συγκείμενον, II 2, 8 κατὰ τὰ παρηγγελμένα, VII 2, 7 κατὰ τὰ συγκείμενα.
  - b) Das Participium mit dem generellen Artikel.
- 1. Particip. Praesentis. α) Maskulinformen: im Nominativ Singularis: V 7, 27 δ βουλόμενος, VII 7, 42 δ ἔχων "(jeder) Besitzer"; im Genetiv Singularis: VII 7, 36 bis; im Dativ Singularis: III 3, 18 bis. IV 6, 16. V 6, 25 bis. VII 3, 13 bis; im Akkusativ Singularis: I 3, 9. 9, 26. II 6, 20 bis. III 2, 31. V 1, 8. 2, 18. 3, 13. 6, 20 bis. 30 bis. 34. VI 4, 15. 23; im Nominativ Pluralis: I 2, 24 ter. 5, 5. II 4, 23. 6, 7. 19. III 1, 46. 2, 18. 3, 15. IV 5, 18. V 3, 10. 4, 15. 5, 20 bis. 6, 4 bis. 7, 27. VI 5, 23 bis. 6, 3; im Genetiv Pluralis: I 5, 16. 9, 16. 19. II 1, 4. 9. 6, 20. 23. 24. III 2, 26. V 7, 27; im Dativ Pluralis: I 9, 19. II 6, 8. 21. 25. V 4, 21. VII 3, 28; im Akkusativ Pluralis: I 9, 11. II 1, 6. 5, 29. 41. III 2, 17. 35 bis. 19. 4, 12. V 6, 5. 16. 7, 33. VI 3, 18. VII 3, 28; mit einer Präposition: II 5, 14.
- β) Formen des Neutrums: im Nominativ Singularis: III 4, 22. IV 1, 7. VI 1, 21. 4, 3; im Dativ Singularis: V 4, 20 τῷ ὄντι "in Wirklichkeit"; im Nominativ Pluralis: II 6, 14; im Akkusativ Pluralis: II 1, 12. IV 4, 15 bis. VII 3, 10.
  - 2. Participium Aoristi. Maskulinformen: im Nominativ Sin-

gularis: IV 8, 26; im Akkusativ Pluralis: VI 3, 18. Neutrale und Femininformen fehlen.

- 3. Participium Futuri. Maskulinformen: im Genetiv Pluralis: II 4, 22. Neutrale und Femininformen fehlen.
- 4. Participium Perfecti. Maskulinformen: im Nominativ Pluralis: II 3, 12; im Dativ Pluralis: VII 1, 30; im Akkusativ Pluralis: VII 7, 16. Neutrale und Femininformen fehlen auch hier.

Die Negation heißt oð an der Stelle, welche bei S.-B. als Beispiel angeführt ist (II 5, 5), aber auch μή findet sich an Stellen, wo das Participium einem hypothetischen Satz entspricht: IV 5, 11 τῶν ἄλλων στρατιωτῶν οἱ μὴ δυνάμενοι διατελέσαι τὴν ὁδὸν ἐνυπτέρευον ἄσιτοι und 12 τὰ μὴ δυνάμενα τῶν ὑποζυγίων ἤρπαζον, Stellen, an denen das Participium mit dem Artikel doch ohne Frage ebenso "Individuen in bestimmten Fällen" bezeichnet, wie in dem bei S.-B. herangezogenen Beispiel. Bei dem mit dem generellen Artikel versehenen Participium findet sich die Negation μή 4 mal: IV 4, 15. V 6, 25. 30. VII 3, 28.

Übersicht: Von den Tempora ist weitaus das gebräuchlichste das Präsens (203), demnächst der Aorist (50) und das Perfektum (48), am seltensten das Futurum (12). Nach dem Genus geordnet finden sich Maskulinformen 252, neutrale 57, nur eine Femininform. Von den Kasus ist der häufigste der Akkusativ Pluralis (78), ein Fingerzeig für die Notwendigkeit beim Einüben der Formenlehre auf die Frage: was heißt "diejenigen, welche u. s. w.?" zwei Antworten zu verlangen, demnächst der Nominativ Pluralis (74), der Genetiv Pluralis (42), der Akkusativ Singularis (29), der Dativ Pluralis (26), der Nominativ Singularis (23), endlich der Dativ Singularis (9) und der Genetiv Singularis (4). Verbindungen mit Präpositionen finden sich 25.

Das Participium mit dem Artikel im Sinne eines konsekutiven Anm. 2 Relativsatzes findet sich 11 mal: II 3, 5 ἄριστον οὖχ ἔστιν οὖδ' ὁ τολμήσων περὶ σπονδῶν λέγειν, 4, 5 ' ἡγησόμενος οὐδεὶς ἔσται, 22 τῶν ἐργασομένων ἐνόντων, III 2, 31 μυρίους ὄψονται ἀνθ' ἑνὸς Κλεάρχους τοὺς οὐδενὶ ἐπιτρέψοντας κακῷ εἶναι, 5, 12 ἦσαν οἱ κω-λύσοντες πέραν πολλοὶ ἱππεῖς, IV 3, 7 ὁρῶσι τοὺς διαβαίνειν κω-λύσοντας, V 1, 11 ἔως ἄν ἱκανὰ τὰ ἄξοντα γένηται, 7, 28 ἢν ὧσιν οἱ πεισόμενοι αὐτῷ, VI 5, 9 ἵν' ὧσιν οἱ ἐπιβοηθήσοντες, VII 7, 42 bis ἔχει τοὺς συνησθησομένους, οὐ σπανίζει τῶν βοη-θησόντων. Im Sinne eines finalen Relativsatzes findet sich nur

das Participium ohne Artikel (s. Anm. 3), und zwar nur 1 mal das des Präsens: IV 5, 8 διέπεμπε διδόντας τοὺς δυναμένους περιτρέχειν τοῖς βουλιμιῶσιν, freilich in Verbindung mit einem nominalen Objekt, daher vielleicht auch zu § 134 Anm. zu ziehen, 2 mal das Participium Futuri: IV 5, 22 πέμπει τῶν ἐχ τῆς χώμης σχεψομένους und VI 6, 29 συνεβούλευε πέμψαι πρὸς Κλέανδρον σχεψομένους.

Außerdem findet sich 2 mal im Sinne eines konsekutiven Relativsatzes das Participium in enger Verbindung mit einem Substantivum: V 1, 4 πλοΐα τὰ ἡμᾶς ἄξοντα, VI 5, 20 οὖτε πλοΐα ἔστι τὰ ἀπάξοντα, ebenso im Sinne eines finalen VII 2, 8 ἄνδρα συμπέμπει χελεύσοντα, eine Stelle, die auch zu § 134 Anm. gezogen werden könnte.

Der generelle Artikel wird am häufigsten weggelassen im Anm. 3. Dativ Pluralis (10 mal): II 6, 13 οΐτινες παρείησαν αὐτῷ — πειθομένοις έχρητο "an allen — hatte er Folgsame", III 5, 13 όμοιοι ήσαν θαυμάζουσιν, IV 8, 20 ter οἱ μεν μεθύουσιν είώπεσαν, οἱ δε πολύ μαινομένοις, οἱ δὲ ἀποθνήσχουσιν, namentlich im Dativus relationis (S.-B. § 55 e): ΙΙΙ 2, 22 πάντες ποταμοί προϊούσι πρός τὰς πηγάς διαβατοί γίγνονται, ebenso III 5, 7. IV 3, 6. 6, 12 bis, demnächst im Dativ Singularis (10 mal): IV 1, 17 σχολή οὖκ ην ίδεῖν παςελθόντι τὸ αἴτιον τῆς σπουδῆς, wo allerdings der Dativ auch als attributives Participium zu der Ergänzung Χειρισόφω gefasst werden könnte, ebenso V 4, 12. 8, 10. 25 bis. VII 3, 35. 6, 21, im Dativus relationis: III 5, 15 έλεγον ότι — — ή δὲ (sc. όδός) διαβάντι τὸν ποταμὸν πρὸς ἐσπέραν φέροι, ebenso IV 5, 27. VI 4, 1; im Akkusativ Pluralis 11 mal: II 6, 13 εθνοία έπομένους οθδέποτε είχεν, ebenso II 6, 27. 28. IV 1, 22. 4, 15 bis, im Sinne eines finalen Relativsatzes bei πέμπειν und seinen Komposita: IV 5, 8. 22. VI 6, 29 (s. oben.); im Nominativ Pluralis 3 mal: V 8, 20 μικρά άμαρτηθέντα, VII 3, 32 bis ελσήλθον αθλούντες καλ σαλπίζοντες; vereinzelt im Akkusativ Singularis: II 3, 23 αδικοῦντα πειρασόμεθα αμύνεσθαι, im Genetiv Pluralis: II 5, 21 εν ανάγκη εχομένων εστί und in Verbindung mit einer Praposition: VII 6, 21 ὑπὸ πολεμίου γε ὄντος έξηπατήθην.

Dazu kommen die Verbindungen eines solchen Participiums mit τινές: IV 5, 12 έφείποντο τῶν πολεμίων συνειλεγμένοι τινές, ebenso V 8, 14 bis. VI 6, 5 und mit ἄλλος (οι) V 8, 16 ἄλλον ἀπολειπόμενόν που καὶ κωλύοντα καὶ ὑμᾶς καὶ ἡμᾶς ἔπαισα, VII 8, 11 συνεξέρχονται αὐτῷ καὶ ἄλλοι βιασάμενοι ("die es erzwungen hatten" Rehd.).

## B. Das Participium ohne Artikel.

steht als Vertreter eines konjunktionalen Nebensatzes, und zwar: § 134. I. eines temporalen Nebensatzes.

- 1. Participium coniunctum:
  - a. Präsens:
- α) im Nominativ Singul. Maskulinum: I 1, 5. 6. 8. 9. 2, 16. 21. 3, 2. 4. 8. 14. 4, 18. 5, 1 (ἔχων, nicht formelhaft!). 5 (ebenso!). 12. 14. (ἄχων nicht formelhaft!) 6, 6 ter (darunter ἔχων wie 5, 1). 11. 7, 2. 8. 18. 20 bis (darunter ἔχων wie 5, 1). 8, 1. 12. 14 bis. 16. 21 bis (darunter ἔχων). 26. 9, 2. 4. 14. 22. 25. 26. 27. 28. 31. 10, 1. 7. II 2, 16 (ἄχων = marschierend). 3, 1. 11 bis. 19. 25. 29. 4, 26. 27. 5, 7. 22. 33 (ἔχων). 6, 4. 16. 27 bis. 28. III 1, 4. 12. 20. 27. 28 ter. 3, 2. 15. 4, 12. 18. 46. 48. 5, 9. IV 1, 25. 27. 2, 25 bis. 26 bis. 3, 20. 4, 7. 17. 5, 3 bis. 7 bis. 8. 16. 20 bis. 24. 28. 6, 6 bis. 12. 7, 2. 8. 20. 8, 4 bis. 14. 25. V 1, 14. 15. 3, 9. 6, 18. 7, 31 (ἔχων). 33. 8, 4 bis. 9. 14 bis. VI 1, 6. 8. 9. 10. 12. 19. 3, 10. 14. 4, 11. 5, 23. 25. 6, 12. VII 2, 6 bis. 10. 19. 21. 24 bis. 25. 33. 34 (ἔχων). 3, 16. 18. 20. 26 bis. 27 bis. 41. 4, 5. 8. 11. 6, 44. 7, 6 bis. 9. 33 (ἔχων). 8, 10 (ἔχων παφ' ἑαντῷ). 19; Femininum: I 5, 3 ter. IV 5, 15; Neutrum: I 8, 14. II 1, 17. VI 6, 2.
- β) im Nom. Pluralis Maskulinum; I 2, 11. 3, 2. 4, 8. 5, 2. 4. 5 ter. 10, 13. 6, 1. 7, 2. 8, 22 (ἔχοντες). 27. 9, 27. 31. 10, 4 bis. II 1, 6 quater. 2, 9. 11 bis. 13 bis (darunter ἔχοντες). 17 bis. 3, 14. 15. 4, 2. 10. 11 bis. 5, 32. 34. 37. III 1, 2. 29 ter. 32. 2, 3. 19 bis (darunter βεβηχότες in Präsensbedeutung). 22. 35. 38. 3, 5. 8. 10 bis. 4, 8. 17. 18. 21. 25. 27. 30. 33. IV 1, 5. 14 bis. 16 ter. 2, 1. 3 bis. 5. 10. 15. 28 bis. 3, 2 bis. 9. 12. 21 bis. 23 bis. 27. 30. 33. 34 bis. 4, 7. 17. 20. 5, 2. 29. 6, 12. 13. 25. 8, 12. 17. 22. V 1, 8. 11. 12. 16. 2, 3. 5. 17. 30. 32 ter. 3, 2. 4, 2. 12 bis. 14. 17. 23. 24. 26. 27. 29 bis. 34. 5, 3. 8. 13. 20. 6, 9. 11. 31. 32. 7, 13. 17. 19. 21. 27. 32. 34. 8, 1. 13. VI 1, 4. 11 bis. 17. 19. 2, 1. 3, 5. 7 bis. 19 bis. 22. 24. 4, 11. 16. 26. 27. 5, 8. 12. 23. 31. 6, 1. 7. 32. 35. 38. bis. VII 1, 23. 29. 2, 3. 16. 3, 4. 6. 8. 10. 31 bis. 4, 12. 13. 15. 6, 14 bis. 31 bis. 7, 5 bis. 8, 7. 16. 18; Femininum: IV 7, 13.
- y) im Akkusativ Singularis in der Konstruktion des Acc. c. Inf. oder Acc. c. Part.: I 1, 8. 10, 16. II 4, 26. IV 5, 32. V 7, 10. VI 1, 23. 4, 15, nur Maskulinformen.
- d) im Akkusativ Pluralis in denselben Konstruktionen, ebenfalls ausschließlich Maskulinformen: I 2, 25 ter. II 1, 8. 14. 19. 3, 26.

- 27 bis. III 1, 13, 20, 29, 2, 6 bis. 21 bis. 39, 3, 10, 4, 32, 33 bis. IV 7, 6, V 5, 11, 6, 22, 8, 11, VI 5, 16, VII 1, 30, 3, 5 bis. 5, 13, 7, 8.
- e' im Akkusativ Singularis als Attribut zum Objekt: I 3, 3. 6, 11. 8, 27. V 4, 26. 7, 16. VII 6, 30 (nur Maskulinformen).
- 5) im Akkusativ Pluralis in derselben Weise: I 6, 2. III 3, 16. IV 2, 12. VII 3, 30, 31, 7, 33 (nur Maskulinformen).
- (1) im Pativ Singularis: II 2, 3, 5, 15, IV 3, 10 ter. V 6, 8, 16, VI 1, 22, 2, 15 bis. 3, 4 bis. 10, 6, 36, VII 2, 5, 7, 4, 8, 2 (nur Maskulinformen).
- 3' im Dativ Pluralis: II 1, 17. III 2, 35. 3, 3, 4, 3, 5, 8. IV 2, 12, 27. 3, 7 ter. V 2, 20. VI 4, 13. VII 1, 34. 3, 21 (nur Maskulinformen'.
- ι) mit einer Prāposition im Singular: III 2, 5 ὑπὸ Κύρου ζώντος: im Plural: V S, 13 bis δι' ὑμῶν ἐν τάξει τε ἰόντων καὶ μαχομένων.

#### b' Aorist:

a) im Nominativ Singularis Maskulini: I 1, 4 bis. 7 ter. 9 bis. 2, 2, 4 bis, 6, 8, 9, 13, 17 bis, 20, 23, 3, 3, 5 bis, 9, 10, 12, 4, 5, 8 bis. 11, 16, 17, 5, 11, 12 bis. 17, 6, 1 bis. 2, 3 bis. 4, 6, 7 ter. 8 bis. 7, 2, 6, 18, 8, 3 bis. 11, 15 ter. 17 bis. 20, 24 bis. 26, 28, 9, 6. 10, 5, 6, 8, 10, 14, 15, II 1, 5, 10, 13, 15, 17, 18, 2, 3, 14, 3, 8. 10. 19. 24. 29. 4, 15. 18 bis. 19. 21. 25. 5, 24. 27. 28. 6, 2 bis. 5 bis. 17. 29 bis. III 1, 5, 6 bis. 7 bis. 8, 10, 11, 17, 27 bis. 31. 45. 47. 2, 4 ter. 5 ter. 13. 18 bis. 34. 3, 1. 12. 4, 2 bis. 14 bis. 39. 42. 48 bis. 49 bis. 5, 10 quater. IV 1, 14. 18. 19. 26. 27. 2, 13. 3, 13. 14. 17 bis. 20. 25. 26. 28 bis. 4, 5, 12 ter. 16 bis. 5, 21. 6, 3 bis. 23, 7, 11, 13, 20, 22, 24 bis. 27, 8, 26, V 1, 2 bis. 15, 17, 2, S. ter. 10, 16, 30, 3, 5, 4, 3, 19, 29, 5, 13, 24, 6, 3 bis. 16, 22, 25. 27. 7. 1. 5. 8. 14. 15 bis. 16. 29. 8. 1. 5. 7. 9. VI 1, 6. 8 quater. 12 ter. 22, 31, 32, 2, 4, 15, 18, 3, 11, 4, 12, 13, 15 bis. 18, 23, 25, 5, 2, 10, 11, 14, 22, 6, 2, 6, 17, 21, 25, 28 bis. 34, 36, 37, VII 1, 2. 8. 13. 20. 33. 37. 38. 39 bis. 40 bis. 41 bis. 2, 7. 8. 9. 10 ter. 11. 12 bis. 13. 14. 15 bis. 17. 25. 30 bis. 31. 32. 3, 3. 7. 18. 19. 22 bis. 23 bis. 25, 26, 27, 28, 29, 32, 33, 35 bis. 36, 41, 42 bis. 43 bis. 44. 45. 47. 4, 1 bis. 6, 7 bis. 8, 9, 10, 11, 12, 23, 5, 2 bis. 5 bis. 11, 44, 7, 4, 8 bis. 12 bis. 15, 21, 25, 48, 53 bis. 55, 8, 2, 3, 5. 11. 20. 21. 24 bis.

- β) im Nominativ Singularis Feminini: I 1, 3. 9. 6. III 4, 8 (vielleicht auch in einen Relativsatz aufzulösen).
- 7) im Nominativ Pluralis Masculini: I 2, 17. 18. 3, 7. 20. 21. 4, 3. 7 bis. 12. 14 bis. 16. 5, 2 bis. 8 bis. 6, 4. 10. 7, 8. 25. 10, 3. 6. 7. 8. 9. 10. 16. 17. II 1, 2. 4. 8 bis. 2, 5. 8. 9. 3, 6. 21. 4, 4. 12. 19. 22. 5, 8. 10 bis. 13. 19. 39. 42 bis. 6, 1 bis. 3. 29. III 1, 26. 28 ter. 29. 46 bis. 2, 9. 11. 12. 14. 17. 20. 22. 23. 3, 1 bis. 6 bis. 19. 4, 1 bis. 6. 15. 18. 37. 46. 5, 1 bis. 13. 14. 17 bis. IV 1, 5. 8. 10. 14 bis. 23 bis. 2, 1. 2. 5 bis. 7 bis. 8 bis. 11 bis. 13. 15. 17. 18. 23. 3, 12 ter. 14 bis. 31. 32. 33. 34. 4, 1. 5. 12. 15. 19. 20 bis. 21. 22. 5, 15 bis. 18 bis. 19. 21. 22. 23. 28. 29. 6, 1. 17. 21. 22. 23. 27 bis. 7, 16. 22. 27. 8, 6. 16 ter. 18. 19. V 1, 2, 3, 4, 11. 2, 4 bis. 15. 16. 21. 27. 31. 3, 1. 4, 11 bis. 14. 16 bis. 17. 22 quater. 25. 30 bis. 5, 2. 7. 10. 16. 19. 20. 6, 2. 13. 20. 21 bis. 36. 37. 7, 2. 13 ter. 16. 19. 20. 27. 8, 13. VI 1, 4. 11 bis. 14. 30. 2, 4. 8. 11 bis. 12. 17 bis. 3, 13. 14. 20. 21 ter. 24 bis. 4, 8 bis. 9. 10 bis. 11. 21. 22 bis. 32. 5, 18. 26. 37. 38. VII 1, 4. 10 bis. 13. 14. 15. 2, 1. 20 bis. 3, 1 ter. 3. 4. 9. 36. 39. 47. 4, 2. 6. 14. 17 ter. 18. 22. 5, 13. 14. 6, 5 bis. 28. 31. 36. 42. 7, 1. 10. 15. 33 bis. 56 ter. 57. 8, 6. 7. 8. 11. 16 ter.
  - δ) im Nominativ Pluralis Neutrius: III 5, 9.
- s) im Akkusativ Singularis in der Konstruktion des Acc. c. Inf. oder Acc. c. Part.: I 3, 5 bis. 8, 29. II 1, 10. 2, 20. III 1, 5. 2, 7. 4, 35. 49. IV 3, 10. 5, 27. 32. 6, 21. V 3, 6. VI 5, 24 bis. 6, 5. 19. 20. 30. 33 bis. VII 2, 8.
- ζ) im Akkusativ Pluralis in denselben Konstruktionen: 1 2, 25. 3, 14. 18. 5, 13. 10, 14. II 1, 8. 4, 4. III 1, 13 bis. 30 bis. 44. 2, 1. 26. 36. 5, 17. 18. IV 1, 12. 26. 2, 1. 3. 15. 16. 3, 26. 28. 29 bis. 5, 21. 32. 6, 9. 11 bis. 8, 10. 12. 28 bis. V 4, 15. 5, 20. 6, 1. 9 bis. 18. 30. VI 2, 5. 3, 17 bis. 5, 3. 11. 16 bis. 18. 25. 6, 38. VII 1, 11. 31. 2, 28. 3, 5, hier wie vorher nur Maskulinformen.
  - η) im Dativ Singularis: I 2, 1. 6, 2. 9, 18. IV 5, 35. VI 6, 17. 18.
- 3) im Dativ Pluralis: II 1, 2 bis. 5, 18. III 5, 12. IV 1, 12. 3, 12. 4,
  19. 8, 9. V 8, 17, hier wie unter η) ebenfalls nur Maskulinformen.
  c. Perfektum.
- α) im Nominativ Singularis Masculini: I 8, 1 βασιλεύς προσέρχεται ώς εἰς μάχην παρεσκευασμένος, ebenso II 1, 3. 3, 25. III 2, 7. IV 2, 17. 21. V 2, 17. 7, 1. 30. VII 1, 40. 2, 12. 6, 11. 34 bis.
  - β) im Nominativ Singularis Neutrius: I 7, 20.
  - y) im Nominativ Pluralis Masculini: I 2, 16. II 4, 1. 14. Joost, Sprachgebrauch Xenophons. 19

- 1 m = 1. 2. 2. 11 i = i = IV 1. 20. 2. 7. 5, 14. 8, 8. 2. 1. ns. 7 i 7. 17. 5. 3. VI 4 5 5. 30. VII 4, 16. 8, 18.
  - i m Kammany Purnis Feminis: I 1, 6, 4, 9.
- m laisteauv Pintais in der Konstruktion des Acc. cum int. I i. 2 ms. i. II V 2. II. 5. 11. VI 5, 21, nur Massministraeu.
- m kainsauv Singularis Masculini als Attribut zum Objekt:
  - 7 m Assumer Puralis Mascriini ebenso: IV 5, 33, V 4, 34, 5 m Senery Singularis Mascriini: III 1, 17.
- m lanv Singularis: IV 2 10. Phuralis: III 4, 2, beides Maskulini culen.
  - L Services abadines.
    - L Princes
- 2 Supulars Maskulindermen: I 2 22 6, 10, 9, 31, II 2, 3, 4 2 III 1 2 verleicht kansal. IV 1, 23, 7, 4, V 3, 7, 7, 35, 5, V 5 21 experies grower, vielleicht abhängig von deplacement & 21 \$ 24 5. VII 2, 3, 6, 39; Femininformen: II 2, 19, IV 5 5. VII 1, 21; neutrale: V 4, 22, VI 4, 18.
- 1 Firels: Maskrömbernen: II 4, 5, 6, 29, III 2, 9, 3, 1, 4, 36, IV & II, 4, 8, IL, & I2, V 2, 24, 7, 10, 35, 8, 3 bis, 10, VI 2, 5, 3, 9, VII 1, 33, 3, 7, 4, 17, & 1, 4, 27, 8, 15; neutrale: II 4, 2, VI 5, 2, VII 1, 27,

Para k miner die hierber gehörigen Genetive ohne Subjekt: Singulariernen: H à 5 jét εξω όντος αποστρέφειν αὐτον ἐπειρώντο; Pinaliernen: I 2. 17 προσόντων, ebenso 6, 1. VII 3, 7, προσιόντων V 4. ià ferner πορετομένων I 8. 18, ebenso IV 5, 9, mit άνω IV 1, 6, εν οξωξ όντων II 1. 3. διαβαινόντων II 4, 24, παλούντων IV 1, 9, παταπαμμένων IV 4, 11. διάδοντων (gals sie Rechenschaft ablegten") V 8. 1. δυτων πρὸς τῶ τείχει VII 2, 14. Diesen 14 Fällen stehen 11 gegenüber, in denen das Subjekt ausgedrückt ist: αὐτοῦ I 9, 31. III 2. 9. V 3, 7; αὐτῶν III 3, 1. IV 3, 17. 4, 8. 11. V 2, 24. VII 4, 17. 8. 15.

- b. Aorist.
- α) Singularis: Maskulinformen: I 5, 7. 6, 8. II 2, 19. IV 7, 25. V 2, 17. 24; Femininformen: I 5, 12. III 1, 11. VI 4, 27.
- $\beta$ ) Pluralis: Maskulinformen: I 5, 11. III 2, 11. VI 3, 17; neutrale III 3, 1.
- Mit weggelassenem Suhjekt: IV 8, 5 ἐρωτήσαντος, V 5, 3 καταθυσάντων, VI 4, 17 συνελθ΄ντων.

#### c. Perfektum.

Nur III 3, 6 προεληλυθότων αὐτῶν und  $\nabla 8$ , 3 σίτου ἐπιλελοιπότος.

- II. Das Participium steht als Vertreter eines kausalen Satzes.
- 1. Participium coniunctum.

Dasselbe ist im Deutschen entweder durch einen Satz mit "da, weil" oder durch einen Satz mit "dadurch dass" wiederzugeben.
("da, weil".)

### a. Präsens.

- α) im Nominativ Singularis Masculini: I 1, 8. 10. 11. 2, 1. 3, 8 bis. 10 bis. 5, 9. 7, 3 bis. 4. 12. 8, 13. 10, 8. II 1, 10 ter. 11 bis. 18. 2, 16. 3, 13. 4, 15. 5, 6. 11. 27. 28. 6, 4. III 1, 4. 15. 19. 2, 7. 4, 20. IV 5, 29. 32. 35.  $\nabla$  6, 17. 26. 29. 8, 23. VI 1, 20. 2, 13. 14 bis. 4, 14. 23. 5, 13. 6, 9. VII 1, 2. 33 bis. 2, 2 bis. 3, 15. 17. 20. 5, 16. 6, 8. 11 bis. 18. 7, 2. 8, 17; Feminini: I 1, 4; Neutrius: VI 5, 28. 29.
- β) im Nominativ Pluralis Masculini: I 2, 26. 4, 9. 17. 7, 8. 8, 22. 9, 29. 10, 4. II 1, 16. 2, 5. 4, 10. 16. 22. 5, 3. 5. 41. III 1, 2. 3 ter. 36. 2, 29. 3, 7. 26. 27. 29. 34. 5, 3. IV 1, 8. 5, 17. 8, 2. V 2, 4. 30. 5, 7. 9. 7, 25. VI 3, 4. 24. 4, 8 ter. 24. 5, 4. 12. 25. 28. 6, 3. 4. 5. VII 1, 9. 31 bis. 2, 2. 38. 4, 21. 8, 6; Neutrius: IV 1, 13. 2, 13.
- γ) im Akkusativ Singularis Masculini in den vorher angeführten Konstruktionen; I 4, 5. VI 6, 27; im Akkusativ Pluralis Masculini: I 2, 25. 4, 7. III 2, 8. 4, 19 ter. V 6, 2. VII 1, 30.
- δ) im Akkusativ Singularis Masculini als Attribut zum Objekt:
  VII 7, 23; Femininum: I 2, 19; Pluralis: I 3, 4. II 5, 27. VI 3, 18.
  8, 13. VII 8, 12.
- ε) im Genetiv Singularis Masculini: V 8, 1. VII 7, 37; Feminini: VII 7, 33.
- ζ) im Dativ Singularis Masculini: II 6, 20 ἐπεβούλευον ώς εθμεταχειρίστω ὄντι, ebenso V 6, 15 bis. VI 1, 32 bis. VII 7, 23; im Dativ Pluralis: I 4, 15. III 1, 34.
  - η) abhängig von einer Präposition: III 3, 2. V 5, 9.
    - b. Aorist.
- α) im Nominativ Singularis Masculini: I 8, 24. II 3, 2. III 1, 5. IV 7, 11. 8, 25. V 2, 9. 7, 29. 8, 15. VI 2, 13. 5, 13. 6, 9. VII 1, 18. 3, 24. 5, 5. 6, 2. 7, 25.

- \$\beta\_i\$ im Nominativ Phuralis Masculini: I 4, 7. 15. II 2, 5. 5, 5. IV 2, 5. 3, 1. 21. 5, 18. 8, 18. 25. V 7, 22. VI 3, 3. 25. 6, 32. VII 7, 14. 31.
- 7) im Akkusativ Pluralis Masculini in der Konstruktion des Accusativus cum Infinitivo: VI 3, 26. VII 7, 45 bis.
- c. Perfektum: im Nominativ Pluralis Masculini: II 6, 13. IV 3, 2. V 2, 1. 7, 17. VI 4, 8. 5, 28; im Akkusativ Pluralis Masculini. II 6, 25.

("dadurch, dass".)

## a. Präsens.

- α) im Nominativ Singularis Masculini: II 5, 15 πείσαι λέγων "durch Reden überzeugen", II 6, 6 πολεμών μείονα ταῦτα ποιείν, ebenso II 6, 26. III 1, 6 bis. V 7, 11. VII 7, 10.
- β) im Nominativ Pluralis Masculini: II 5, 24. III 2, 3. IV 6, 26.
  V 2, 31. 5, 14. 23. 7, 16 bis. 8, 22. VI 1, 1. VII 1, 17. 29.
  2, 24 bis. 3, 10. 4, 14. 6, 26. 8, 13. 14.
- 7) im Akkusativ Pluralis im Accusativus cum Infinitivo: VI 6, 4. VII 1, 30. 3, 13.
  - b. Aorist.
- $\alpha$ ) im Nominativ Singularis Masculini: I 1, 10 (mit  $\tilde{\alpha}\nu$ !). III 1, 18. 26. 5, 10 bis. IV 8, 25. VII 6, 34. 41.
- β) im Nominativ Pluralis Masculini: V 7, 19. 30 (οἱ δὲ καταλεύσαντες u. s. w., wo das Participium auch durch den Artikel substantiviert gedacht werden kann). VI 1, 32. VII 4, 17.
- γ) im Akkusativ Pluralis im Accusativus cum Infinitivo: IV 8, 12. V 6, 15. VI 3, 17.
- c. Futurum nur mit ως (siehe zu § 136 b. Anm.): I 3, 15-4, 18. VI 6, 1. VII 1, 40. 2, 9.
- 2. Genetivus absolutus, vorwiegend mit Participium Praesentis:
  - α) Singularis: I 1, 6. 4, 12. 7, 5. VII 2, 15. 4, 14. 6, 12 bis.
- β) Pluralis: 1 1, 11. II 1, 21. 5, 12. III 4, 24. 40. IV 1, 13. 16. 8, 13. 27. VI 4, 7. VII 1, 28. 3, 13. 4, 17. 6, 36, Aorist nur V 2, 8 mit ώς und ἄν, VI 1, 30 mit ώς, Perfektum nur VII 1, 19 mit ώς, Futurum: I 3, 6. 8. 10, 6. III 4, 3. V 7, 31. VI 4, 23.

Dazu kommen die Genetive ohne Subjekt: III 1, 40 οὖτω γ' ἐχόντων, wo τῶν στρατιωτῶν zu ergänzen ist, wenn man nicht die Verbindung unter Vergleichung von III 2, 10, wo sie sich auch findet, gleichbedeutend mit quae cum ita sint fast, ferner V 1, 10 ὑπαρχόντων sc. τῶν πλοίων, vielleicht auch III 4, 45 πολλὴ πραυγὴ

ξν τοῦ Ἑλληνικοῦ στρατεύματος διακελευομένων τοῖς ἐαυτῶν, falls man nicht mit den Erklärern hier eine m. E. sehr harte constructio ad sensum annimmt, was seine Bedenken hat, da man doch schwerlich die Offiziere schlechtweg als στράτευμα bezeichnen kann.

III. Das Participium steht als Vertreter eines finalen Nebensatzes. Eine absolute Participialkonstruktion findet sich nur in Verbindung mit ώς I 8, 10 ή δὲ γνώμη ἦν ώς εἰς τὰς τάξεις τῶν Ἑλλήνων ἐλῶντα καὶ διακόψοντα, ein Accusativus absolutus, der jedoch in engem Anschlus an das vorangehende τὰ δρέπανα auch als attributives Participium genommen werden kann. Sonst findet sich in finalem Sinne nur das Participium coniunctum, und zwar zunächst im Futurum:

- α) im Nominativ Singularis: I 10, 10. IV 5, 24. 6, 17. V 3, 6. 7. VI 1, 23. VII 6, 8. 7, 13. 21 bis. 55 bis.
- $\beta$ ) im Nominativ Pluralis: I 3, 13. 10, 5. IV 7, 17. 8, 6. V 5, 24 bis. VII 1, 28 bis. 31 bis. 32. 3, 16. 4, 5. 21. 7, 17 bis. 8, 6.
- 7) im Akkusativ Singularis in der Konstruktion des Acc. c. Inf.: I 7, 1. 10, 16.
- δ) im Akkusativ Pluralis in derselben Konstruktion: II 6, 12. III 1, 24. Keinem eigentlichen Finalsatz entsprechend, wenn auch eine Absieht ausdrückend, findet sich das Participium Futuri II 2, 4 ἀπιόντας δειπνεῖν ὅ,τι τις ἔχει ("indem, weil wir abziehen wollen", "mit der Aussicht auf Abmarsch").
- ε) im Akkusativ Singularis als attributivem Zusatz zum Objekt (vergl. auch zu § 133 Anm. 2!): II 1, 2. 5, 2. VII 1, 32. 2, 8.
- ζ) ebenso im Akkusativ Pluralis: I 4, 5. V 2, 10. 5, 8 bis. 6, 21. VII 8, 9. Das regierende Verbum ist mit Ausnahme von I 4, 5, wo es ἀποβιβάζειν lautet, immer πέμπειν oder συμπέμπειν. Überall liegen Maskulinformen vor.

Diesen Fällen stehen ungefähr ebensoviele gegenüber, in denen die finale Bedeutung des Participium Futuri durch  $\dot{\omega}_{\varsigma}$  verdeutlicht ist (vergl. zu § 136 c).

Der Akkusativ des Participium Praesentis findet sich in dem einen angeführten Falle und VI 1, 2 πέμπει πρέσβεις λέγοντας. Aber auch sonst, wenn auch nicht häufig, findet sich das Participium Praesentis im Sinne eines Finalsatzes: I 3, 13 ἀνίσταντο οἱ μὲν ἐκ τοῦ αὐτομάτον λέξοντες ἃ ἐγίγνωσκον, οἱ δὲ καὶ ὑπ' ἐκείνον ἐγκέλευστοι ἐπιδεικνύντες u. s. w., wo es parallel mit einem Participium Futuri steht, I 3, 16 ἄλλος ἀνέστη ἐπιδεικνύς, VI 1, 30 ἐξανίσταντο λέγοντες, II 2, 15 ἦκον λέγοντες, VII 4, 19 ἦκε βοηθῶν, II 4, 24 ἐπεφάνη

σχοπών, IV 3, 30 ώχοντο ἐπιμελόμενοι, VI 6, 4 ἔπεμπον ἐρωτώντες (ohne Objekt), VII 3, 31 πάρεισιν οὐδέν σε προσαιτοῦντες. Freilich st in einigen Fällen auch eine andere Erklärungsweise möglich.

Einzeln zu erwähnen ist VII 2, 33 δπως ζώην μη είς την εκείνου τράπεζαν ἀποβλέπων, wo das Participium in die Sphäre des Finalsatzes fällt und dadurch finalen Sinn erhält.

IV. Das Participium steht als Vertreter eines hypothetischen Nebensatzes.

- 1. Participium coniunctum.
  - a. Präsens.
- α) im Nominativ Singularis Masculini: I 3, 6, 17, II 6, 17, 21.
   V 7, 9, VI 1, 29, VII 6, 2, 15, 7, 38, 42.
- β) im Nominativ Pluralis Masculini; I 3, 19 bis. 9, 29. II 1, 12. 2, 11. 4, 6. 5, 20. III 1, 2. IV 6, 13. 7, 6. V 4, 34. 6, 7. 32. VII 1, 29. 6, 26. 38. 7, 24.
- γ) im Akkusativ Singularis Masculini in der Konstruktion des Acc. c. Inf.: I 2, 11. IV 8, 13. VII 6, 11 (auch kausal aufzulösen!). 7, 54.
- δ) im Akkusativ Pluralis Masculini ebenso: II 4, 19. V 6, 19.
   31. VI 5, 18. 6, 23. VII 4, 13. 7, 30.
- ε) im Objekts-Akkusativ: (Singul. Maskul.) V 8, 25 bis. (Pluralis Maskul.) I 6, 2. V 7, 8. 33.
- ζ) im Dativ Singularis Masculini: I 9, 13. V 8, 25 bis; im Dativ Pluralis Masculini: II 1, 21 ter. 22 bis. 23 ter. VI 3, 16. 4, 12. 5, 18.

b. Aorist.

Nominativ Singularis Masculini: II 3, 5; Pluralis: II 1, 12. 20 bis. 5, 14. III 2, 29. V 6, 32. VI 1, 29.

- 2. Genetivus absolutus.
  - a. Präsens.
- α) Singularis: Maskulinformen: II 2, 1. III 4, 35. IV 1, 27. VI 1, 29.
   VII 7, 32 bis; Femininformen: III 4, 19. VI 1, 18.
- β) Pluralis: Maskulinformen: II 4, 6. 5, 23. III 4, 20. IV 6, 9. V 6, 9 bis. VI 3, 12 (außerdem eine Perfektform mit Präsensbedeutung!). 5, 17. VII 1, 28 bis. 7, 42 bis; neutrale: I 5, 16. III 4, 19. V 6, 7. VI 4, 19. VII 2, 4.

Zu ergänzen ist das Subjekt  $\eta\mu\tilde{\omega}\nu$  II 4, 6,  $\alpha\tilde{v}\tau\tilde{v}$  VII 7, 40,  $\alpha\tilde{v}\tau\tilde{\omega}\nu$  II 4, 24, ein allgemeines ( $\eta$ man") VI 4, 3.

b. Aorist.

- a) Singularis: I 9, 8 eine Maskulin-, V 6, 32 eine Femininform.
- β) Pluralis: III 1, 2. VI 3, 17 Maskulinformen, I 7, 4 eine neutrale.

c. Perfektum: eine Femininform im Singularis I 4, 20 bis, eine Maskulinform im Pluralis VII 1, 28.

Hierzu treten die zu § 136 b. Anm. aufgezählten 15 Fälle, in denen das Participium mit ώς oder ωσπερ verbunden ist.

- V. Das Participium steht als Vertreter eines konzessiven Nebensatzes.
  - 1. Participium coniunctum.

Präsens.

- α) im Nominativ Singularis Masculini: I 6, 7. 8, 13 ter. 21 ter. 23. II 5, 4. 16. 6, 18. 28. III 1, 27 bis. 30. 2, 4. 5. 16. 4, 2. V 8, 5. VI 1, 28. VII 6, 15. 41.
- β) im Nominativ Pluralis Masculini: II 3, 22. 4, 4. III 1, 10. 22. 29. 2, 16 bis. IV 1, 10. 19. VI 6, 16. VII 1, 27 ter. 29. 2, 37. 6, 24 bis.
- γ) im Akkusativ beim Infinitiv: Singularis Masculini: VII 7, 40, Pluralis Masculini: I 4, 12. VI 2, 10. VII 1, 30.
- δ) im Objekts-Akkusativ: Singularis Masculini: IV 7, 11, Neutrius V 4, 15; Pluralis Masculini IV 7, 11, Neutrius II 5, 18.
  - ε) im Dativ Singularis Masculini: II 6, 28.
- ζ) im Genetiv Singularis Masculini abhängig von einer Präposition I 9, 29.

b. Aorist.

Nominativ Singularis Masculini: III 2, 4 ter; Pluralis: II 5, 39. c. Perfektum.

Nominativ Singularis Maskulini: II 6, 29 ταθτά πεποιηχώς οθχ απέθανε.

- 2. Genetivus absolutus.
- a. Präsens.  $\alpha$ ) Singularformen: Maskulinum VI 1, 26; Femininum V 6, 25.  $\beta$ ) Pluralformen: Maskulinum II 4, 20. IV 1, 23; Neutrum II 5, 24.
  - b. Aorist: Singularis Maskulinum I 5, 14.
- c. Perfektum: Singularis Maskulinum VII 5, 4; Pluralis Maskulinum VI 2, 10.

Diesen 63 Fällen stehen nur 14 (13) gegenüber, in denen das konzessive Participium durch καίπες (4!), καί allein (5), καὶ μάλα (4) und μάλα allein (1?) verdeutlicht wird.

Weggelassen ist αὐτῶν Ι 4, 12 οὖκ ἐπὶ μάχην ἰόντων.

Der Gen. absolutus steht ohne sein Subjekt im ganzen 23 (oder Anm. 2 vielleicht nur 22) mal. Am häufigsten (18 oder 17 mal) wird weggelassen αὐτῶν: im temporalen Gen. abs. I 2, 17. 6, 1. 8, 18. II 1, 3. 4, 24.

12 поллыг.

The second of th

Ter Full care the Prettermine in mit einem Pradikatsnomen remember an maier sien bi ma. Am bediebtenen ist die Verbindung, went die Purnemakonstruktion einem Kansalisatz entspricht: Parti-There is a supplementary of the supplementary of th 1. - Can. 7. 1 16 1. 2 T 1 3 Taiput, VI 3. 4 neltaotai; 🖆 🖰 тыны I 🗋 🗹 предража. 🛮 🕏 🗈 еденациојског, VI 1. 2. mar 11 1. 2 aimer 11 1. 33 air. 14, 7 dulois, 14, II regent regentere I to 31 marco. III 3. I veini, III 4, 19 diáserver II 1 13 mant. II 1 36 souvers. V 7. 22 dilyon, VI 3, 8 marion. Τ. i. : in in the content i same Suines insuration Printes. IV 1. 13 relien ten antyanus istus wi die den nicht Werte auch ale Subjekt, öbrest as seinstämmes Prinicusserium geneumen werden kann, IV 1, 16 remain in the present. VI & 36 Jean üten örten, II 5, 12 rmen maran irem. Demmichet entspricht die Participialkonstruktur einem Yemperalisati 11 mal: Participium conjunctum I 9, 2 N & W tel. E & 16 aequence. I & 4 geyi ;, III 1, 4 obte orçatreng tobe langung tobe transmerg. 19, 4 meideg, V 5, 8 maate "Elapper inter sendenner, eine Seile, an welcher das Participium die tempicale, de kansale und die konnessive Bedeutung in sich vereinigt, VII i. 2: Trainune. II i. 25 agestes, V 6, 32 ap, V 7, 19 toets ibre; librer drein: Genetivus abodutus beispiellos. In konzessiver Bedeutung ersebeint das Participium or 11 mal: Part. coniunctum II δ. 25 deudepw. III 1. 30. VII δ. 41 Edgr., V 5. 17 υπηχόους, VII & 15 φώος. V § 5 εμείθερος. ΙΙΙ 2 16 απειροι, ibid. πολλαπλάσιοι, IV 1. 10 daiyor. V 4. 13 orgroi, Gen. absolutus IV 6, 16 deivov, in hypothetischer 3 mal: Part. conjunctum II 6, 17. III 3, 7 gilos, V S. 25 ardoa arabir, VII 6, 38 romorron; Gen. absolutus VII 1, 25 πολεμίων, VII 7, 42 δ. gíλων πολλών, wo δ. auch als selbstän-

diges Verbum gefasst werden kann; III 4, 19 στενοτέρας, VI 3,

Das Part. conjunctum findet sich so 56, der Gen. absolutus nur 10 mal.

Nicht berücksichtigt sind naturgemäß diejenigen Fälle, in denen ων allein (z. B. V 8, 3 χειμώνος όντος) oder in Verbindung mit einem adverbiellen Ausdruck (z. B. II 4, 20 πολλών όντων πέραν oder III 1, 12 ἐν πόνοις ων καὶ κινδύνοις) als selbständiges Verbum genommen werden muß.

Von formelhaften Participien findet sich am häufigsten έχων, Anm. & 121 mal: I 1, 2. 2, 3 quater. 4. 5. 6. 9 ter. 11. 4, 2. 3. 5. 5, 8. 6, 3. 8, 6. 9, 31. II 1, 20 bis. 2, 4. 7. 12. 3, 3. 6. 10. 11. 19. 4, 8. 9. 10. 22. 28. 5, 14. III 3, 2. 6 bis. 4, 2. 2 (konzessiv!) 3. 13 ter. 48. IV 1, 6. 7. 8. 12. 2, 2. 5. 9. 20. 3, 12. 15. 16. 4, 5. 7. 16. 18. 19. 5, 13. 16. 23. 26. 6, 1. 17. 20. 7, 9. 21. 8, 21. VI 1, 2. 9. 14. 16. 2, 13. 15. 3, 14. 22. 4, 16. 18. 5, 7. 28. 6, 5 bis. 35. 38. VII 1, 27. 35. 37. 2, 11. 12. 22. 23. 34. 3, 3. 20. 26. 39. 40. 46 bis. 47. 4, 7. 11. 16. 19. 5, 2. 8. 12. 6, 8. 16 (hypothetisch!). 27. 33 bis. 43. 7, 15. 50. 8, 15. 17. 19; demnächst λαβών 27 mal: I 1, 2. 11 bis. 2, 1 bis. 2. 3. 3, 4. 7. 5, 7. 13. III 4, 38. IV 1, 6. 3, 20. 5, 24. 30. V 2, 1. 29. 4, 12. VI 2, 19. VII 1, 7. 4, 6. 5, 11. 7, 2 bis. 13. 8, 11; άγων 9 mal: II 4, 25. IV 4, 16. V 1, 10. 4, 3. 11. VI 1, 16. 4, 8. 5, 1. VII 3, 16; τελευτών 2 mal: IV 5, 16 τελευτών έχαλέπαινεν, VI 3, 8 τελευτώντες καὶ ἀπὸ τοῖ ὕδατος είργον αὐτούς. Das bei S.-B. nur in einem Beispiele vorkommende φέρων findet sich 4 mal: VII 1, 37. 3, 24. 31. 5, 5. Beispiellos sind ἀρχόμενος und τί παθών.

Partikeln zur Verdeutlichung des Verhältnisses zwischen dem § 136. Hauptsatz und dem Participium:

a) temporale: II 4, 5 άμα ταῦτα ποιούντων ἡμῶν, ebenso III 1, 47. VI 3, 5. Nachgestellt ist ἄμα IV 1, 19 ἢναγκάζοντο φεύγοντες ἄμα μάχεσθαι. Allerdings mischt sich hier die konzessive Bedeutung des Participiums in die temporale, wie auch III 1, 10 οἱ ἱππεῖς καὶ φεύγοντες ἄμα ἐτίτρωσκον. Ohne Rücksicht auf das Verhältnis zwischen Participium und Hauptsatz steht ἄμα beim kausalen Participium III 3, 7 βραχύτερα ἐτόξενον καὶ ἄμα ψιλοὶ ὅντες εἴσω τῶν ὅπλων κατεκέκλειντο. Εὐθύς findet sich nur IV 7, 2 προσ-έβαλλεν εὐθύς ἦκων; μεταξύ und αὐτίκα sind beispiellos.

Von den nach S.-B. zur Einführung des Hauptsatzes angewandten Wörtern findet sich in der Anabasis nur ἔπειτα II 5, 20 und VII 1, 4. Beispiellos sind τότε und είτα. Letzteres findet sich nach Graeber (Programm Breklum 1887 S. 5 Anm.), obgleich es auch von Koch und Curtius-Hartel angeführt wird, "so weder bei

Herodot noch auch bei Thucydides und Xenophon und ebensowenig bei Antiphon, Andocides oder Lysias." Wo findet es sich? In attischer Prosa jedenfalls nicht oft. An. I 2, 25 οδ δυναμένους εύρεῖν τὰς ὁδοὺς είτα πλανωμένους ἀπολέσθαι kann kein Beispiel bilden; denn hier steht & a in keiner Beziehung zu dem durch einen Kausalsatz wiederzugebenden Participium, wie Soph. Oed. Col. 263. 64 oiτινες βάθρων έχ τωνδε μ' έξάραντες εξτ' έλαύνετε, Αί. 1091. 92 μή γνώμας έποστήσας σοφάς είτ' αὐτὸς έν θανούσιν ύβριστής γένη und Plato Symp. p. 200 A exer acto ob eniguet te zai éga elta eni-Fruei re zai èpa. Ebensowenig wird man für den entsprechenden Gebrauch von οίτω IV 5, 29 ταύτην μέν οδν την νύατα διασαηνήσαντες οίτως εκοιμή θησαν εν πάσιν αφθόνοις und VII 3, 27 άλλος παϊδα είσαγαγών οίτως εδωρήσατο προπίνων anführen können; denn an beiden Stellen fehlt die Beziehung des ovrwe zu dem vorangehenden Participium, welches vielmehr an der ersten Stelle durch die Worte εν πάσιν αφθόνοις, an der zweiten durch προπίνων erläutert wird.

Über diesen Rest der λέξις εἰρομένη (Arist. Rhet. III 9) im Gegensatz zu der περίοδος λέξις handelt Graeber a. a. O. Besonders beliebt ist die Wiederaufnahme eines temporalen Vordersatzes (s. u.) oder eines Participiums bei Herodot, durchschnittlich etwa alle 4 Seiten, während die Erscheinung bei Thucydides nur etwa alle 15, in Xenophons Anabasis etwa alle 10 Seiten (in den Teubnerschen Ausgaben) auftritt (Graeber S. 4). In den Hellenika ist diese Erscheinung ungleich häufiger, namentlich gegen das Ende, was G. aus dem zunehmenden Alter des Schriftstellers erklärt. So findet sich in den Hellenika τότε, freilich nur einmal: I 4, 19, viel häufiger jedoch οέτω: III 2, 9. IV 4, 2. 13. VI 5, 15. VII 1, 17. 42. 2, 19. 4, 20,

Nicht erwähnt sind bei S.-B. ἐνταῦθα δή: An. IV 3, 30, ἐκτούτον nach einem temporalen oder kausalen Participium: An. V 8, 15. VII 1, 35. Hell. I 6, 4, sowie διὰ (τοῦτο) ταῦτα nach einem kausalen: An. I 7, 3. VII 1, 9. Hell. II 3, 25. V 1, 29. VI 3, 12.

In den nichtbistorischen Schriften ist der Gebrauch der Partikeln nach Graeber S. 6 viel beschränkter als in den historischen.

Nicht berücksichtigt wird ferner von S.-B. und andern Grammatikern der ungleich häufigere Fall, daß temporale oder kausale Vordersätze durch beiordnende Partikeln oder Verbindungen aufgenommen werden. Am beliebtesten ist in der Anabasis nach Graeber S. 12 ff. das bei Thucydides nur 5 mal erscheinende ἐνταῦθα: II 6, 3.

III 4, 25. IV 7, 3. 25. V 4, 25. VI 5, 27, vielleicht auch I 10, 5, wo Hug ἔνθα δή schreibt, an zwei Stellen mit δή, ferner τότε IV 2, 4. V 6, 19. VII 1, 10, τότε δή IV 1, 10, sodann τηνικαῦτα, das IV 1, 5 korrelativ zu ἡνίκα steht, IV 2, 3, νῦν δή VII 6, 37. 7, 7, μετὰ ταῦτα I 6, 7 (von G. nicht berücksichtigt) und I 6, 11, wofür Thucydides immer οὖτως verwendet, ἐκ τούτον (kausal oder temporal oder beides) V 2, 1. VII 6, 13, διὰ ταῦτα nach einem Finalsatz VI 2, 14.

Ebenso findet sich in den Hellenika ἐνταῦθα IV 3, 23. VI 5, 13. 26, ἐνταῦθα δή VI 2, 31. VII 1, 29. 4, 24. 28. 5, 12, ἐντεῦθεν I 6, 33, ἔνθα δή II 4, 39, τότε (viel häufiger als in der Anabasis) III 5, 8. 10 bis. IV 7, 2. V 1, 15. 2, 39. 3, 18. VI 4, 11, τότε δή I 5, 13. IV 2, 19. V 2, 31. 35. 3, 1. VII 5, 22, οὖτως III 2, 19. VI 5, 22. VII 1, 2, οὖτω δή IV 4, 5. 8. VI 4, 3. 15. 5, 51. VII 4, 2. 5, 7, ἐπ τούτον (τούτων), vorwiegend temporal: II 3, 13. 38. III 1, 5. 5, 21. 22. IV 3, 13. 22. 4, 4. V 1, 35. 3, 23. 4, 11. VI 1, 1. 5, 5. VII 1, 26. 4, 15. 5, 1, ἐν τούτω II 4, 6. IV 2, 13. 5, 16. 8, 37. V 2, 29. VII 2, 5. 4, 23, zum Teil in Korrelation mit ἐν ῷ, μετὰ ταῦτα II 2, 19.

b) kausale: ἄτε beim Participium coniunctum: IV 2, 13 ἐπὶ πολὸ ἦν τὰ ὑποζύγια ἄτε διὰ στενῆς τῆς ὁδοῦ πορενόμενα, ebenso V 2, 1. VI 3, 3. 5, 28; beim Genetivus absolutus IV 8, 27. Wifsmann de genere dicendi Xenophontco p. 39, der ohne Rücksicht auf die Athetierung von ἄτε ὑγιαίνοντες IV 5, 18 in der Anabasis 6 Stellen zählt, fand in der Cyropädie 10, in den Hellenika 26 Stellen.

Was den Zusatz von ώς betrifft, so ist zunächst zu bemerken, dass der erste Satz der Anmerkung bei S.-B. nichts anderes enthält als das schon vorher zu ώς Bemerkte. 'Ως c. Part. führt einen subjektiven Grund ein (= lat. quod c. Coni.):

- 1. beim Part. coniunctum I 1, 10 αἶτεῖ αὖτὸν μισθὸν ὡς οὕτως περιγενόμενος ἄν τῶν ἀντιστασιωτῶν, ebenso I 1, 11. 2, 1. 19. 4, 7. 15. 10, 4. II 1, 10 bis. II 5, 27. 6, 4. 20. 25. III 3, 2. IV 2, 5. 3, 2. V 2, 30 οἱ πολέμιοι ταῦτα διορῶντες ἐφοβοῦντο ὡς ἐνέδραν οἶσαν, eine Art absoluter Participialkonstruktion, wenn man die Worte nicht zum Objekt ταῦτα zicht, daher auch an keiner andern Stelle aufgenommen, ferner V 8, 1. 23. VI 3, 18. 6, 13. VII 7, 33. 37.
- 2. beim Gen. absolutus: I 1, 6 παρήγγειλε λαμβάνειν ἄνδρας ώς ἐπιβουλεύοντος Τισσαφέρνους ταῖς πόλεσιν, ebenso I 1, 11. II 1, 21. V 2, 8. VI 1, 30. VII 1, 19.

Mit dem Participium Futuri ("in der Erwartung, das —") findet sich ώς:

- 1. beim Part. coniunctum: I 3, 15 ώς στρατηγήσοντα έμε ταύτην την στρατηγίαν μηδείς ύμῶν λεγέτω, ebenso I 4, 18. VI 6, 1. VII 1, 40. 2, 9.
- 2. heim Gen. absolutus: I 3, 6 ώς ἐμοῦ ἰόντος (Futurbedeutung!) δπη ἀν καὶ ὑμεῖς οδτω τὴν γνώμην ἔχετε, ebenso I 3, 8. 10, 6. III 4, 3. V 7, 31. VI 4, 23.

Doch ώς c. Part. führt auch 3 mal einen objektiven Grund ein: V 6, 29 έλεξεν δτι έν τοις ίεροις φαίνοιτό τις δόλος και έπιβουλή έμοι, ως άρα γιγνώσκων u. s. w. (= quippe cum cognosceret, nicht quod cognosceret), V 7, 22 οι Κερασούντιοι ως δή και έωρακότες τὸ καρό έπιτοις πράγμα ἀποχωροῦσι, VI 5, 28 ἀπεκτίννυσαν ὅσουσπερ εδύνανιο ως δλίγοι ὄντες.

Niemlich häufig findet sich ώς zur Einführung einer subjektiven Meinung, Begründung u. s. w. auch ohne ein Participium: I 1, 2 deuphaless & Kêgoş λαβών Τισσαφέρνην ώς φίλον ("da er ihn für seinen Freund hielt", "als vermeintlichen Freund"), I 2, 1 άθροίξει ως έπὶ τούτοις τό τε βαρβαρικόν καὶ τὸ Ελληνικόν ("vorgeblich gegen diese"), I 4, 15 ύμεν ώς πιστοτάτοις χρήσεται ("da er euch für die Treusten hält"), ib. ώς φίλοι τεύξεσθε Κύρον, II 1, 10 ως διὰ φιλίτιν δώμα (sc. αὐτεῖ βασιλεύς), nachdem vorangegangen war ως κριτών. Il ί, 25 τοξ. όσιος ώς ἀνάνθροις ἐπειράτο χρήσθαι, wo шин ως πισh einfach mit "wie" übersetzen kann. Il 6, 30 τούτων ως ἐν τολεμών κικών οιδοίς κατεγέλα. III 3. 2 πρός με ώς φίλον τε καὶ είνανν μπαιίτε/bar darauf βοτλώμενον: s. ο.!. VII 1, 37 ταῦτα καιανθομενας ως ἐνὶ διαγωνναν μπαθέποντες es sei bestimmt zur V.") είναι να κίναι να καιανθομεναν μπαίτε δυτάμετας εν τούτων τοξ θεοίς χάριν ενίδειου ως κίναιδων. VII ε. 11 δνα μη μεταθούν τὸ μέρος ώς ἐτοίμουν να κίναιδων. VII ε. 11 δνα μη μεταθούν τὸ μέρος ώς ἐτοίμουν να κίναιδων. «Να δεκκα κέν απαλακεα. daß sie bereit lägen".

Im thus ten Sinne ist of ohne Participium gebrancht: 19, 23 bis from the one court asperto at a in the material of six six materials of the six of the control of the six of

Endlich ist ώς oder δσπερ c. Part. mit "wie wenn", "als ob" zu tibersetzen, so daß dann also das Participium einem hypothetischen Nebensatze entspricht: 1. ώς α) mit Part. coniunctum: II 6, 23 τῶν συνόντων πάντων ὡς καταγελῶν ἀελ διελέγετο, ebenso II 6, 25 (?). III 3, 7. V 6, 33, wo das Participium auch durch einen Relativsatz wiedergegeben werden könnte, ferner VI 1, 6. 8. VII 1, 10. 7, 30. β) mit Genetivus absolutus: V 6, 3 ἀπελογήσατο ὅτι οὐχ ὡς τοῖς Ελλησι πολεμησόντων σφῶν εἴποι, ebenso VI 1, 9. 2. ὡσπερ α) mit Part. coniunctum V 4, 34 ὡρχοῦντο ἐφιστάμενοι ώσπερ ἄλλοις ἐπιδεικνύμενοι, ebenso VI 5, 31. VII 3, 33. β) mit Gen. oder Acc. absolutus: I 3, 16 ὡσπερ πάλιν τὸν στόλον Κύρου ποιουμένου, III 1, 14 ὧσπερ ἐξὸν ἡσυχίαν ἄγειν, IV 8, 21 ὧσπερ τροπῆς γεγενημένης, V 7, 34 ὧσπερ ἢ συὸς ἀγρίου ἢ ἐλάφου φανέντος.

- c) finale. Ως beim Part. Futuri findet sich zunächst vereinzelt bei dem Adjektivum γυμνός IV 3, 12 ἐκδύντες ἔφασαν γυμνοὶ ὡς νευσόμενοι διαβαίνειν, wo die gesperrt gedruckten Worte enge mit einander zu verbinden sind, sonst nur in Verbindung mit Verben, und zwar
- 1. ohne dass der Begriff der Absicht bereits im Verbum liegt: beim Nominativ Singularis I 1, 3. 11. IV 7, 13. VII 1, 7. 8. 12. 40, beim Nominativ Pluralis IV 8, 8. VII 1, 15. 3, 16. 4, 15, beim Akkusativ Singularis als Objekt V 8, 9, als Subjekt des Acc. cum Inf. V 6, 11. Hier wie in den unter 2. erwähnten Fällen liegen überall Maskulinformen des Participiums vor, eine neutrale nur in der bereits früher erwähnten Stelle I 8, 10.
  - 2. so, dass der Begriff der Absicht bereits im Verbum liegt:
- a) bei den Verben der Bewegung ελθετν Nominativ Singularis V 7, 14, Genetiv Pluralis im Gen. absolutus III 2, 11; ἀπελθετν Nominativ Singularis II 6, 5, Nominativ Pluralis VII 8, 6, Akkusativ Pluralis im Acc. cum Inf. I 4, 7; συνελθετν Nominativ Pluralis II 3, 21; ἤπειν Nominativ Singularis II 4, 8; στρατεύειν Nominativ Pluralis III 1, 17; στρατιὰν ἄγειν Nominativ Singularis II 4, 25; ἐκπλετν Nominativ Singularis II 6, 2. VII 6, 1, Nominativ Pluralis VI 4, 8; καταβαίνειν Nominativ Singularis IV 3, 24, ἐμβαίνειν Akkusativ Pluralis im Acc. cum Inf. IV 3, 28; θετν Akkusativ Singularis im Acc. cum Inf. IV 7, 13, Nominativ Pluralis VII 1, 15; ὁρμᾶσθαι Nominativ Singularis VII 6, 11; παρετναι (Ergebnis der Bewegung!) Akkusativ Singularis im Acc. cum Inf. VI 4, 15.
- b) bei den Verben, die eine Vorbereitung ausdrücken: παρασχενάζεσθαι Nominativ Pluralis I 10, 6. VI 1, 33, Akkusativ

Pluralis im Acc. cum Inf. IV 4, 18. VI 4, 12, wo Hansen fälschlich ώς μαχομένους schreibt; συσκευάζεσθαι Nominativ Singularis II 3, 29; κατασκευάζεσθαι Akkusativ Pluralis im Acc. cum Inf. III 2, 24; ξξοπλίζεσθαι Akkusativ Pluralis des Objekts IV 3, 3; παρατάττεσθαι φάλαγγα Akkusativ Pluralis des Objekts IV 3, 3; ἀντιπαρατάττεσθαι φάλαγγα Nominativ Pluralis IV 8, 9.

d) konzessive: καίπερ findet sich nur 4 mal beim Part. coniunctum im Nominativ Pluralis I 6, 10, im Akkusativ Pluralis des Objekts V 5, 17, im Akkusativ Pluralis beim Infinitiv V 5, 18, beim Gen. absolutus (Plur.) II 3, 25. Kein καίπερ kennen nach Roquette de Xenophontis vita p. 39 (Tabelle) die Memorabilien, nur 5 die Cyropädie, dagegen 17 die Hellenika. Außerdem findet sich zai 5 mal: beim Part. coniunctum III 2, 16 οὐ θέλουσι καὶ πολλαπλάσιοι οντες δέχεσθαι ύμας, ΙΙΙ 3, 10 και φεύγοντες αμα ετίτρωσκον, ΙΥ 2, 27 έλαφροι ήσαν ώστε και έγγύθεν φεύγοντες αποφεύγειν, beim Gen. absolutus Ι 3, 10 καὶ μεταπεμπομένου αὐτοῦ οὐκ έθέλω έλθεῖν, ΙΝ 3, 33 και πέραν δντων των Ελλίνων έτι φανεροι ήσαν φεύγοντες, so dass also Hansens Bemerkung zu IV 2, 27 "häufiger als καί dient zur Bezeichnung des konzessiven Particips καίπερα für die Anabasis nicht zutrifft; ferner καὶ μάλα 4 mal: beim Part. coniunctum ΙΙΙ 1, 29 οδδε αποθανείν οι τλήμονες δύνανται κ. μ. οίμαι ερώντες τούτου; V 5, 17 Καρδούγους - - καίπερ βασιλέως ούγ ύπηκόους όντας δμως καὶ μάλα φοβερούς όντας πολεμίους έκτησάμεθα, wo man besser nicht die bei S. - B. angeführte Verbindung δμως καί beim Participium annimmt, sondern σμως zum Hauptverbum zieht; beim Gen. absolutus IV 6, 16 καὶ μάλα ὄντος δεινοῦ τοῦ κινδύνου, VI 1, 32 x. μ. έμοῦ αὐτὸν σιγάζοντος; endlich μάλα allein V 4, 18 ἐπεφεύγεσαν μάλα δντες συχνοί, wo μάλα auch als eine Verstärkung des Adjektivums gelten könnte.

 $\mathcal{O}\mu\omega\varsigma$  und  $\delta\mu\omega\varsigma$  καί beim Participium sind beispiellos (V 5, 17? s. o.). Im Hauptsatz steht  $\delta\mu\omega\varsigma$  I 8, 23. III 1, 10. 2, 16. V 5, 17 (?), αλλ'  $\delta\mu\omega\varsigma$  I 8, 13, άλλ'  $ο\dot{v}\dot{o}$ '  $\dot{\omega}\varsigma$  I 8, 21.

§ 187. Der Accusativus absolutus findet sich bei den unpersönlichen Ausdrücken έξόν kausal nur IV 6,13, mit ώσπες, also hypothetisch, III 1, 14, sonst immer konzessiv: II 5, 22. 6, 6 ter. III 2, 26. V 6, 3; παςόν temporal V 8, 3; δέον mit ώς VI 4, 22 ώς οδδεν δέον; δόξαν τα εία temporal IV 1, 13. Die andern bei S.-B. erwähnten Fälle sind beispiellos. Außerdem findet sieh τυχόν hypothetisch VI 1, 20.

Mit ως findet sich der Acc. absolutus mit einem persönlichen Verbum (dieser um des Gegensatzes zu a willen notwendige Zusatz fehlt bei S.-B.!) nur in dem mehrerwähnten Fall I 8, 10, jedoch nicht zur Bezeichnung der Meinung des thätigen Subjekts, sondern der Absieht eines dem Erzähler vorschwebenden logischen Subjekts.

- 2. Das Participium als prädikative Bestimmung.
- § 138.

- a) in Beziehung auf das Subjekt:
- 1. bei είναι zu nachdrucksvoller Umschreibung des Verbalbegriffs: I 4, 4 ην (η πάροδος στενη καὶ) τὰ τείχη εἰς την θάλατταν καθηκοντα, II 2, 13 ην αὐτη ή στρατηγία οὐδὲν ἄλλο δυναμένη, II 6, 7 (φιλοκίν-δυνός τε) ην καὶ ἡμέρας καὶ νυκτὸς ἄγων ἐπὶ τοὺς πολεμίους, III 2, 34 ἀκούω κώμας εἶναι καλὰς οὐ πλέον εἴκοσι σταδίων ἀπεχούσας, IV 3, 5 ὁδὸς μία ἡ ὁρωμένη ην ἄγουσα ἄνω, VI 1, 26 συμφέρον εἶναι, VI 4, 1 ἀρξαμένη ἡ Θράχη αὕτη ἐστίν u. s. w., VII 8, 13 ὑψηλη ην καὶ προμαχεῶνας ἔχουσα.

Im Sinne des lateinischen Part. Perf. Pass. mit habere findet Anm. 1. sich έχω mit dem Part. Perf. I 3, 14 ὧν πολλοὺς καὶ πολλά χρήματα έχομεν ἀνηρπακότες, IV 7, 1 τὰ ἐπιτήδεια πάντα είχον ἀνακεκομισμένοι, mit dem Part. Aor. VII 7, 27 ἃ νῦν καταστρεψάμενος ἔχεις.

Aber auch bei dem zu έχω gehörenden Objekt findet sich das Participium: I 4, 8 έχω αὐτῶν καὶ τέκνα καὶ γυναϊκας φρουρούμενα, I 8, 2 συνεσπειραμένην έχων τὴν τάξιν, Fälle, welche sonst nirgend anders angeführt sind.

- 2. bei οἴχεσθαι 18 mal, 6 mal bei einer Form des Präsens, sonst beim Imperfektum: ἄγων IV 5, 35, ἀπελαύνων II 4, 24, ἀπελαύνοντες VII 6, 42, ἀπιών III 3, 5. IV 7, 27, ἀπιόντες VI 3, 23, ἀποδράς IV 6, 3. V 1, 15, ἀποδράντες VI 3, 26, ἀποπλέων V 7, 15. 29, ἀποτραπόμενοι III 5, 1. V 4, 7, διώχων VII 7, 47, διώχοντα I 10, 16, διώχοντες I 10, 5, πλέων II 6, 3, φερόμενοι IV 7, 4. Ebenso steht das Participium bei ἥχειν: ἐλαύνων I 5, 15. VII 3, 44, φεύγων II 5, 33.
  - 3. bei Verben, die eine adverbiale Bestimmung enthalten:
- a) τυγχάνειν 42 mal: Formen des Präsensstammes 30, Aorist-§ 139. formen 12.

- V 7, 15; τεταγμένος Ι 9, 31, ἐκδεδομένη ΙV 1, 24, ὑποπεπωκώς VII 3, 29.
- β) Formen des Aorists: ἐστηχώς Ι 5, 8, προσιών Ι 5, 14, Φυόμενος Η 1, 11, ἐπισχοπῶν Η 3, 2, διαρρέων V 3, 8, ὧν VII 1, 2, ὅντες Η 2, 14. 15. IV 2, 8, ὅντας V 7, 19, ἔχοντες Ι 10, 3, ὁπισθοφυλαχοῦντες Η 3, 8. Es findet sich also bei τυγχάνειν nur das Participium Praesentis und Perfecti. Zu ergänzen ist es V 4, 34, wozu nach Böttcher de ellipseos usu p. 32 noch Hell. IV 3, 3. Cyr. III 1, 12. VIII 4, 3 kommen.
- b) διαγίγνεσθαι 3 mal: πρέα ἐσθίοντες Ι 5, 6, πολεμῶν ΙΙ 6, 5, πῦρ κάοντες ΙV 5, 5; διατελεῖν 2 mal: χρώμενοι ΙΙΙ 4, 17, μαχόμενοι ΙV 3, 2, während an andern Stellen ein Participium zu ergänzen ist, vergl. Böttcher a. a. O. p. 32. 33; διάγειν 1 mal: ἐλπίδας λέγων Ι 2, 11, mit Ergänzung des Participiums III 3, 2 καὶ ἐνθάδε δ΄ εἰμὶ σὺν πολλῷ φόβω διάγων. Ähnlich ist μένειν gebraucht IV 3, 8 ταύτην τὴν ἡμέραν καὶ νύκτα ἔμειναν ἐν πολλῷ ἀπορίᾳ ὅντες.
- c) λανθάνειν 7 mal: I 1, 9 τοεφόμενον, I 1, 10 ebenso, I 3, 17 ἀπελθών, IV 2, 7 προσελθόντες, VI 3, \$2 γενόμενοι, γ VII 3, 38 ἀποδιδράσχοντες, VII 3, 43 ἐπιπεσόντες, mit dem Akkusativ I 3, 17. VII 3, 38. 43. Hieran schließt sich naturgemäß IV 2, 4 φοντο ἀφανεῖς εἶναι ἀπιόντες. Ein Bedingungssatz vertritt die Stelle des Participiums bei λανθάνειν VII 7, 22 οὖχ οἶόν τέ σοι λανθάνειν οὖτε ἤν τι χαλὸν οὖτε ἤν τι αἰσχρὸν ποιήσης.
- Anm. Mit dem Aorist von λανθάνειν wird das Participium Aoristi verbunden I 3, 17. IV 2, 7. VI 3, 22, nirgend das Participium Praesentis.
  - Φαίνεσθαι 7 mal: I 9, 15 ἀξιῶν, I 9, 19 φθονῶν πειρώμενος, II 5, 38 ἐπιορχῶν — τὰς σπονδὰς λίων, V 6, 4 εὖ συμβουλεύσας, V 7, 10 ἀγαθόν τι ποιῶν, V 7, 33 ἐξαμαρτάνοντες. Zweifelhaft und sicher verbesserungsbedürftig ist die Stelle IV 6, 19 ἄν μή τινες ἐθέλοντες ἀγαθοὶ φαίνωνται. Natürlich ist auch hier der Fall möglich, daß das Participium zu ergänzen ist, so I 3, 19; vergl. Böttcher a. a. O. p. 33.
- Anm. 2. Δῆλός εἰμι findet sich 6 mal: ἀνιώμενος Ι 2, 11, προσιών Ι 10, 6, οἰόμενος ΙΙ 5, 27, ἐπιθυμῶν ter ΙΙ 6, 21, χαλεπαίνοντες V 5, 24, ώς (von Schneider, Rehdantz-Carnuth, Krüger athetiert; vergl. Gemoll Programm 1888 S. 6) σπεύδων καὶ οὐ διατρίβων Ι 5 9; φανερός εἰμι 11 mal: Ι 9, 11 πειρώμενος, ΙΙ 6, 19 φοβούμενος, ΙΙ 6, 23 στέργων, ΙΙΙ 1, 36 παρασκευαζόμενοι, ΙΙΙ 2, 20

ἐπιβουλεύων, ΙΙΙ 2, 24 ώρμημένους, ΙV 3, 24 καταβαίνοντες, IV 3, 33 φεύγοντες, IV 6, 11 φυλάττοντες, VII 7, 24 ἀλήθειαν ἀσκοῦντες, VII 7, 57 παρασκευαζόμενος. Diese beiden in die kleingedruckte Anmerkung verwiesenen Verbindungen kommen mithin zusammen mehr als doppelt so oft vor wie das φαίνεσθαι der Hauptregel. Dazu kommen noch die Verbindungen φανερὸς γίγνομαι 3 mal: I 6, 8 ἐπιβουλεύων, I 9, 16 ἐπιδείκνυσθαι βουλόμενος, II 5, 40 ἐπιβουλεύων; ἔνδηλός εἰμι II 4, 2 προσέχοντες τὸν νοῦν, ἔνδηλος γίγνομαι II 6, 23 ἐπιβουλεύων.

Ein Aussagesatz findet sich nach der persönlichen Verbindung mit δήλος nur V 2, 26 δήλοι δτι ἐπικείσονται, ungleich häufiger (13 mal) nach der unpersönlichen (außer mit δήλον mit ἔνδηλον, εὐδηλον, ἄδηλον): I 3, 9. II 3, 6. 4, 19. 5, 41. III 1, 2. 16. 35. 2, 26. 34. V 6, 13. VI 1. 25. VII 6, 17. 7, 32.

Mit dem Infinitiv findet sich φαίνεσθαι nur 3 mal: V 4, 29. 7, 5 bis. Anm. 8

"Eoικα mit dem Infinitiv ist beispiellos.\*) Das Verbum mit dem Anm. 4

Dativ des Participiums verbunden hier aufzuführen, erscheint mir umständlich und überflüssig. Die Verbindung findet sich IV 8, 20

μεθύουσιν, μαινομένοις, ἀποθνήσκουσιν ἐφικεσαν, V 8, 10 ἔδοξας γάρ

μοι εἰδότι ἐοικέναι, VII 3, 35 μεθύοντι ἐοικώς. Man vergleiche einerseits V 3, 12 τὸ ξόανον ἔοικεν ώς κυπαρίττινον χρυσῷ ὄντι τῷ ἐν Ἐφέσῳ (ndas Götterbild gleicht dem in E., soweit eines von Cypressenholz einem gleichen kann, das aus Gold ist"), andererseits III 5, 13

δμοιοι ἦσαν θαυμάζουσιν, wo zunächst niemand "sie schienen sich zu verwundern" übersetzen wird, und übersetze natürlicher: "sie glichen Trunkenen", "du sabst einem ähnlich, der wohl wußte" u. s. w.

d) φθάνειν 4 mal: I 3, 14 καταλαβόντες, III 4, 49 γενόμενοι, § 142 V 6, 9 λαβόντες, V 7, 16 γενομένη.

Eine Aoristform des Verbums liegt an den drei erstgenannten Anna. 1 Stellen vor.

Anm. 2 und 3 sind beispiellos.

'Υπάρχειν findet sich 2 mal: II 3, 23 εὖ ποιῶν, V 5, 9 κακῶς ποιοῦντες.

4. Das Participium findet sich bei den Verben: § 143, παύεσθαι 7 mal: III 1, 19 ολατείρων, μαπαρίζων, IV 2, 4 πυλίνδοντες λίθους, IV 6, 6 πορευόμενος, VI 1, 27 und 28 πολεμοῦντες, VII 6, 9 στρατευόμενοι, VII 6, 35 πραγματευόμενος, vorwiegend in Verbindung mit einer Negation,

<sup>\*)</sup> Sonst 18 mal bei Xenophon, 5 mal in den Memorabilien, 2 mal in der Cyropädie, sonst nur in den kleineren Schriften, beispiellos auch in den Hellenika. Lehner Infinitiv S. 4.

Joost, Sprachgebrauch Xenephons.

ανέχεσθαι 1 mal: VII 7, 47 αθτόν σε οθχὶ ανέξεσθαι όρωντα, κάμνειν 1 mal: III 4, 47 την ασπίδα φέρων,

ἀπαγορεύειν 1 mal: V 1, 2 ἀπείρηκα ήδη συσκευαζόμενος καὶ βαδίζων καὶ τρέχων καὶ τὰ ὅπλα φέρων καὶ ἐν τάξει ἰων καὶ φυλακὰς φυλάττων καὶ μαχόμενος.

Beispiellos sind ἄρχεσθαι und καρτερεΐν c. Part. Dagegen gehört hierher VII 7, 46 ὑπισχνούμενος οὐκ ἐνεπίμπλασο "du konntest dir mit Versprechungen nicht genug thun."

Anm. 1. Αρχομαι c. Part. ist beispiellos, c. Infin. erscheint es 17 mal.

Anm. 2 Das kausative παύειν findet sich 1 mal: II 5, 13 α οίμαι αν παῦσαι ἐνογλοῦντα.

Anm. 3 ist für die Anabasis ohne Belag.

§ 144. 5. bei den Verben.

αδικετν 2 mal: VII 6, 14 αγαγών, VII 7, 3 πος θοῦντες. Beispiellos sind εὖ, καλῶς ποιετν und άμαςτάνειν. Hinzuzufügen sind dagegen die passiven Verbindungen ἀδικώτατα πάσχειν VII 1, 16: ἔλεγον ὅτι ἀδικώτατα πάσχοιεν ἐκβαλλόμενοι und δεινὰ π. VII 1, 25: νομίζετε δεινὰ πάσχειν ἐξαπατώμενοι,

νιχᾶν 2 mal: Ι 9, 11 αλεξόμενος, Ι 9, 24 εὖ ποιοῦντα, ἤττᾶσθαι 2 mal: ΙΙ 3, 23 εὖ ποιοῦντες, ΙΙ 6, 17 εὐεργετῶν.

§ 145. Bei den Verben der Gemütsstimmung:

ἄχθεσθαι 1 mal: I 1, 8 mit dem Gen. absolutus, also in etwas anderer Weise: οὐδὲν ἤχθετο αὐτῶν πολεμούντων,

βαρέως (nicht χαλεπώς) φέρειν 1 mal: II 1, 4 πυνθανόμενοι, χαίρειν 1 mal: VII 2, 4 ταῦτα ἀκούων,

ηδεσθαι 3 mal: I 2, 18 ιδών, II 5, 16 ακούων, VI 1, 26 τιμώμενος, αισχύνεσθαι 1 mal: VII 6, 21 εξαπατώμενος. Ähnlich ist VII 7, 11 κατά της γης καταδύομαι ὑπὸ της αισχύνης ἀκούων ταῦτα.

Beispiellos sind ἀγαπᾶν und ἀγανακτεῖν. Dagegen kann hierhergezogen werden θαυμάζειν II 5, 33 τὴν ἱππασίαν ἐθαύμαζον ἐκ τοῦ στρατοπέδου ὁρῶντες und vielleicht auch I 2, 18 ἰδοῦσα — ἐθαύμασε, wenn man das Participium nicht, namentlich an der zweiten Stelle, als Part. coniunctum in temporalem Sinne nimmt.

Anm. 1. Ebenso vereinzelt wie mit dem Participium findet sich αλσχύνεσθαι c. Infin. II 3, 22 ήσχύνθημεν καὶ θεούς καὶ ἀνθρώπους προδοῦναι αὐτόν.

Anm.2. Μεταμέλει mit dem Dativ des Particips findet sich 2 mal: VII 1, 5 προθυμηθέντι, VII 1, 34 πειθομένοις.

§ 146. Das Participium in Beziehung auf das Objekt:

1. bei Verben der sinnlichen oder geistigen Wahrnehmung: όρᾶν im ganzen 80 mal.\*) Das Participium ist zu ergänzen III 2, 26 έξὸν τοὺς νῦν σκληρῶς ἐκεῖ βιοτεύοντας ἐνθάδε κομισαμένους πλουσίως όρᾶν, ebenso IV 3, 30. V 8, 19. VII 3, 42. 8, 17. Zweifelhaft ist IV 7, 5 οὐ γὰρ δὴ ἐκ τοῦ ἐναντίου ὁρῶμεν εὶ μὴ ὀλίγους τούτους ἀνθρώπους, καὶ τούτων δύο ἢ τρεῖς ώπλισμένους und VI 5, 7 ὁρῶσι τοὺς πολεμίους ὑπερβάλλοντας —, τεταγμένους u. s. w.

Am beliebtesten ist das Participium Praesentis, 67 mal: I 5, 12. 8, 21. 9, 19. 22. 10, 10. II 3, 12. 21. 5, 3. 11. 18. III 1, 36. 43. 2, 17. 24. 3, 2. 10. 19. 4, 22. 37. 39. 5, 5 bis. IV 2, 12. 3, 21 bis. 22. 23 bis. 24. 27. 28. 6, 26. 7, 12. 13. V 1, 11. 4, 16. 5, 24. 6, 15. 20 (mit Wiederholung des Subjekts:  $\delta \varrho \tilde{\omega} \mu s \nu \quad \hat{\eta} \mu \tilde{\alpha} \varsigma \quad \tilde{\alpha} \pi \delta \varrho o \nu \varsigma \\ \tilde{\delta} \nu \tau \alpha \varsigma$ ). 30. 31 bis. 7, 12. 24. 25. 8, 15 bis. VI 1, 31. 4, 17. 5, 7. 14. 29. 30. 6, 17. 35. VII 1, 15. 19. 2, 15. 3, 24. 4, 7. 6, 20. 41. 7, 2. 9. 24. 30. 47; demnächst das Participium Perfecti 12 mal: I 8, 28. 10, 10. II 3, 18. III 1, 31. 4, 38. 41. IV 3, 7. 7, 11. 8, 10. VI 1, 32. 3, 22. 5, 30; vereinzelt das Participium Futuri IV 3, 7 und das Participium Aoristi VII 6, 10.

Der Nominativ des Participiums steht bei einer passiven Form des Verbums VII 2, 18 ὅπως οἱ φύλακες μὴ ὁρῷντο ἐν τῷ σκότει ὄντες, wo das Participium auch durch einen temporalen oder andern Nebensatz wiedergegeben werden kann; denn es folgen die Worte μήτε ὁπόσοι μήτε ὅπου εἶεν.

ἀχούειν (vergl. auch § 149!) 11 mal, mit dem Genetiv\*\*) 4 mal: I 8, 16 θορύβου λόντος, IV 7, 24 βοώντων τῶν στρατιωτῶν καὶ παρεγγυώντων, VII 6, 14 bis ᾿Αριστάρχου ἐπιτάττοντος, Σεύθου πείθοντος; mit dem Akkusativ 7 mal: I 2, 21 τριήρεις περιπλεούσας, I 4, 5 Κῦρον ἐν Κιλικία ὄντα, I 8, 13 ἔξω ὄντα βασιλέα, I 9, 4 zusammen mit θεᾶσθαι: τιμωμένους καὶ ἄλλους ἀτιμαζομένους, V 5, 7 δηουμένην (sc. τὴν χώραν), VII 2, 4 διαφθειρόμενον τὸ στράτευμα, VII 2, 10 ἤκοντα mit zu ergänzendem Nomen.

αλσθάνεσθαι 7 mal: mit dem Genetiv VII 2, 18 σημαινόντων άλλήλοις τῶν περλ Σεύθην; mit dem Akkusativ a) des Part. Praesentis I 9, 21 ἔχαστον ἐπιθυμοῦντα, II 5, 4 σὲ πειρώμενον, IV 6, 22 τὸ ὄφος ἐχόμενον, VII 2, 7 ᾿Αρίσταρχόν τε ἥχοντα καλ ᾿Αναξίβιον

<sup>\*)</sup> Die Summe der Zahlen der einzelnen Gebrauchsweisen stimmt nicht mit der Hauptzahl überein, weil an einigen Stellen mehrere Participia von verschiedenen Tempora stehn.

<sup>\*\*)</sup> Dafs dieser Gen. cum Participio im wesentlichen auf einen Gen. absolutus hinausläuft, ergiebt sich aus Mem. I 1, 11 οὐθεὶς πώποτε Σωκράτους οὐθὲν ἀσεβὲς οὐθὲ ἀνόσιον οὕτε πράττοντος είθεν οὕτε λέγοντος ἤκουσεν.

οδικέτι ναυαρχοῦντα; b) des Part. Perfecti I 4, 16 διαβεβηκότας mit zu ergänzendem Nomen, I 9, 31 Κύρον πεπτωκότα.

πυνθάνεσθαι 1 mal: Ι 7, 16 Κύρον προσελαύνοντα.

γιγνώσκειν 3 mal, nur mit dem Part. Praesentis: I 9, 20 δσους εὔνους ὄντας, III 4, 36 αὐτοὺς βουλομένους ἀπελθεῖν καὶ διαγγελλομένους, VII 7, 24 τὰς τούτων ἀπειλὸς οὐχ ἦττον σωφρονιζούσας.

εἰδέναι 19 mal, vorwiegend mit dem Part. Praesentis: II 2, 16. 5, 13. 28. 6, 24. III 1, 20. V 6, 8. 29. VI 6, 22. VII 3, 9. 6, 12. 7, 51 (11 mal), demnächst mit dem Part. Aoristi: V 8, 15. VI 5, 14. 6, 22. VII 6, 22. 7, 22 (5 mal), endlich mit dem Part. Perfecti: I 10, 16. II 2, 16. 5, 3. 13. 28. (5 mal).

ἐπίστασθαι 1 mal VI 6, 17 mit dem Participium Aoristi.

Dazu kommen die Komposita

έ $\varphi$ ο  $\varrho$   $\tilde{\alpha}$ ν 2 mal: VII 1, 30 ταῦτα  $\dot{v}$  $\varphi$ '  $\dot{v}$ μῶν γενόμενα, VII 6, 31 ἄνδ $\varrho$ ας ἀποθανόντας.

καθορᾶν 2 mal: IV 3, 11 γέροντά τε καὶ γυναϊκα καὶ παιδίσκας κατατιθεμένους, IV 4, 9 πολλὰ πυρὰ φαίνοντα.

συνορᾶν 1 mal mit dem Nominativ des Particips in einer Verbindung, welche einer passiven Form des Verbums entspricht, I 5, 9 συνιδεΐν ἦν τῷ προσέχοντι τὸν νοῦν ἡ βασιλέως ἀρχὴ — ἰσχυρὰ οὖσα u. s. w.

συναχούειν 1 mal: V 4, 31 αναβοώντων αλλήλων.

προαισθάνεσθαι 1 mal: I 1, 9 βουλευομένους mit zu ergänzendem Nomen.

αναπυνθάνεσθαι 1 mal: V 7,1 τα ύτα ταραττόμενα.

αναμιμνήσεε σθαι 1 mal: VI 1, 27 α ετον φθεγγόμενον.

Ebenso finden sich ferner die beiden Verben 3εã σθαι 2 mal: I 9,4 (s. o.). VI 5, 15 ἐπιόντας τοὺς πολεμίους und 3εωρετν II 4, 25 παρερχομένους τοὺς Έλληνας.

Beispiellos sind μανθάνειν, συνιέναι, das Simplex μιμνήσκεσθαι (μεμνήσθαι) und ἐπιλανθάνεσθαι.

§ 147. Der Fall, dass bei einem dieser Verben das Objekt zugleich Subjekt ist, kommt abgesehen von den in der Anm. erwähnten Stellen ziemlich vereinzelt vor: II 1, 13 ἴσθι ἀνόητος ὅν, V 8, 14 κατέμα-θον ἀναστάς μόλις καὶ τὰ σκέλη ἐκτείνας. Dazu kommt die Stelle VI 6, 24 νόμιζε (!) ἀγαθὸν ἀποκτείνων. In dem Seite 307 erwähnten Falle V 6, 20 steht trotz der Gleichheit des Subjekts und Objekts der Akkusativ mit dem Participium.

Anm. Bei dem 3 mal vorkommenden σύνοιδα έμαυτῷ steht nur der

Nominativ des Particips: Ι 3, 10 έψευσμένος αὐτόν, ΙΙ 5, 7 παρημεληχώς, VII 6, 11 πλείστην προθυμίαν παρεσχημένος.

Für das Participium tritt ein Nebensatz mit ὅτι oder ώς ein: § 148.

- 1. bei  $\delta \varrho \tilde{a} \nu$  6 mal (gegenüber 84 Participia!): mit einem Präsens im abhängigen Satz III 2, 23. V 8, 20; mit einem Imperfektum II 2, 5. VI 4, 23; mit einem Aorist III 2, 29. VI 1, 27.
- 2. bei ἀκούειν 10 mal (ungefähr ebenso oft wie das Participium): a) mit dem Indikativ des Präsens I 10, 5. VI 4, 18 (nachlässiger Ausdruck!) ώς ἐγὼ ἤκουσά τινος ὅτι Κλέανδρος μέλλει ἤξειν VI 6, 4. 36. b) mit dem Optativ der indirekten Rede: Präsens I 3, 21. VI 2, 13. 6, 3. 23, Futurum VII 6, 43, Perfektum VII 8, 21.
- 3. bei αἰσθάνεσθαι Žmal (8 mal das Participium): mit dem Imperfektum I 2,21, mit dem Optativ der indirekten Rede I 10,5.
- 4. bei πυνθάνεσθαι 3 mal (2 mal das Participium): mit dem Indikativ Praesentis IV 6, 17. VII 6, 2, mit dem Imperfektum VI 2, 23.
- 5. bei γιγνώσκειν 13 mal (3 mal das Participium!): mit dem Indikativ Praesentis V 7, 9. VI 1, 31, mit dem Imperfektum II 2, 15. V 6, 29, mit dem Futurum I 3, 2, mit dem Potentialis V 6, 13, mit dem Optativ der indirekten Rede: Präsens II 2, 21. III 3, 4. 4, 19. VII 5, 11, Aorist II 4, 22, Perfektum V 6, 35, ohne Kopula III 2, 22.
- 6. bei μανθάνειν 1 mal (0 mal das Participium) mit dem Potentialis II 5, 16.
- 7. bei εἰδέναι 36 mal (19 mal das Participium): a) mit dem Indikativ des Präsens I 3, 9. 15. 4, 8. II 5, 4. III 2, 11. V 7, 6. VI 5, 17 bis. VII 3, 45, des Imperfektums V 8, 10, des Futurums I 4, 15. III 1, 36. 2, 20. 5, 11. IV 1, 27. V 6, 5. VI 1, 29. VII 3, 20. 45. 6, 6. 36, des Aorists VII 7, 27, des Perfektums V 4, 19. b) mit dem Potentialis I 7, 3. III 2, 24. V 7, 33. VII 7, 35. c) mit dem Irrealis VI 1, 32. 6, 24. d) mit dem Optativ der indirekten Rede I 6, 10. 8, 21. IV 3, 10. VII 2, 31. e) ohne Verbum: II 1, 17. 4, 6. 5, 22. VII 7, 25. Das Verbum "wissen" ist zu ergänzen V 8, 8 τὸν ἄνδρα τοσοῦτον ἐγίγνωσκον ὅ. εἶς ἡμῶν εἴη.

Man ersieht hieraus, das bei εἰδέναι der Gebrauch des Participiums den eines Aussagesatzes überwiegt beim Aorist und Perfektum, das beide Gebrauchsweisen sich ungefähr die Wage halten beim Präsens, das dagegen der Aussagesatz ausschliesslich angewandt wird beim Futurum. Im allgemeinen wird bei ὁρᾶν das Participium, bei εἰδέναι und ἐπίστασθαι der Satz mit ὅτι bevorzugt.

- 8. bei ἐπίστασθαι 13 mal (1 mal das Participium!): mit dem Indikativ Praesentis III 1, 36. 42. 2, 23. V 4, 20. 7, 7, Imperfecti V 7, 13, Futuri V 1, 10. V 5, 17, Perfecti I 4, 8. III 1, 35, mit dem Potentialis II 4, 3. VII 7, 29, ohne Kopula III 2, 28.
- 9. bei μεμνῆσθαι 1 mal (Part. 0 mal) VII 5, 8 ξμέμνητο ώς παραδώσει u. 8. w.

Beispiellos ist die Verbindung von συνιέναι und ἐπιλανθάνε-σθαι auch mit Aussagesätzen.

- § 149. Mit dem Acc. c. Inf. ist ἀκούειν 19 mal verbunden (11 mit dem Particip); dagegen ist αλοθάνεσθαι mit dem Acc. c. Inf. beispiellos, während πυνθάνεσθαι und ὁρᾶν so je 1 mal vorkommen.
- § 150. Γιγνώσκειν mit dem Acc. c. Inf. findet sich 3 mal, ἐπίστασθαι = verstehen mit dem Infinitiv 5 mal, μανθάνειν 2 mal, μεμνησθαι 1 mal. Die übrigen Verben sind beispiellos.
- Anm. Περιοράν erscheint nur in Buch VII, und zwar nur mit dem Particip: 3, 3 περιόψεσθαι έτι ωσπερ νυνί δεομένους των έπιτηδείων, 7, 40 τὰ ἐπείνων περιιδείν κακῶς ἔχοντα, 7, 46 οδτω με ἄτιμον ὄντα ἐν τοῖς στρατιώταις τολμῆς περιοράν, 7, 49 περιιδείν με ἀνομοίως ἔχοντα.
- § 151. 2. Das Particip steht bei dem Kausativum ελέγχειν II 5, 27 διαβάλλοντες, vielleicht auch bei δειχνύναι IV 7, 4 έδειξε συντετριμμένους ἀνθρώπους, wo man auch das Particip durch einen Relativsatz wiedergeben kann. Alle andern Verba sind ohne Belag.
- Anm. 'Αγγέλλειν mit dem Particip findet sich II 3, 19 αὐτῷ Κῦρον ἐπιστρατεύοντα πρῶτος ἥγγειλα. (Warum die Veränderung von ἐπιστρατεύοντα in ἐπιβουλεύοντα bei S.-B.?)
- \$ 152. 3. bei den Verben
  - ε δρίσκει ν Ι Ι3, 10 έκπεπτωκότας, ΙV 1, 14 μη ἀσειμένον, V 4, 27 τὸν νέον στον ἀποκείμενον, VI 1, 29 ἐμὲ στασιάζοντα, ibid. τινὰ ἀχθόμενον, VII 2, 6 ὁπόσους ὑπολελειμμένους, VII 4, 19 τεθνεῶτας πολλούς.

καταλαμβάνειν: Ι 10, 18 τὰ πλείστα διηφπασμένα, ΙΙΙ 1, 8 Πφόξενον καὶ Κῦφον μέλλοντας ὁφμᾶν, ΙV 2, 5 τοὺς φύλακας καθημένους, IV 5, 9 ὑδφοφοφούσας γυναΐκας καὶ κόφας, IV 5, 24 πώλους τφεφομένους, IV 5, 30 εὖωχουμένους καὶ εὖθυμουμένους, IV 5, 33 ἐκείνους σκηνοῦντας, V 8, 9 βόθφον ὀφύττοντα (sc. σέ). An mehreren der angeführten Stellen kann man das Participium durch einen Relativsatz wiedergeben.

Beispiellos ist φωρᾶν; dagegen gehört hierher das Simplex λαμβάνειν: IV 6, 15 εὰν ληφθῆτε κλέπτοντες, ibid. μὴ ληφθῶμεν κλέπτοντες, V 6, 33 εὰν τις ἀπολιπών ληφθῆ, V 6, 34 εὶ λήψοιντο

ἀποδιδράσχοντα, VI 4, 2 οὖς ἄν λάβωσι τῶν Ἑλλήνων ἐχπίπτοντας, VII 6, 36 ἔχετέ με οὖτε φεύγοντα λαβόντες οὔτε ἀποδιδράσχοντα, vielleicht auch ἀναλαμβάνειν V 2, 32 ἀνέλαβον τετφωμένον (sc. αὐτόν), endlich ἐντυγχάνειν IV 5, 19 ἐντυγχάνουσιν ἐν τῆ ὁδῷ ἀναπανομένοις τοῖς στρατιώταις, vielleicht auch VI 3, 10 πρεσβύταις πορευσμένοις ποι. Das Passiv ἀλίσχεσθαι VII 1, 36 δς ᾶν ἀλῷ ἔνδον ὤν. Auch bei diesen Verben kann das Participium zu ergänzen sein; so nach Böttcher de ellipseos usu p. 33 f. bei δειχνύναι Cyr. V 4, 21, bei ἀποδειχνύναι Cyr. VII 1, 23, bei εὐρίσχειν Hell. VII 4, 2, ebenso bei den Verben der sinnlichen und geistigen Wahrnehmung wie An. II 6, 25 bei αἰσθάνεσθαι.

Die Anm. ist ohne Belag.

# c. Die Verbaladjektiva.

- 1. Von den Verbaladjektiva auf τός bezeichnen
- § 154.
- a) dass die Handlung an einem Gegenstand oder an einer Person geschehen ist, im ganzen 25, 8 Simplicia und 17 Komposita, (nach Verbalstämmen alphabetisch geordnet): αίφετός gewählt I 3, 21 nebst αὐθαίρετος selbstgewählt V 7, 29 und εξαίρετος auserlesen VII 8, 23, νεόδαρτος frisch abgezogen IV 5, 14, ενετός angetrieben VII 6, 41, έφθός gekocht V 4, 32, ἄκαυστος unverbrannt III 5, 13, αθτοκέλευστος aus eigenem Antriebe III 4, 5, εγκέλευστος angestiftet 13, 13, χονιατός mit Kalk getüncht IV 2, 22, ἄχριτος indicta causa V 7, 28, άπόλεκτος auserlesen II 3, 15, ἐπίλεκτος ebenso III 4, 43. VII 4, 11, ανεπιλήπτως unangefochten VII 6, 37, μαντευτός durch das Orakel angegeben VI 1, 22, μετάπεμπτος geholt I 4, 3, ξεστός geglättet III 4, 10, δουπτός gegraben I 7, 14. IV 5, 25, δπτός gebrannt II 4, 12, ύπόπεμπτος ΙΙΙ 3, 4, σιτευτός gemästet V 4, 32, ἀφύλακτος unbewacht V 7, 14, während ἀφυλάκτως V 1, 6 wegen des synonymen Ausdrucks ἀμελῶς von φυλάττομαι abzuleiten und "ohne Vorsicht" zu übersetzen ist.
- b) dass die Handlung ausgestührt werden kann, bezeichnen im ganzen 15 Verbaladjektiva: ἀγαστός bewunderungswürdig I 9, 24, ἀνάλωτος uneinnehmbar V 2, 20, ἀννστός = δυνατός in der Verbindung ώς ἀνυστόν = quam maxime I 8, 11, βατός gangbar IV 6, 17 nebst ἄβατος unwegsam V 6, 9, δύσβατος schwer gangbar V 2, 2 und προσβατός zugänglich IV 3, 12, ζηλωτός beneidenswert I 7, 4, βαυμαστός bewunderungswürdig I 9, 24, βνητός leicht zu töten (nicht sterblich) III 1, 23, δυσπάριτος schwer zu passieren IV 1, 25, μακαριστός glücklich zu preisen I 9, 6, δυσπόρευτος schwer zu

passieren I 5, 7, τρωπτός was roh gegessen wird V 4, 12, τρωτός verwundbar III 1, 23.

Einfache oder von zusammengesetzten Verben abgeleitete Verbaladjektiva, welche die Möglichkeit einer Handlung bezeichnen, bietet die Anabasis nur 10, während 15 ebenso gebildete mit dem Part. Perf. Pass. gleichbedeutend sind. In den attischen Inschriften haben die Verbaladjektiva auf τός immer die Bedeutung eines Part. Perf. Passivi oder Adjektivs. Vergl. Meisterhans Gramm. der attischen Inschriften S. 151.

# § 155. 2. Die Verbaladjektiva auf τέος.

Tritt ein Substantivum (Pronomen) zum Verbum, so ist, wenn dasselbe ein Neutrum ist, nicht mit Sicherheit zu entscheiden, ob die persönliche oder die unpersönliche Konstruktion vorliegt, doch ist jene die häufigere und daher eher anzunehmen: I 3, 15 τοῦτο οὐ ποιητέον, ebenso IV 6, 10. 7, 3.

- 1) die persönliche Konstruktion liegt sicher vor II 4, 6 ποταμὸς εἰ μέν τις καὶ ἄλλος ὄρα ἡμῖν ἐστι διαβατέος οὖκ οἶδα, II 5, 18 τοσαῦτα ὄρη ὁρᾶτε ὑμῖν ὄντα πορευτέα, III 1, 35 ἡμῖν πάντα ποιητέα, V 6, 5 λεκτέα ἄ γιγνώσκω.
- 2) die unpersönliche Konstruktion II 2, 12 πορευτέον ήμῖν τοὺς πρώτους σταθμούς, ΙΙΙ 1, 18 πάντα ποιητέον, VI 4, 42 τὴν πορείαν πεζή ποιητέον.

Kein Objekt hat die unpersönliche Konstruktion I 3, 11  $\sigma x \varepsilon - \pi \tau \epsilon \sigma \nu \mu \sigma \nu \delta \sigma \kappa \varepsilon \varepsilon \delta \nu \alpha \nu$ , ebenso II 6, 8. III 1, 7. 2, 23. 3, 8. IV 4, 14. 5, 1. V 3, 1. VI 5, 30. 6, 14.

# VI Von den Partikeln.

Die Versuchung läge nahe, hier eingehende Partikeluntersuchungen anzustellen, die bekanntlich nicht ohne Bedeutung für Fragen der höheren Kritik sind. Doch führen dieselben zu weit und liegen dem eigentlichen Zwecke der vorliegenden Untersuchungen fern, abgesehen davon, daß sie, wie Simon Programm von Düren 1889 S. 5 bemerkt, grade in ihren interessantesten Partieen  $(\delta \acute{\eta}, \delta \acute{\epsilon}, \gamma \acute{\epsilon}, \mu \acute{\eta} \nu, \mu \acute{\epsilon} \nu)$  wegen des Mangels eines gleichmäßig genauen kritischen Apparats auf Schwierigkeiten stoßen.

Interessante Thatsachen ergeben sich für die in der Schule gelesenen Schriften Xenophons aus den überaus inhaltsreichen Untersuchungen Roquettes (De Xenophontis vita p. 38—44), die er im Anschluß an die später zu erwähnenden Ergebnisse Dittenbergers über die Partikel  $\mu \dot{\eta} \nu$  auf eine Anzahl anderer Partikeln ausdehnt.\*) Hiernach ist, wenn man von  $\delta \dot{\epsilon}$  absieht, bei dessen Zählung Roquette ermattet zu sein scheint — es fehlen die Angaben über die Anabasis und Cyropädie —, die partikelreichste Schrift Xenophons die Cyropädie (c. 2300), die ärmste die Anabasis (c. 1130), während die Hellenika mit 1730 und die Memorabilien mit ca. 1400 Partikeln in der Mitte stehen.

Von einfachen Partikeln findet sich am häufigsten  $\mu\eta\nu$  in den Hellenika,  $\sigma^{\tilde{\imath}\nu}$  in den Memorabilien,  $\delta\eta$  in der Cyropädie,  $\gamma\epsilon$  in derselben Schrift,  $\tau oi$  in den Hellenika,  $\pi\epsilon\varrho$  in der Cyropädie,  $\tau\epsilon$  in den Hellenika,  $\delta\eta\pi o\nu$  in der Cyropädie,  $\check{\alpha}\varrho\alpha$  in den Memorabilien,  $\alpha\tilde{\imath}$  in der Cyropädie; am seltensten  $\mu\eta\nu$  in der Anabasis,  $o\tilde{\imath}\nu$  in

<sup>\*)</sup> Welche Wichtigkeit dieselben für die höhere Kritik haben, mag hier dahingestellt bleiben. Jedenfalls wird das Interesse, welches seine Ergebnisse erwecken, bedeutend durch die Bemerkungen Hartmans (Analecta Xenophontea II p. 35 ff) abgekühlt.

den Hellenika,  $d\vec{\gamma}$  in den Memorabilien,  $\gamma \vec{\epsilon}$  und  $\tau o \vec{\epsilon}$  in der Anabasis,  $\vec{\alpha} \vec{\epsilon} \vec{\varrho}$  in den Memorabilien,  $\tau \vec{\epsilon}$  und  $d \vec{\gamma} \vec{n} \vec{o} \vec{r}$  in der Anabasis,  $\ddot{\alpha} \vec{\varrho} \vec{\alpha}$  in den Hellenika,  $\alpha \vec{r}$  in den Memorabilien. Die größte Frequenz repräsentiert mithin 4 mal die Cyropādie, je 2 mal die Hellenika und die Memorabilien, die kleinste 5 mal die Anabasis, 3 mal die Memorabilien, 2 mal die Hellenika. Die Cyropādie repräsentiert ebenso selten das Minimum wie die Anabasis das Maximum.

Die häufigste Partikel in den für die Schule in Betracht kommenden Schriften Xenophons ist  $r\dot{\epsilon}$  (über 2000 mal); demnächst folgen  $o\delta v$  (987),  $d\dot{\tau}$  (875),  $\gamma\dot{\epsilon}$  (792) und  $ro\dot{\epsilon}$  (512), endlich  $\delta\dot{\eta}\pi ov$  (55) und  $\ddot{e}ea$  (80).

Als die häufigste Partikelverbindung ergiebt sich  $\tau \grave{\epsilon} - \varkappa \alpha$  (1528 mal); demnächst folgen  $\mu \acute{\epsilon} \nu \tau \upsilon$  (398),  $\mu \grave{\epsilon} \nu \ d\acute{\gamma}$  (291),  $o \check{\nu} \tau \varepsilon$  (276),  $\mu \grave{\epsilon} \nu \ o \check{\nu} \nu$  (211), dann  $\gamma \acute{\epsilon}$  mit einem Pronomen personale verbunden (192),  $\gamma \acute{\epsilon}$  mit  $\mu \acute{\gamma} \nu$  (140),  $o \acute{\epsilon} \varkappa o \check{\nu} \nu$  (121),  $\tau o \acute{\nu} \nu \nu \nu$  (119),  $\tau \grave{\epsilon} - \tau \grave{\epsilon}$  (117),  $\tau \acute{\epsilon} \upsilon$  u. s. w. mit  $o \check{\tau} \nu$  (99), darauf  $\gamma \grave{\epsilon} \mu \acute{\gamma} \nu$  (67),  $d \grave{\lambda} \grave{\lambda} \dot{\alpha} \mu \dot{\gamma} \nu$  (— $\gamma \grave{\epsilon}$ ) (56), endlich  $\gamma \grave{\epsilon} \mu \acute{\epsilon} \nu \tau \upsilon$  (42),  $\gamma o \check{\nu} \nu$  (37),  $\varepsilon \check{\iota} \tau \varepsilon$  —  $\varepsilon \check{\iota} \tau \varepsilon$  (35),  $\varkappa \alpha \acute{\iota} \tau \upsilon$  (34),  $d \grave{\epsilon} d \acute{\tau}$  (29),  $\pi \acute{\alpha} \nu \nu$   $\mu \grave{\epsilon} \nu$   $o \check{\nu} \nu$  (28),  $\check{\gamma} \mu \acute{\gamma} \nu$  (22),  $o \check{\iota} \nu$  (22),  $o \check{\iota} \nu$  (22),  $o \check{\iota} \nu$  (21),  $\tau \acute{\iota} \varepsilon$  ( $\tau \iota \iota \iota \varepsilon \varepsilon$ ,  $\check{\delta} \varrho \alpha$ )  $o \acute{\gamma}$  (21),  $o \check{\iota} \iota$  ( $o \check{\iota} \iota \iota$ ),  $o \check{\iota} \iota \iota \iota$  (19),  $\sigma \iota \iota \iota \iota \iota \iota$  (12),  $\tau \iota \iota$  (13),  $\tau \iota \iota \iota$  (14),  $\tau \iota \iota \iota$  (15),  $\tau \iota \iota$  (15),  $\tau \iota \iota$  (16),  $\tau \iota \iota$  (17),  $\tau \iota \iota$  (18),  $\tau \iota \iota$  (19),  $\tau \iota \iota$  (19),  $\tau \iota \iota$  (19),  $\tau \iota \iota$  (19),  $\tau \iota \iota$  (11),  $\tau \iota \iota$  (11),  $\tau \iota \iota$  (12),  $\tau \iota \iota$  (12),  $\tau \iota \iota$  (12),  $\tau \iota \iota$  (13),  $\tau \iota \iota$  (14),  $\tau \iota \iota$  (15),  $\tau \iota \iota$  (15),  $\tau \iota \iota$  (16),  $\tau \iota$  (17),  $\tau \iota$  (18),  $\tau \iota$  (19),  $\tau \iota$  (19

Legt man sämtliche als echt geltende Schriften Xenophons zu Grunde, so ändern sich diese Verhältnisse nicht wesentlich.

## 1. Negationen.

\$ 156. Anm.1. Die einfachen Negationen ov und μή werden mit den entsprechenden zusammengesetzten Negationen 23 mal verbunden, und zwar ausnahmslos ohne Aufhebung der Negation, während folgen des ov oder μή bei spiellos ist. Am häufigsten folgt nach ον οντε — οντε: 11 mal: II 3, 18. 5, 4. VI 6, 14 und ebenso II 5, 7 (3 mal οντε). 21. 39. 6, 19. III 4, 12. V 7, 27. VI 3, 22. VII 7, 22; μή mit folgendem μήτε — μήτε I 3, 14. VII 2, 18. Demnächst folgt nach ον ονδέ: 5 mal: I 9, 10. 13. II 2, 16. III 1, 29. VI 6, 25; μή mit folgendem μηδέ VII 6, 19. Nach ον folgt ονδέες 2 mal: IV 4, 8

und V 4, 29, nach μή μηδείς VI 6, 28. Vereinzelt findet sich ov mit ούτοι VII 6, 11.

Ungleich häufiger (50 mal) kommt der Fall vor, dass zusammengesetzte Negationen mit einander verbunden werden.

a) Zwei zusammengesetzte Negationen werden miteinander 47 mal verbunden, wobei natürlich over — over als eine gilt. So findet sich

Oddels (év) in Verbindung mit oddé 20 mal: I 3, 21. 4, 8. 5, 5. 6, 11. 10, 16. II 2, 11. 4, 20. 5, 4. III 1, 2. 10. IV 5, 19. 8, 3. V 5, 9. 6, 22. 8, 25. VI 3, 12. VII 1, 40. 6, 3. 22, in anderer Reihenfolge I 8, 20;  $\mu\eta\delta\dot{\epsilon}$   $\mu\eta\delta\dot{\epsilon}$  II 4, 1.

Οὐδείς (έν) mit οὕτε — οὕτε 18 mal, in der Reihenfolge οὕτε οὐδεὶς οὕτε 6 mal: I 2, 26. II 6, 30. III 1, 31. VI 6, 27. VII 6, 22. 7, 39; οὕτε οὕτε οὐδείς 6 mal: I 3, 11. 6, 11. II 5, 5. IV 1, 9. 7, 11. VI 6, 26; οὐδεὶς οὕτε οὕτε 6 mal: I 9, 3. 28. III 2, 18. 27. VI 4, 2. VII 2, 27; μήτε μήτε μηδείς VI 6, 17.

Dazu kommen vereinzelte Verbindungen: I 3,5 οὖποτε έφει οὖδείς, IV 5, 18 οὖδείς οὖδαμοῦ ἐφθέγξατο, VII 6, 29 πολέμιον οὖχέτι οὖδένα ἑωρῶμεν, II 5, 16 ὅτι οὖδ' ἀν ἡμεῖς διχαίως οὔτε βασιλεί οὖτ' ἐμοὶ ἀπιστοίητε, III 1, 16 οὖδεὶς οὖδὲν ἐπιμελεῖται.

Ebenso vereinzelt ist die Anhäufung dreier Negationen: I 8, 20 οδο άλλος των Έλλήνων έπαθεν οδοείς οδοέν, II 2, 18 οδτε δποζύγιον έτ οδοέν έφάνη οδτε στρατόπεδον οδτε καπνός οδοαμοῦ πλησίον, II 4, 23 οδτε έπέθετο οδοείς οδοαμόθεν οδτε πρὸς τὴν γέφυραν οδοείς ἦλθε, III 1, 38 οδοέν αν οδτε καλὸν οδτε ἀγαθὸν γένοιτο ώς συνελόντι ελπεῖν οδοαμοῦ. Größere Anhäufungen kommen nicht vor.

Die Negation oð ist mit dem Verbum so enge zu einem Begriff Aum. 2 verwachsen, dass sie auch im hypothetischen Nebensatze bleibt:
I 7, 18, mit einem Adjektivum VI 6, 16 χαλεπόν εἰ ἀντὶ τούτων οὖδ΄ ὅμοιοι τοτς ἄλλοις ἐσόμε ϑα; VII 1, 29 εἰ βάρβαρον πόλιν οὖδεμίαν ἢϑελήσαμεν κατασχετν ist der Satz "logisch kein Bedingungssatz, sondern enthält eine positive Aussage" (Hansen).

- 1. Mỹ oờ findet sich nur an einer Stelle nach αλοχύνη ἐστίν: § 157. II 3, 11.
- 2. Οὖ μή findet sich in dieser einfachen Form VI 2, 4 τὰ ξένια § 158. οὖ μὴ γένηται τῆ στρατιᾶ τριῶν ἡμερῶν σιτία und VII 3, 26 οὖ μὴ δείσης τὸν πόλεμον, mit einer zusammengesetzteh Negation II 2, 12 οδπέτι μὴ δύνηται βασιλεὺς ἡμᾶς καταλαβεῖν und IV 8, 13 οὖδεὶς μηπέτι μείνη τῶν πολεμίων, wo Gemoll Beitr. zur Krit. III S. 28

οὐ δέος μή τι ἔτι μ. τ. π. vorschlägt, an keiner Stelle mit dem Indikativ Futuri.

## 2. Konjunktionen in beigeordneten Sätzen.

# A. Kopulative Konjunktionen.

- § 159. 1. καί und τέ.
  - 1) Wann  $\kappa\alpha i$  Wörter und wann es Sätze verbindet, lässt sich bisweilen nicht unterscheiden, so z. B. wenn es zwei Verba finita eines Hauptsatzes ohne besonders ausgedrücktes Subjekt verbindet. Natürlich ist dies für die Praxis ohne Belang. Ich zähle 1008 Stellen, an denen  $\kappa\alpha i$  Wörter, 215, an denen es Sätze verbindet, wobei die Polysyndeta einsach gerechnet sind.  $T\hat{\epsilon}$  knüpft 21 mal (I 5, 14. 8, 3 bis. II 5, 9. 27. 6, 9. 21. III 4, 35. IV 1, 13. 8, 8. 12. 13 bis. V 4, 34. VI 6, 23. VII 1, 16. 4, 12. 6, 3. 37. 7, 24 bis) Sätze an, Satzteile 3 mal: I 9, 5. III 2, 16. IV 4, 6. Voran geht  $\mu\eta\tau\epsilon \mu\eta\tau\epsilon$  an der eben angeführten Stelle,  $\tau\hat{\epsilon} \kappa\alpha i$  IV 8, 12 und VI 6, 23,  $\tau\hat{\epsilon} \tau\hat{\epsilon}$  V 4, 34.
  - Anm.1. Kai beginnt einen Satz (nach einem größeren Interpunktionszeichen in der Hugschen Ausgabe) 475 mal. Mit "da" ist es natürlich nur in der Erzählung zu übersetzen, sonst mit "und", "auch". Kai ös erscheint 6 mal, zai of 1 mal.
- Anm.2 Entsprechend dem lateinischen cum findet sich das einfache καί nur VII 1, 12 (καὶ) ἄρδην πάντες πλὴν ὀλίγων ἔξω ἦσαν, καὶ Ἐτεόνικος εἰστήκει παρὰ τὰς πύλας und VI 4, 26 ἤδη μὲν ἀμφὶ ἡλίου δυσμὰς ἦν καὶ οἱ Ἑλληνες ἐδειπνοποιοῦντο, καὶ ἔξαπίνης τινὲς ἐπιγενόμενοι τοὺς μὲν κατέκανον τοὺς δέ ἐδίωξαν. Häufiger (5 mal) kommt in diesem Sinne τὲ καί vor, am häufigsten nach vorausgehendem ἤδη: II 1, 7 (καὶ) ἤδη τε ἦν περὶ πλήθουσαν ἀγορὰν καὶ ἔρχονται κήρυκες, ebenso IV 6, 2. VII 3, 44. 4, 16, ohne ἤδη VII 4, 12. Beispiellos sind im ersten Satze οἔπω und οὐκ ἔφθασα. Nicht hierberzuziehen ist, wie cs Krüger im Lexikon s. v. καί zu thun scheint, I 8, 8 (καὶ) ἤδη τε ἦν μέσον ἡμέρας καὶ οἴπω καταφανεῖς ἦσαν οἱ πολέμιοι, wo man den zweiten Satz im Lateinischen mit nec, nicht mit cum inversum anschließen würde.
- Anm. 8. Καί nach einem Ausdruck der Gleichheit und Ähnlichkeit findet sich nur II 2, 10 ὁ αὐτὸς ὑμῖν στόλος ἐστὶ καὶ ἡμῖν, ist also so gut wie beispiellos, da an der vorliegenden Stelle καί dem Deutschen entsprechend auch mit "und" übersetzt werden kann.

Die Verbindung xai— $\delta \dot{\epsilon}$  = atque etiam, atque adeo, quin etiam Anm. 4 findet sich 26 mal: I 1, 2. 5. 5, 9. 8, 2. 18. 22. 29. 9, 11. II 6, 8. III 1, 25. 2, 24. 25. 39. 3, 2. IV 6, 13. 7, 9. V 3, 8. 9 bis. 6, 15. VI 2, 10. 3, 6. 19. 25. 6, 7. VII 1, 30. 3, 23.  $O\vec{v}\delta\dot{\epsilon}$ — $\delta\dot{\epsilon}$  findet sich nur I 8, 20.

2) Καί-καί bietet die Anab. 148 mal, τέ-καί dagegen 261, τè-τè abgesehen von den zu § 162 angeführten besonderen Verbindungen nur 15 mal: I 3, 11. III 2, 11. 39. 3, 7. IV 5, 12. 8, 13 (in beiden Gliedern ov?). V 4, 34. VI 5, 21. VII 2, 12. 5, 9. 16. 7, 30. 33. 34. 37, in den 6 ersten Büchern nicht viel häufiger als im siebenten allein. Dreimaliges tè findet sich VI 5, 21 und VII 7, 30, während V 4, 34 das dritte vè mit "und" zu übersetzen ist. Von den verhältnismässig selteneren Verbindungen mit zai-zai sind nicht wenige formelhafte (Meisterhans Grammatik der attischen Inschriften <sup>2</sup> S. 208 2): "Im allgemeinen jedoch wird καί—καί nur gebraucht in formelhaften Verbindungen"), so καὶ κατὰ γῆν καὶ κατὰ θάλατταν I 1, 7. III 2, 13. VII 6, 37, καὶ τέκνα καὶ γυναϊκάς Ι 4, 8, ähnlich ΙΥ 1, 8 καὶ γυναϊκας καὶ παϊδας, VII 4, 5 καὶ γυναϊκες καὶ παϊδες καὶ πρεσβύτεροι, VII 8, 9 καὶ γυναϊκα καὶ παϊδας καὶ τὰ χρήματα, Ι 6, 6 καὶ πρὸς θεῶν καὶ πρὸς ἀνθρώπων, ähnlich ΙΙ 3, 22 ἦσχύνθημεν καὶ θεούς καὶ ἀνθρώπους, VII 6, 9 καὶ νύκτα καὶ ἡμέραν. Meisterhans hat von den genannten Verbindungen auch die erste und macht auf das Fehlen des Artikels aufmerksam.

"Allα τε—καί findet sich nur I 9, 17, nicht viel häufiger τά τε Anm. 5. ἄλλα—καί: I 3, 3. VII 2, 25; ἄλλως τε — καί V 6, 9 und VII 7, 40.\*) Beispiellos ist καὶ δὴ καί. Dagegen findet sich die Verbindung καὶ δή allein I 5, 7. 8, 23. 10, 8. 10. IV 7, 24. V 7, 9. 21. VI 1, 22, in anderer Stellung I 8, 8.

2. Ein negativer Satz wird an einen affirmativen durch καὶ οὐ an-§ 160. geknüpft 33 mal: I 2, 25. 4, 4. 7. 9. 12. 5, 2. 6. 9. II 1, 10. 6, 11. III 1, 11. 4, 39. 5, 16. IV 1, 21. 5, 15. 24. 6, 14. V 4, 32. 5, 2. 7, 5. 8, 14. 25. VI 1, 23. 3, 22 (zu Anfang der Periode). 4, 9. 18 (zu Anfang). 19. 27 (zu Anf.). VII 4, 23. 7, 42. 46. 47 (οὐχί!). 8, 6 (die Negation gehört zu einem einzelnen Begriffe des Satzes II 1, 13 καὶ λέγεις οὐκ ἀχάριτα), durch καὶ μή 9 mal: I 3, 18. II 6, 17. III 2, 3. 4, 32. V 7, 3. VI 3, 13. 6, 31. VII 6, 40. 7, 49, (durch καὶ οὔ-ποτε I 3, 5); an einen negativen durch οὐδέ 31 mal: I 2, 25. 3, 3. 11. 4, 8. 9. 6, 11. 8, 20. 23. 10, 16. II 3, 5. 23. 4, 5. 20. III 1, 10.

<sup>\*)</sup> Wissmann de genere dicendi Xenophonteo p. 39 glaubt 3 Beispiele gefunden zu haben, mehr in den Hellenika (6) und in der Cyropädie (12).

- 14. 27. 4, 14. 37. IV 1, 8. 7, 2. 8, 3. V 4, 26. 5, 6. 6, 22. 8, 25 bis. VI 5, 21. VII 1, 40. 6, 3. 22. 7, 41, durch  $\mu\eta\delta\epsilon$  4 mal: II 4, 1. 5, 29. VII 1, 29. 6, 19.
- Anm.1. Hä u figer (wozu also der kleine Druck der Anmerkung bei S.-B.?) ist οὐδέ ohne vorhergehende Negation: I 3, 12. 21. 4, 8. 5, 5. 6, 8. 7, 5. 8, 20. 21. 23. 9, 10. II 1, 11. 2, 2. 11. 16. 4, 19. 5, 4. 16. 18. 19. III 1, 2. 15. 27. 29. 2, 4. 22. 23. 3, 15. 4, 15. IV 2, 3. 3, 2. 12. 5, 2. 19. 6, 18 bis. V 2, 23. 5, 9. 6, 7. 22. 8, 5. VI 1, 30. 32. 3, 12. 16. 4, 22. 5, 17. 6, 16. 25. VII 5, 10. 6, 38 bis. 7, 8. 11 bis. Besonders beliebt ist οὐδ΄ ὡς I 8, 21. III 2, 23. VI 4, 22 und οὐδ΄ vor einem hypothetischen Nebensatze: οὐδ΄ ἐἰ I 6, 8. 7, 5. 9, 10. II 1, 11. 5, 19. III 4, 15. VI 6, 25; οὐδ΄ ἐἀν III 3, 15, οὐδ΄ ἄν II 4, 19. VII 5, 10. Μηδέ findet sich allein 14 mal: I 3, 14. III 2, 17. 21. 5, 7. V 6, 28. 7, 30. 8, 3. VII 4, 11. 6, 18. 19. 27. 7, 40. 8, 2. 14. Dieses οὐδέ nimmt 5 mal die einfache Negation wieder auf: I 9, 10. 13. II 2, 16. III 1, 29. VI 6, 25, ebenso μηδέ μή VII 6, 19.
- Anm. 2.  $M\dot{\eta}$   $\delta\tau\iota$  nach  $o\vec{v}\delta\dot{\epsilon}$  ist beispiellos.
- § 161. 3. Οὔτε οὔτε findet sich 49 mal: I 2, 26. 3, 6. 9, 11. 4, 8. 14. 6, 11. 9, 3. 28. II 1, 2. 2, 18. 3, 21. 23. 4, 23. 5, 5. 7. III 1, 4. 15. 31. 42. 2, 5. 27. 3, 9. 15. IV 1, 9. 19. 7, 11. V 1, 6. 2, 7. 3, 1. 5, 19. 6, 10. 32. 7, 27. 8, 21. VI 3, 7. 5, 20. 6, 14. VII 2, 15. 3, 3. 5. 6, 22. 26. 31. 36. 41. 7, 9. 38. 39, dreimal wiederholt II 2, 18. 4, 7. III 1, 4. IV 7, 11. VI 3, 7. VII 3, 3. 7, 39, μήτε μήτε 8 mal: I 3, 14. IV 4, 6. VI 1, 2. 14. 24. 6, 17. VII 1, 6. 7, 43, οὔτε τὲ 7 mal: II 5, 4. IV 3, 6. 5, 28. VI 1, 26. VII 3, 13. 7, 48. 50, μήτε τὲ 5 mal: II 2, 8. III 1, 30. 2, 23. VI 6, 18. VII 7, 30.
- Anm. Οὐδέ οὐδέ scheinen sich zu entsprechen III 1, 27 σύγε οὐδὲ όρῶν γιγνώσκεις οὐδὲ ἀκούων μέμνησαι. Der Fall, daß auf οὔτε οὔτε οὐδέ folgt, kommt nicht vor; umgekehrt II 5, 16.

#### B. Disjunktive Konjunktionen.

§ 162.  $\Hat{H}$  —  $\Hat{\eta}$  findet sich 30 mal: I 3, 5. 19. 5, 7. 6, 2. 9, 23. 10, 16. II 2, 13. 4, 4. 19. 5, 32. 6, 10. 13. III 2, 28. 4, 19. IV 1, 14. 2, 10. 7, 6. V 7, 8. 10. 11. 24. 27. 32. 8, 25. VI 3, 17. VII 1, 33. 2, 14. 3, 42. 6, 40. 7, 14, dreimal wiederholt II 6, 10. V 7, 10. 8, 25,  $\rat{e}$  =  $\rat{e}$   $\rat{i}$  II 1, 14. III 1, 40. 2, 7. IV 6, 8. V 6, 1. VI 6, 20 bis. VII 7, 18;  $\rat{e}$   $\rat{a}$   $\rat{v}$   $\rat{e}$   $\rat{V}$   $\rat{I}$  3, 37;  $\rat{a}$   $\rat{v}$   $\rat{v}$   $\rat{v}$   $\rat{v}$  5, 16.

## C. Adversative Konjunktionen.

1) Allá im Anfang eines Satzes:

§ 163.

a) wie das lateinische at; bei Einwürfen: II 5, 18 άλλα γωρίων επιτηδείων ύμιν επιτίθεσθαι απορείν αν σοι δοχούμεν; VII 6, 16  $\alpha$ λλ' εἴποιτ' αν κτλ. VII 6, 23 αλλα, φαίητε αν, έδει κτλ. —, zu Anfang einer Erwiderungsrede: I 7, 6, nachdem ein Zweifel an Kyros' Reichtum erhoben ist, ἀλλ' ἔστι μὲν ἡμῖν ἡ ἀρχὴ ἡ πα-τροία πρὸς τὴν μεσημβρίαν κτλ., Ι 8, 17, nachdem man Kyros die Losung mitgeteilt hat, αλλά δέχομαί τε καὶ τοῦτο ἔστω (Hansen: "nun", "nun gut", "ich habe zwar die Losung nicht gegeben, aber"), II 1, 10 (als Antwort auf die Aufforderung des Perserkönigs die Waffen auszuliefern) ἀλλ' έγω θαυμάζω κτλ., Η 1, 20 ἀλλα ταῦτα μέν δή σὺ λέγεις, Η 2, 2 ἀλλ' οῦτω χρή ποιείν, Η 5, 16 ἀλλ' ήδομαι. ΙΙΙ 1, 31 αλλά τούτω γε ούτε της Βοιωτίας προσήχει οὐδέν ούτε της Έλλάδος παντάπασιν, ΙΙΙ 3, 12 άλλ' έγω ηναγκάσθην διώκειν, ΙΙΙ 5, 6 άλλα δοκεί μοι βοηθείν κτλ., ΙΝ 1, 22 άλλ' έγω έχω δύο ανδρας, IV 7, 7 αλλ' εθθύς φέρονται οι λίθοι πολλοί, VI 8, 5 (nachdem vorangegangen ist εὶ μή τι κωλύει) ἀλλ' οὐδὲν κωλύει, V 8, 7 (nachdem Xenophon beschuldigt ist, das Gepäck eines Soldaten durcheinandergeworfen zu haben) αλλ' ή μεν διάρριψις τοιαύτη τις εγένετο, VI 1, 31, wo sich Xenophon in einen gewissen Gegensatz zu denjenigen stellt. welche ihn gewählt haben), άλλ', ὧ ἄνδρες, δμνύω ὑμῖν κτλ., VI 1, 32 sagt Cheirisophos, nachdem er gewählt ist: αλλ', δ ανδρες, τοῦτο μέν ἴστε, ὅτι οὐδ' ἄν ἔγωγε ἐστασίαζον, εὶ ἄλλον εῖλεσθε, VI 5, 14 Xenophon: άλλ' ἴστε μέν με οιθένα πω κίνδυνον προξενήσαντα ύμτν, VI 6, 34 αλλά ναὶ τω σιώ, ταχύ τοι ύμιν αποχρινούμαι, VII 1, 6 άλλα το στράτευμα διαβήσεται als Antwort auf den Befehl Ξενοφώντα συμπροθυμείσθαι όπως διαβή τὸ στράτευμα, VII 1, 9 άλλ' αίτιος μέν έγωγε ούχ είμὶ τούτου als Antwort auf die Beschuldigung ότι οὐ ταχὺ ἐξέρπει τὸ στράτευμα, VII 3, 9 άλλ' οἰδα χώμας πολλάς als Antwort auf die Aufforderung, Lebensmittel zu schaffen, VII 3, 48 άλλ' έγω μέν τὰ ἄκρα καταλήψομαι, nachdem Seuthes die Notwendigkeit, in den Dörfern zu bleiben, betont hat, VII 4, 24 αλλ' έγωγε έχανήν νομίζω καὶ νῦν δίκην έχειν, ebenso noch VII 6, 5. 9. 11. 7, 4. 16. 50. 52. 8, 3. An einigen Stellen ist der Gegensatz, in welchem die Rede zu dem Vorhergehenden steht, etwas verhüllt, wie III 1, 35 άλλα ταυτα μέν δη πάντες επιστάμεθα κτλ., wo Rehd. die Partikel mit "wohlan" übersetzt und Hansen erklärt: "eigentlich ist ein Gedanke zu ergänzen: ,ich müßte euch eigentlich unsere jetzige schlimme Lage schildern, aber'", III 1, 35. 45. 2, 33. VII 1, 22;

bei Aufforderungen: III 2, 4 ἀλλ' ὁρᾶτε μὲν — ὁρᾶτε δὲ (Indikativ?), III 4, 41 ἀλλά, εὶ βούλει, μένε ἐπὶ τῷ στρατεύματι, ebenso VI 5, 24. 6, 36. VII 3, 41. 44; nach εὶ im Sinne von doch wenigstens: II 5, 19 εὶ ἐν πᾶσι τούτοις ἡττώμεθα, ἀλλὰ τὸ γέ τοι πῦρ κρεῖττον τοῦ καρποῦ ἐστιν, ebenso III 2, 3. VII 1, 31. 7, 43.\*) Am Anfange einer Erwiderungsrede steht δέ V 5, 13.

Ausserdem findet sich ἀλλά in der Bedeutung "jedoch" I 4.8 bis. 6, 3. II 2, 1. 4, 24. III 1, 18. 5, 5. IV 3, 18. V 8, 21. VI 2, 13. 4, 22. 5, 27. VII 4, 4. 6, 18. 36, nach einer Negation II 3, 10 (ώς μὴ δύνασθαι διαβαίνειν ἄνευ γεψυρῶν·) ἀλλ΄ ἐποιοῦντο διαβάσεις ἐχ τῶν φοινίχων, in der Bedeutung "vielmehr" IV 6, 19 τί δεί αὶ ἰέναι; ἀλλὰ ἄλλους πέμψον und V 1, 7. In der Bedeutung "jedoch" findet sich ἀλλά besonders in der direkten Rede abbrechend und zu einem Gesamturteil oder zu einer Aufforderung übergehend: I 3, 17. II 1, 9. III 2, 6. 4, 39. 41. IV 7, 7. 8, 12. V 4, 21. 7, 10. VI 3, 17. 18. VII 3, 43. Besondere Erwähnung verdient III 3, 11 τῆς ἡμέρας δλης διῆλθον οὐ πλέον πέντε καὶ εἴκοσι σταδίων, ἀλλὰ δείλης ἀφίκοντο εἰς τὰς κώμας "sie legten nicht mehr als 25 St. zurück und kamen doch erst am späten Nachmittag in die Dörfer." Nicht viel mehr als Übergangsformel ist ἀλλά II 5, 22.

b) am häufigsten (156 mal) findet sich ålla nach einer Negation berichtigend: I 1, 4, 3, 3, 6, 11, 4, 5, 8 bis. 12, 18, 5, 5, 6, 9. 7, 3. 7. 9. 8, 11. 19. 21. 26. 9, 6. 19 bis. 10, 1. 3. 7. 11. 13. 14. 16. II 1, 12. 2, 5. 15. 16. 3, 9. 13. 19. 21. 4, 5. 17. 6, 3. 5. 10. 12. 18. 19. 29. III 1, 4. 7. 12. 14. 24. 25. 28. 35. 42. 46. 47. 2, 3. 4. 6. 13. 24. 27. 36. 3, 14. 4, 4. 23. 5, 6. 13. 16. IV 1, 17. 19. 2, 6. 7. 11. 12. 3, 22. 4, 10. 20. 21. 5, 10. 6, 14. 17. 7, 2. 8. 17. 8, 5. 6. 19. 20. V 4, 15. 16. 26 bis. 5, 2. 16. 19. 20. 24. 6, 3. 8. 10. 34. 37. 8, 5. 14. VI 1, 18. 26. 2, 14. 3, 8. 9. 4, 2. 7. 8. 22. 5, 14. 27. 31. 6, 8. 11. 14. 16. 25. 27. 28. 31 bis. 33. 34. VII 2, 6. 18. 28. 37. 3, 3. 30. 31 bis. 4, 10. 5, 1. 16. 6, 2. 11. 16. 38. 39. 41 bis. 7, 3. 10. 20. 25. 29. 31. 36. 57. 8, 16. 20. In dem ersten Satze steht außer der Negation auch die Partikel μέν VI 4, 2 ἐν τῷ μέσῳ ἄλλη μέν πόλις οδδεμία, άλλά ("sondern nur") Θράμες Βιθυνοί, in Verbindung mit odv I 7, 17. Nur 7 mal findet sich in der Bedeutung "sondern" nach einer Negation de: I 8, 13 οὐκ ήθελεν ἀποσπάσαι,

<sup>\*)</sup> Vergl. auch Schulze Quaest. gr. S. 27, der darin irrt, daß er mit diesem Sprachgebrauch nach I 3, 5 ἐπεὶ ὁμεῖς οὐ βούλεσθε συμπορείεσθα, ἀνάγαη δή μοι den von δή zusammenstellt, obwohl hier kein hypothetischer, sondern ein Kausalsatz vorangeht.

τῷ δὲ Κύρῳ ἀπεκρίνατο, ebenso II 6, 29. III 1, 3. 4, 37. VI 3, 22. VII 6, 24. Dieses ἀλλά ist mit ἡ verbunden IV 6, 11 ἄνδρες οὐδαμοῦ φανεροί εἰσιν ἀλλ' ἡ κατ' αὐτὴν τὴν ὁδόν und VII 7, 53 ἀργύριον μὲν οὐκ ἔχω, ἀλλ' ἡ μικρόν τι. Mit "oder" ist dieses ἀλλά nach einem zu ergänzenden negativen Satz wiederzugeben V 8, 4 ter: ἀλλ' ἀπήτουν; ἀλλὰ περὶ παιδικών μαχόμενος; ἀλλὰ μεθύων ἐπαρώνησα; "Nach jeder Frage ist als Antwort: "nein!" aus dem folgenden οὐδὲν ἔφησεν zu entnehmen, und ἀλλά bezeichnet den Gegensatz zu dieser Verneinung." Hansen.

Nach οὐ μόνον findet sich ἀλλὰ καί nur 3 mal: II 5, 14. III 2, 19. VII 4, 4, ἀλλά allein nur einmal: VII 7, 25, ebenso selten μὴ μόνον — ἀλλὰ καί: III 1, 41 und οὖχ ὅπως mit einfachem ἀλλά: VII 7, 8. Beispiellos sind οὖχ ὅτι, μὴ ὅτι und οὖ μόνον οὖ.

- c)  $d\lambda\lambda'$  ov = ac non ist ebenfalls ohne Belag, ebenso
- d) oỷ  $\mu\dot{\eta}\nu$   $\dot{\alpha}\lambda\lambda\dot{\alpha}$ . Allà  $\mu\dot{\eta}$  in dem Sinne von  $\dot{\alpha}\lambda\lambda'$  oỷ findet sich V 7, 32.
- 2. Die Fälle, in denen dé adversativ, und diejenigen, in wel- § 164chen es nur anknupfend gebraucht ist, lassen sich nicht immer scharf sondern; ich habe Stellen der ersten Art 290, der zweiten dagegen 1258, also etwa 4 mal so viel, gezählt. An einigen Stellen meint Gemoll (Kritische Blätter S. 15 f.) statt des einfachen de µév – dé erwarten zu müssen, während Hug bisweilen µév gegen die guten Handschriften getilgt, an andern beibehalten hat und auch in dieser Beziehung den Vorwurf der Inkonsequenz verdient. Jedenfalls gilt für Stellen, an denen de rein anknüpfend ist, die wohl noch nicht überall genügend beobachtete Vorschrift von Rost (Zeitschrift für das Gymnasialwesen 1885 S. 33), dass bei der Übersetzung grade dieses dé der Schüler darin geübt werden muß, sich das gegenseitige logische Verhältnis der Sätze klar zu machen und darnach zu übersetzen; das immer wiederkehrende "aber" wiegt den Schüler in bequeme Ruhe und macht die Übersetzung unerträglich eintönig. Wenn Schulze Quaestiones grammaticae p. 27 für den Gebrauch von  $\delta \dot{\epsilon} = \gamma \dot{\alpha} \varrho$  aus der Anabasis nur I 7, 12 anführt, so soll dies wohl nur ein vereinzeltes Beispiel sein.

Sehr selten scheint der Gebrauch des sogenannten δέ ἀποδοτικόν zu sein: V 5, 22 & δὲ ἢπείλησας — ἡμεῖς δὲ πολεμήσομεν,
V 6, 20 εἰ δὲ βούλεσθε — κατασχεῖν — πλοῖα δ΄ ἡμῖν πάρεστιν, V 8,
25 εἰ δὲ τω ἐπεκούρησα τούτων δὲ οὐδεὶς μέμνηται, wo das erste δέ
vielleicht durch das zweite wieder aufgenommen wird, VI 6, 16 οἰόμενοι — ἀντὶ δὲ τούτων u. s. w. VII 7, 7 liest Hug δή, ebenso IV

1,2, ein Paragraph, den er außerdem unter den Text setzt, weil CBE ihn nicht enthalten, wonach Schulze a. a. O. S. 26 zu berichtigen ist.

Auch bei  $\mu\ell\nu$  —  $\delta\ell$  läst sich nicht immer mit völlig genügender Sicherheit seststellen, ob ein wirklicher Gegensatz oder eine blosse Gegenüberstellung der Glieder stattfindet. Ich zählte 393 Stellen der ersten, 270 der zweiten Art. Von den bei S.-B. in diesem § ausgezählten bei Einteilungen üblichen Verbindungen finden sich:

ό μέν — ὁ δέ nur VII 2, 2, ὁ μέν mit einem Nomen proprium als entsprechendem Gliede VI 6, 7, ὁ μέν — οἱ δέ einen Gegensatz ausdruckend II 2, 5, o mév — allos de VI 1, 6, oi mév — oi de im Nominativ I 2, 25. 10, 4. III 3, 7. 4, 16. IV 3, 30. 8, 20. V 4, 30. 6. 11. VI 1, 1. 4, 8. VII 1, 19. 2, 3, im Dativ IV 5, 31, im Akkusativ I 1, 7. III 3, 19. IV 2, 5. 8, 15. VI 4, 26, einen Gegensatz ausdrückend im Nominativ I 3, 13 οἱ μέν έχ το ῦ αὐτομάτου, οἱ δὲ καὶ ύπ' έχείνου έγκέλευστοι, chenso I4, 7.8, 29. IV 5, 26.8, 17. V 1, 17. 6, 12. VI 3, 6, im Genetiv VI 3, 8; oi  $\mu \acute{\epsilon} \nu = \acute{\delta} \acute{\delta} \acute{\epsilon}$  VI 5, 11. VII 2, 14, οἱ μέν mit folgendem Namen VI 6, 35; οἱ μέν — οἱ δὲ πολλοί im Dativ, einen Gegensatz ausdrückend, V 6, 19, οἱ μέν — οἱ δὲ λοιποί VI 3, 12, οἱ μέν — οἱ δὲ πολλοί einen Gegensatz bezeichnend IV 3, 33; Femininformen des Artikels VI 5, 11 την μέν -τὰν δ' (nachher folgt τὰν δὲ μίαν), VII 1, 27 τὰς μέν — τὰς δ', chenso III 4, 14; neutrale Formen: τὰ μέν — τὰ δέ im Nominativ I 8, 20. V 3, 10, im Akkusativ V 5, 6. 6, 24 (adverbieller Akkuantiv - teils), einen Gegensatz bezeichnend IV 1, 14, II 5, 23 ra μέν και σι είπας, το δε μέγιστον έγω οίδα, τη μέν — τη δέ einen Gegensatz bezeichnend III 1, 12 und IV 8, 10.

örθα μέν — ĕνθα δέ ist beispiellos, dagegen findet sich ĕνθεν μέν — ĕνθεν δέ II 4, 22 und III 5, 7, ebenso ἐνθένδε μέν ἐκ Σινώπες δέ V 6, 10;

dunt per - dunt de steht nur III 4, 20 und IV 2, 14. Statt durt de folgt um 1 10, 6; vergl. Gemoll Kritische Blätter S. 17.

nesisur per — einn de: 1 2, 16, 3, 2, enera de (was, wenn man den Wortlaut genau nimmt, bei S.-B. keine Berücksichtigung findet): 111 2, 10 (11). V 4, 2λ 6, 7. VI 6, 13, einn und enera allein nie-

mals\*), ebenso wenig δέ allein; wohl aber findet sich im ersten Gliede μέν anders gestellt: I, 9,5 Κύρος αἰδημονέστατος μέν πρῶτον ἐδόκει εἶναι — ἔπειτα δὲ φιλιππότατος und VII 2, 23 ἢσπάζοντο μὲν πρῶτον ἀλλήλους —, ἔπειτα δὲ Ξενοφῶν ἤρχετο λέγειν\*\*), ferner τὸ μὲν πρῶτον mit folgendem ἔπειτα δέ IV 8, 9 und VI 3, 23, mit folgendem έχ τούτον ohne δέ III 1, 13, μετὰ τοῦτο VI 1, 5, ἐπὶ τούτον nach πρῶτος μέν III 2, 1 (4) (vergl. Schulze S. 23), mit folgendem Temporalsatz VII 2, 18, mit einem ebensolchen einen Gegensatz ausdrückend VI 3, 25 (26), andererseits im zweiten Gliede nach πρῶτον μέν — ἔτι δέ III 2, 27 (ebenso im dritten VI 6, 13), αὖθις δέ II 4, 5, δεύτερον δέ — τρίτον δέ V 6, 9, ein Temporalsatz I 3, 4, mit einem ebensolchen einen Gegensatz bezeichnend I 6, 6, ohne Symmetrie VI 2, 6 προυβάλλοντο πρέσβεις πρῶτον μὲν Χειρίσοφον · ἔστι δ' οῖ καὶ Ξενοφῶντα.

Besonders zu merken sind von den Fällen der ersten Art diejenigen, in welchen δέ nach vorausgegangener Negation neben μέν "sondern" bedeutet. Diese Erscheinung findet sich 20 (21) mal, mithin 3 mal so häufig als  $\delta \epsilon$  = sondern nach einer Negation ohne  $\mu \epsilon \nu$ . Ι 1, 8 βασιλεύς την μέν πρός έαυτον επιβουλην οθα ησθάνετο, Τισσαιτέρνει δε ενόμιζε πολεμούντα αύτον άμφι τὰ στρατεύματα δαπανάν, ebenso I 9, 13. 10, 6. 8. 12. II 5, 35. III 4, 14. 39. IV 3, 23. 5, 32. V 7, 15. 27. 28. VI 4, 20. 22. 6, 18. VII 1, 7. 9. 2, 13. 6, 24; das erste Glied hat nur negativen Sinn VII 3, 23 τὸ μὲν διαρριπτεΐν εία χαίρειν, λαβών δε δσον τριχοίνιχον άρτον — εδείπνει. An den Stellen der zweiten Art stehen die beiden Glieder häufiger nur im Verhältnis der zeitlichen Aufeinanderfolge, an den Gebrauch des in der lateinischen Grammatik sogenannten cum inversum (vergl. zu S.-B. § 159 Anm. 2) erinnernd: IV 3, 26 τὰ μέν σχευοφόρα καὶ ὁ όχλος αχμήν διέβαινε, Ξενοφών δέ τα δπλα έθετο και παρήγγειλε ατλ. und IV 5, 17 ην μέν σαότος ήδη, οἱ δὲ προσήσαν. Im Verhältnis eines kausalen Nebensatzes zum Hauptsatz steht das erste zum zweiten Gliede IV 6, 7 οἱ μὲν πολέμιοι κατέχουσι τὰς ὑπερβολὰς τοῦ. δρους · ώρα δε βουλεύεσθαι πτλ.

Ohne adversativen Sinn dient  $\mu \epsilon \nu - \delta \epsilon$  gerne um gleiche Be-

<sup>\*)</sup> Wenn, wie es scheint, Schulze S. 13 diese Möglichkeit für Xenophon überhaupt annimmt, so bleibt er die Beläge dafür schuldig.

<sup>\*\*)</sup> Von andern Stellen, an denen μέν in ebenso auffallender Weise gestellt ist, führt Gemoll III S. 16 noch I 8, 5. 16. Hell. V 1, 33 an; vergl. auch Schulze S. 13. Ebenso auffallend ist δέ gestellt II 1, 7 οἱ μὲν ἄλλον βάρβαροι, ἦν δ΄ αὐτῶν Φαλῖνος εἶς "Κλλην.

The suppose and the second of the second of

Nint senter ment met Vilsmann de genere dicendi Xenonomie : 2' de Regist Angusta wem et als Beispiele für dies Inschemme Seilen andert wie IV I. 27 mm neut angaro; » — na vert our standbort w mine m oder IV I. 15 siger de senter angle — sign de un arquitien, we keine beabsichtigte herverteinne angelien kennik somden eine midlige Wiedernomie versen.

The state of the series of the

The rest that ext is the man in energeisment did no tent that the second manner than recine Gegensate, nor misching the tent of the second manner, that recine of the second of their mines and the second of the se

Schalt. Me Tolde resert. II : Tradem and jone and phistotop of the trade of the calculate der Gedanke wird than a seed of the few is and the commentaries are commentaries and the commentaries are commentaries and the commentaries are commentaries.

gegangen), III 1,13 όποτόν τι μὲν δή ἐστι τοιοῦτον ὄνας ἰδεῖν ἔξεστι σχοπεῖν, wo bei Rehd. in der Anm. μέν fehlt, III 5, 13 τὴν μὲν ὑστεραίαν ἐπανεχώρουν (den Gegensatz oder den entsprechenden Gedanken scheint X. vergessen zu haben), IV 5, 9 πορευομένων Χειρίσοφος μὲν πρὸς χώμην ἀφιχνεῖται (der Name ist dann § 11 mit μὲν οὖν wieder aufgenommen, dann die Fortsetzung τῶν δ' ἄλλων στρατιωτῶν angeschlossen), IV 8, 10 ἡ μὲν γὰς φάλαγξ διασπασθήσεται, V 2, 19 τὰ μὲν έξω τῆς ἄκρας πάντα διηρπάσθη, ebenso V 6, 28. VI 4, 2. VII 4, 14. 7, 11 (εἰ μὲν πρόσθεν ἢπιστάμην im irrealen Bedingungssatz). 29.\*)

So findet sich besonders ohne entsprechende Fortsetzung πρῶτον μέν Ι 9, 7. 14. V 4, 23. VII 7, 22, ähnlich VII 7, 26 οὐκοῦν τοῦτο μὲν πρῶτον τὸ πιστεύεσθαι τούτων τῶν χρημάτων πιπράσκεται mit der Fortsetzung ἴθι δὴ ἀναμνήσθητι u. s. w., ebenso ἄμα μέν Ι 10, 16.

Mέν ist ursprünglich Versicherungspartikel (=  $\mu \dot{\eta} \nu$ ), wofür sich die Stellen finden: Ι 7, 6 αλλ' ἔστι μὲν ή ἀρχή u. s. w., VII 6, 11 άλλα πάντα μέν ἄρα ἄνθρωπον δντα προσδοχάν δεί, ebendaselbst ἀπετραπόμην μέν γε ήδη οἴκαδε ώρμημένος. Daher steht es gerne beim Pronomen personale der ersten Person: I 9, 28 εγώ μεν γε έξ ὧν ἀχούω οὐδένα χρίνω ὑπὸ πλειόνων πεφιλήσθαι, ebenso VII 6, 10. 32. 7, 11. 16. 27; der Gegensatz folgt in der Antwort II 5, 25 eyw μέν γε λέξω (Worte des Tissaphernes), worauf Klearch antwortet: έγω δὲ ἄξω πάντας; mit οδν ist μέν verbunden II 4, 7 έγω μέν ovv — ovx  $old\alpha$ , ebenso III 1, 19. V 6, 10. VI 6, 15, mit volvvvΙV 6, 17 εγώ μεν τοίνυν ετοιμός είμι, ebenso V 1, 2. VII 1, 30. 5, 10; ebenso im Dativ II 5, 15 έμοι μέν δοκετ θαυμαστόν είναι, mit οὖν VII 3, 5 ἐμοὶ μὲν οὖν δοκεῖ u. s. w., mit später folgendem δέ IV 6, 8 εμοί μεν οδν δοκετ (Worte des Cheirisophos), worauf Kleanor erwidert: έμολ δέ γε δοκεί. Ebenso ist gebraucht ήμεις μέν V 7, 33. VI 3, 25. VII 6, 9. Das Pronomen fehlt VI 2, 4 θανμάζω μέν. Man sieht, diese Erscheinung ist viel häufiger, als es nach Gemoll Kritische Blätter S. 17 den Anschein hat, der aus der Anabasis nur VII 6, 10 und 7, 16 anführt. Im übrigen macht auch er die Beobachtung, dass dieses µév besonders zur Hervorhebung persönlicher Fürwörter dient, und führt als Parallelstellen noch Cyr.

<sup>\*)</sup> Umgekehrt vermisst Schulze Quaest. gr. S. 23 μέν Ι 7, 5 Γαυλίτης παρών φυγάς Σάμιος, πιστὸς δὲ Κύρφ, ΙΙΙ 4, 7 ἐνταθθα πόλις ἦν ἐρήμη μεγάλη, ὅνομα δ' αὐτῷ ἦν Κορσωτή. Doch ist m. E. hier die Auslassung von μέν nicht auffallend. Wenn derselbe für μέν ohne folgendes δέ nur Hell. V 1, 29 anführt, so soll dies wohl nur ein vereinzeltes Beispiel sein.

I 4, 12. II 2, 10. IV 2, 45. VI 3, 23. VII 5, 42 (ἐγὼ μέν). VI 1, 10 (ἐμοὶ μέν) und IV 5, 17 (σὰ μέν) an. Weniger hänfig findet sich ἔγωγε: I 4, 8. 9, 28. III 1, 43. IV 6, 14. V 8, 10. VI 1, 32. 3, 12. 5, 19. VII 4, 24, ἐμαντῷ γε VII 6, 11, ἡμεῖς γε II 5, 4, vereinzelt ἐγώ γε μήν V 7, 23. Vergl. über diese Hervorhebung des Personal-pronomens der ersten Person auch Biermann Programm von Brandenburg 1864 S. 3-5.

Abschliessend (Rehdantz zu II 1, 20) ist μέν so, dass ein — übrigens selten — folgendes  $\delta \epsilon$  dazu in sehr loser, meistenteils in gar keiner Beziehung steht: Ι 10, 18 ταύτης μέν τῆς ἡμέρας τοῦτο τὸ τέλος εγένετο, ebenso III 2, 8. 13. V 6, 14. VI 4, 7 (das folgende δέ steht in keiner Beziehung dazu). VII 1, 32. 2, 10. 3, 17 (das folgende addic dé entspricht dem πρώτον μέν in § 16). 6, 6. Ebenso ist gebraucht μεν δή III 1, 3 ουτω μεν δη διακείμενοι πάντες ανεπαύοντο, ebenso III 1, 8. VII 3, 25. 48. 6, 32. 7, 54; μεν οδν: IV 3, 8 ταύτην μέν οὖν τὴν ἡμέραν καὶ νύκτα ἔμειναν, IV 7, 2 (falls man nicht den Anfang von § 3 dazu in Beziehung setzt; irrtümlich erscheint jedenfalls der Hinweis von Rehd., wonach er hier das den Faden nach einer Erzählung wieder aufnehmende over annimmt), V 1, 15. VI 2, 12. 4, 1 (das đé, welches man dazu in Beziehung setzen könnte, steht sehr entfernt in § 9). Dagegen heisst μέν δή "wie bekannt" oder "wie eben erwähnt (oder wenigstens angedeutet)" F 1, 4. II 6, 1. V 2, 13. 4, 30. Wie ist die Partikelverbindung μέν δή zu erklären III 1, 13 όποῖόν τι μέν δή ἔστι το τοιοῦτον ὄναρ ίδετν έξεστι σχοπείν? Die Kommentare lassen hier, wie häufig, im Ebenso weist auf etwas eben Erzähltes hin μέν οὖν I 9, 1. Stich.

Nach μέν folgt eine Fortsetzung mit καί V 2, 21 τοὺς μὲν σταυροὺς διήρουν καὶ τοὺς ἀχρείους ἐξεπέμποντο und V 5, 5 ein hypothetischer Satz VII 6, 9 ἡμεῖς μὲν — πάλαι ᾶν ἦμεν παρ' ὑμῖν, εἰ μὴ ἡμᾶς δεῦρο ἀπήγαγεν.

Unter den Fällen mit doppeltem oder noch häufigerem δέ, die sonst nicht von besonderem Belang sind, ist besonders bemerkenswert V 7, 6 ήλιος ἔνθεν μὲν ἀνίσχει, δύεται δὲ ἐνταῦθα, ἔνθα δὲ δύεται, ἀνίσχει δ' ἐντεῦθεν, wo nach dem deutschen Sprachgefühl das erste und dritte δέ wegfallen müßte, eine Stelle, die ich nicht wie Schulze (qu. gr. S. 23) es thut, mit I 8, 6 zusammenstellen möchte.

Der Gegensatz wird durch den Zutritt von  $\alpha \tilde{b}$  zu  $\delta \epsilon$  geschärft I 10, 5. III 4, 19 (20). VI 1, 20. Häufiger ist  $\delta'$   $\alpha \tilde{b}$  ohne vorangehendes  $\mu \epsilon \nu$ : ohne eigentlichen Gegensatz I 1, 9. 10. 7, 11. 10, 11.

II 6, 7. III 1, 32. IV 3, 1. 23. V 7, 25, seltener in deutlich erkennbarem Gegensatz: II 3, 27. III 1, 20. 29. IV 6, 24. Die Fälle also, in denen  $\delta'$   $\alpha\bar{\delta}$  einen wirklichen Gegensatz einführt, sind seltener als die, in denen er zurücktritt (9:7).

3) Von andern Adversativpartikeln finden sich

§ 165.

μήν im ganzen einschl. οὐ μήν 11 mal, dem lateinischen vero = vollends entsprechend I 9, 16. 20. VII 6, 32, in einer nachdrucks-vollen Antwort VII 6, 41, adversativ = jedoch V 7, 23 und VII 6, 15. Überall steht γὲ dabei. Ebenso findet sich οὐ (οὐδὲ μήν) adversativ I 10, 3 οὐ μὴν ἔφυγόν γε und I 10, 13 οὐ μὴν ἔτι ἀθρόοι, versichernd II 4, 20. VII 6, 22. 38, an der letzten Stelle mit γὲ.

Dazu kommt die Versicherungsformel  $\tilde{q}$   $\mu \dot{\eta} \nu$ : II 3, 26. 27. VI 1, 31. 6, 17. VII 7, 35. 8, 2.

Ausführlicher und allgemeiner handelt über die Partikel μήν bekanntlich Dittenberger im Hermes XVI S. 321 ff. Nach seinen Ermittelungen ist der Gebrauch der Partikel bei der ältesten Generation der attischen Prosaiker ein äußerst sparsamer. Beispiellos ist sie in der ältesten erhaltenen attischen Prosaschrift de republica Atheniensium sowie in den echten Reden des Andocides. phon finden sich 5, bei Thucydides nur 9 Beispiele, bei beiden in unmittelbarem Anschluss an zai und od. In der ersten Gruppe der Platonischen Schriften findet sich weder αλλά μήν noch οὐδέ μήν. Dann wird mit Lysias und Isokrates αλλά μήν ganz gewöhnlich, ebenso bei Xenophon. Auch bei diesen ist eine stetige Entwickelung deutlich zu merken: in den älteren Perioden wird noch der frühere Standpunkt vertreten, am evidentesten bei Xenophon, dessen Schriften in Bezug auf den Gebrauch von  $\mu\eta\nu$  in überraschender Analogie mit denen Platos Fortschritte zu immer größerer Häufigkeit sowohl als Mannigfaltigkeit im Gebrauch der Partikel zeigen, während die übrigen auf den ersten Stufen stehen geblieben sind. Dittenberger unterscheidet vier Entwickelungsstufen: 1. Kein μήν kennen Cynegeticus und der erste Teil der Hellenika (I 1, 1 — II 3, 10). 2. Selten ist es im Ökonomikus. 3. Die Memorabilien, Hiero, Symposion, der zweite Teil der Hellenika (II 3, 11-V 1), Anabasis und Cyropädie, enthalten sämtlich bereits γè μήν, beobachten aber ein gewisses Maß. 4. Ermüdend wirkt der Gebrauch von μήν in den Schriften des hohen Alters, darunter der dritte Teil der Hellenika. Im übrigen vergl. die Anmerkung zu Anfang dieses Kapitels.

Häufiger (36 mal) kommt  $\mu \acute{\epsilon} \nu \tau o \iota$  vor, am häufigsten adversativ: I 8, 11. 20. II 2, 19. 3, 9 (mit  $\gamma \acute{\epsilon}$ ). 22. 23 bis. 4, 14. 23 (mit  $\delta \mu \omega \epsilon$ ).

III 1, 5. 7. 27. 2, 17. 5, 16. IV 1, 9. 11. 2, 4. 6. V 7, 18. VI 1, 23 bis. 33. 2, 13. 6, 18. 36. VII 4, 18. 24 (27 mal), steigernd I 9, 6 καὶ φιλοθηφότατος ἦν καὶ πρὸς τὰ θηρία μέντοι φιλοκινδυνότατος, I 9, 14 τούς γε μέντοι ἀγαθούς εἰς πόλεμον ώμολόγητο διαφερόντως τιμᾶν, V 6, 33 ἐάν τις μέντοι ἀπολιπών ληφθή, versichernd I 9, 6 καὶ τὸν πρῶτον μέντοι βοηθήσαντα πολλοίς μακαριστὸν ἐποίησε, ebenso I 9, 29. III 1, 27 mit γὲ. IV 6, 16. VII 6, 17. 21. 39. Den Übergang zu einem neuen Teile vermittelt das einmal vorkommende οὐ μέντοι VII 6, 38 οὖ μέντοι ἀγνώμονες οὖδὲ οὖτοί εἰσιν. Μit ἀλλά ist μέντοι in der Erwiderungsrede verbunden IV 6, 16.

Aλλά μήν ist adversativ V 8, 26 und VII 7, 47, Übergangsformel I 9, 18. II 5, 12. 14. III 2, 16. VII 7, 31, an drei Stellen mit γè, versichernd III 4, 40 und V 8, 3, an beiden Stellen mit γè; ebenso καὶ μήν adversativ I 7, 5 κ. μ. λέγουσί τινες ὅτι πολλὰ ὑπισχνεῖ als Erwiderung auf die Worte des Belohnungen versprechenden Kyros und III 1, 17 κ. μ. εὶ ὑφησόμεθα τί οἰόμεθα πείσεσθαι; versichernd VII 7, 51 κ. μ. καὶ ἀσφαλέστερόν γέ σοι οἰδα ὄν.

Kairos findet sich nur in der Bedeutung in des 5 mal: I 4, 8. V 7, 10. VII 7, 39. 41. 45. Auch hier findet sich in der Mehrzahl der Fälle yè.

 $\mathcal{O}\mu\omega\varsigma$  findet sich nach einem konzessiven Participium I 8, 23. III 1, 10. 2, 16. V 5, 17, ohne ein solches II 2, 17 und 4, 23. Seltener findet sich  $\partial \lambda \lambda'$   $\delta \mu \omega \varsigma$ , nach einem konzessiven Participium I 8, 13, ohne ein solches V 8, 19, zu Anfang einer direkten Rede VII 1, 10. Häufiger als beides erscheint  $\delta \mu \omega \varsigma$   $\delta \epsilon$  (7 mal), mit Vorliebe nach vorausgegangenem  $\mu \epsilon \nu$ : I 3, 21. II 1, 9. III 2, 2 (3). V 7, 23. VI 5, 30, ohne  $\mu \epsilon \nu$  IV 4, 21 und V 6, 5. Konzessiven Sinn hat das erste Glied mit  $\mu \epsilon \nu$  bei folgendem  $\delta \epsilon$  ohne  $\delta \mu \omega \varsigma$  II 5, 3  $\delta \delta \delta \alpha$   $\mu \delta \nu$   $\delta \mu \delta \nu$   $\delta \mu \delta \nu$   $\delta \nu$   $\delta$ 

# D. Die kausale Partikel

§ 166.  $\gamma \dot{\alpha} \varrho$  findet sich im ganzen, abgesehen von den weiterhin besonders anzuführenden Fällen, 378 mal. Eine Scheidung der beiden Arten des  $\gamma \dot{\alpha} \varrho$ , je nachdem es begründend oder erklärend ist, dürfte für die Praxis ohne Belang sein.

Das nicht übersetzbare γάρ findet sich V 1, 8 έτι τοίνυν ἀχούσατε καὶ τάδε · ἐπὶ λείαν γὰρ ὑμῶν ἐκπορεύσονταί τινες; ähnlich ist III 2, 29 λοιπόν μοι εἰπεῖν ὅπερ καὶ μέγιστον νομίζω εἶναι · ὁρᾶτε γὰρ τοὺς πολεμίους ὅτι οὖ πρόσθεν ἐτόλμησαν und VII 6, 33 ἄγετε δὴ τὰ ἐμὰ σκέψασθε ὡς ἔχει · ἐγὼ γὰρ — ἀπεπορευόμην.

Καὶ γάρ im Anfang des Satzes heißt etenim I 1, 6. 8. 3, 12. 8, Anm. 21. 9, 17. 21. II 1, 5 (καὶ γὰρ αὐτὸς Μένων ἐβούλετο fraglich; denn καὶ αὐτός kann zusammengehören = ebenfalls, cf. III 2, 35. 4, 37. 44. V 5, 9. 8, 14. VII 6, 39. 8, 17). 7. 2, 15. 5, 5. 6, 2. 9. 11. III 3, 4. 5, 2. IV 2, 7. 22. 3, 24. 31. 4, 10. 5, 14. V 2, 5. 23. 3, 10. 6, 11. 8, 8 bis. VI 4, 16. 5, 7. 6, 3. 7. 14. 15. VII 3, 29. 4, 14 (35 mal), nam etiam V 8, 11 und 18. Καὶ γὰρ καί findet sich nicht, καὶ γὰρ οὐδέ I 3, 12. Das καί bei γάρ entspricht einem korrespondierenden καί VI 6, 13 καὶ γὰρ ἐν τῆ γῆ ἄρχουσι Λακεδαιμόνιοι καὶ ἐν τῆ θαλάττη und VII 2, 31 καὶ γὰρ ὅτι συγγενεῖς εἶεν εἰδέναι καὶ φίλους εὕνους ἔφη νομίζειν; doch kann man an der zweiten Stelle zweifeln, ob nicht beide καί mit "und" zu übersetzen sind, während andererseits an einigen der vorher genannten Stellen (II 1, 5. 6. 9) vielleicht die Partikelverbindung καί — καί vorliegt.

Ferner steht γάρ:

- 1) in Fragen: I 7, 9 οἴει γάρ σοι μαχεῖσθαι τὸν ἀδελφόν; sowie in der Übergangsformel τί γάρ; V 7, 10, endlich VII 2, 28 τί γὰρ ἔλεγον; oder ist hier γάρ begründend?
- 2) in Antworten: I 6, 8 όμολογεῖς οὖν ἄδικος γεγενῆσθαι; ἦ γὰρ ἀνάγκη, ἔφη ὁ Ὀρόντας und II 5, 40 antwortet Ariaios auf die vorwurfsvolle Frage des Kleanor: "Schämt ihr euch nicht u. s. w.?": Κλέαρχος γὰρ πρόσθεν ἐπιβουλεύων φανερὸς ἐγένετο.
- 3) ἀλλὰ γά $\varrho$  = at enim: III 1, 24 ἀλλ' ἴσως γὰ $\varrho$  οἱ ἄλλοι ταθτὰ ἐνθυμοῦνται, III 2, 25 ἀλλὰ γὰ $\varrho$  δέδοικα, ebenso III 2, 26. 32. V 7, 8. 11. 8, 25. VII 3, 47. 7, 35. 43 (10 mal). Vereinzelt findet sich auch δὲ mit γά $\varrho$ : III 2, 11 ἔπειτα δὲ ἀναμνήσω γὰ $\varrho$  ὑμᾶς τοὺς κινδύνους und ἀλλὰ μὴν γά $\varrho$  II 5, 12 ἀλλὰ μὴν ἐ $\varrho$ ῶ γὰ $\varrho$  καὶ ταῦτα, Stellen, an denen kein Einwurf eingeführt wird, sondern nur ein Übergang zu etwas Neuem stattfindet.

#### E. Konklusive Partikeln.

1) Für den rein konklusiven Gebrauch von οὖν ist am bezeich-§ 167. nendsten VI 4, 17 ἐπὶ μὲν τῆ πορεία τὰ ἑερὰ οὔπω γίγνεται τῶν δὲ ἐπιτηδείων ὁρῶ ὑμᾶς δεομένους · ἀνάγκη οὖν μοι δοκεὶ εἶναι θύεσοθαι περὶ αὐτοῦ τούτου. Ebenso ist die Partikel folgernd = ergo I 2, 14. 15. 3, 6. 11. 20. 4, 14 bis. 5, 6. 6, 8 ter. 7, 3. 9, 25. 26. 10, 14. II 1, 2. 12 bis. 17. 21. 22. 2, 4. 17. 4, 14. 19. 5, 2. 6. 20. 6, 6. III 1, 14. 26. 2, 30. 32. 35. 36 bis. 37. 3, 2 bis. 14. 16. 18. IV 3, 2. 13. 5, 5. 15. 6, 11. 7, 6. 8. 8, 10. 26. V 1, 4. 6. 9. 2, 25. 4, 6. 5, 12. 6, 2. 33. 36. 7, 1. 5. 8. 9. 26. 8, 11. 15. 24. VI 1, 18. 28.

33, 2, 4. 14. 3, 13. 26. 4, 8. 12. 17. 21 bis. 5, 29. 6, 13. 20. 23. 26. 31. VII 1, 4. 2, 17. 30. 32 (?). 35. 3, 4. 17 bis. 19. 35. 39 (?). 4, 21. 5, 5 (?). 6, 6 (?). 7. 14. 27. 41. 7, 2. 3. 14. 30. 47. 54. 8, 4. 10. 11. An den mit einem Fragezeichen versehenen Stellen kannman zweifelhaft sein, ob eine rein konklusive Bedeutung der Partikel vorliegt.

Nach einer Nebenbemerkung nimmt οὖν den Faden wieder auf I 1, 2, wo die Erzählung, die bis Κῦρον δὲ μεταπέμπεται ἀπὸ τῆς ἀρχῆς gelangt war, nicht nur durch den Relativsatz ῆς αὐτὸν σατράπην ἐποίησε, sondern auch durch den (Haupt-) Satz καὶ στρατηγὸν δὲ αὐτὸν ἀπέδειξε πάντων ὅσοι εἰς Καστωλοῦ πεδίον ἀθροίζονται unterbrochen wird, um dann mit ἀναβαίνει οὖν ὁ Κῦρος wieder aufgenommen zu werden. Ebenso wird die Partikel gebraucht I 2, 16. 5, 14. 9, 14. III 1, 20 (τὰ δ' αὖ τῶν στρατιωτῶν ὁπότε ἐνθυμοίμην, ὅτι — · ταῦτ' οὖν λογιζόμενος κτλ.). V 3, 5. 7, 16. VI 2, 11.

Ein näheres Eingehen auf das Thema vermittelt οὖν I 1, 6 τὴν Ελληνικὴν δύναμιν ἤθροιζεν ὡς μάλιστα ἐδύνατο ἐπικρυπτόμενος . ὧδε οὖν ἐποιεῖτο τὴν συλλογήν, ebenso III 3, 19. IV 6, 15. V 1, 5. 8, 11. 7, 6. 7. VII 3, 8.

Besonders zu erwähnen ist τί οὖν V 8, 11 und ἄρ' οὖν VII 6, 5 sowie der ziemlich ausgedehnte Gebrauch von μὲν οὖν — δέ, welches gebraucht wird "wie unser "also — nun", wenn man das Vorhergehende zusammenfassend abschließt und mit δέ etwas Neues anfügt" (Kr. Spr. § 69, 35 Anm. 3): I 1, 2. 10, 19 (Ende des 1. Buches, δέ am Anfang des 2.). II 4, 14. III 1, 32. 5, 11. IV 1, 23. 2, 25. 3, 2. 5. 8. 11. 29. 6, 8. 11. 7, 2. V 2, 30. 4, 22. 6, 5. VI 3, 14. 4, 1 (δέ § 9). 13 (δέ § 16). 6, 16. VII 7, 56. Dagegen ist οὖν nach μέν konklusiv und μέν und δέ bilden einen scharfen Gegensatz II 1, 12 ἡμῖν οὖδέν ἐστιν ἀγαθὸν ἄλλο εἰ μὴ ὅπλα καὶ ἀρετή. ὅπλα μὲν οὖν ἔχοντες οἰ-όμεθα ἄν καὶ τῇ ἀρετῇ χρῆσθαι, παραδόντες δ' ἄν ταῦτα καὶ τῶν σωμάτων στερηθῆναι, ähnlich II 2, 17. 4, 14. 19. 6, 11. III 2, 37. V 4, 24, ebenso μέν — μέντοι III 2, 8. V 7, 31.

Anm.

Καὶ γὰρ οὖν = daher denn auch findet sich 6 mal: I 9, 8. 12. 17. II 6, 13. V 8, 17. VII 6, 37. Wissmann de genere dicendi p. 39 hat ausserdem noch 2 Stellen in der Cyropädie gefunden, während die Hellenika keine Beispiele bieten. In Antworten steht οὖν bekräftigend: οὖκουν gewiss nicht III 5, 6 οὖκουν ἔμοιγε δοκει und VI 6, 14 οὖκουν δει ἡμᾶς τῆς Ἑλλάδος ἀπέχεσθαι, während es VII 6, 21 fragend gebraucht ist (= also nicht? denn nicht?): οὖκουν αὐσχύνει οὖτω μώρως ἔξαπατώμενος; Οὖκοῦν ist also, so-

nach 9 mal: III 2, 19. V 7, 8. 8, 9. VI 5, 21. VII 6, 14. 16. 7, 26. 29. 31, während es in der Frage (= also nicht?) nur 3 mal gebraucht wird: I 6, 7 bis. II 5, 24. Πάνν μὲν οδν in der That findet sich nur VII 6, 4, γοῦν wenigstens III 2, 17. V 8, 23. VI 5, 17. VII 1, 30, ở οδν sicher aber ist, daß (vergl. Hartman Analecta Xenophontea S. 45 f.) I 2, 12 ἐλέγετο Κύρφ δοῦναι χρήματα πολλά · τῆ δ' οὖν στρατιᾶ τότε ἀπέδωπε Κῦρος μισθόν, ebenso I 2, 22. 25. 10, 8. V 6, 11, ebenso nach μέν: I 3,5 εἰ μὲν δὴ δίπαια ποιήσω οὖν οἶδα, αἰρήσομαι δ' οὖν ψμᾶς, ebenso II 4, 6.

- άρα findet sich 11 mal: I 7, 18. II 2, 3. 4, 6. III 2, 22. IV
   15. V 1, 13. 6, 29. 7, 5. VI 4, 18. VII 4, 13. 6, 11.
- 3)  $\tau oi \nu \nu \nu$  findet sich im ganzen 30 mal: allein II 1, 22. 3, 5. 5, 41. III 1, 36. 37. 2, 27. 39. IV 8, 5. V 1, 8. 9. 13. VI 6, 28. VII 1, 10. 2, 29. 3, 6. 9. 37. 5, 3. 6, 17. 19. 7, 17. 28. 49 (23 mal, davon 11 mal allein im siebenten Buch), mit  $\mu \epsilon \nu$  IV 6, 17. V 1, 2. VI 5, 10. VII 1, 30. 2, 13. 3, 6. 5, 10 (7 mal),  $\tau oi \nu \alpha \rho o \nu \nu$  5 mal: I 9, 9. 15. 18. II 6, 20. V 8, 22.  $Toi \nu \alpha \rho o \nu \nu$  hat nach Roquette de Xenophontis vita p. 40 Xenophon überhaupt nur 14 mal: Hell. VII 1, 31. Cyr. V 4, 36. VIII 1, 33. 39. 8, 7. Mem. III 5, 12. IV 6, 15. Lac. resp. 6, 4. 14, 6. Beispiellos ist  $\tau oi \nu \alpha \rho \sigma i \nu$ , dagegen findet sich  $\tau oi$  allein 4 mal: II 1, 19. III 1, 18. 37. VI 5, 24, in Verbindung mit  $\alpha \lambda \lambda \lambda \alpha \nu \rho \sigma i \nu$  II 5, 19.

#### F. Fragepartikeln.

1. In der einfachen direkten Frage kommen nur vereinzelt§ 168. vor  $\tilde{d}\varrho'$  ov und  $\tilde{d}\varrho\alpha$   $\mu\dot{\eta}$ , jenes 2 mal: III 1, 18 und VII 7, 54, daneben  $\tilde{d}\varrho'$  ov  $\chi'$  VI 5, 18, dieses 1 mal: VII 6, 5. Beispiellos ist bloßes  $\tilde{d}\varrho\alpha$  und bloßes  $\mu\dot{\eta}$ , am häufigsten erscheint einfaches ov: II 5, 18. 39. III 1, 29. V 8, 20. VII 6, 31. 32.

Anm. 1 erledigt sich durch § 167 1) gegen Ende, zu Anm. 2  $(\mu \tilde{\omega} \nu)$  findet sich kein Beispiel.

 $^3H$  wirklich, wohl findet sich allein 3 mal: V 8, 6. VII 4, 9. 6, 27, mit  $\dot{\alpha}\lambda\lambda\dot{\alpha}$  VII 6, 4. Im Verhältnis zu  $\dot{\delta}\varrho\alpha$  überwiegt also für die Anabasis  $\tilde{\eta}$ , wenn auch nicht bedeutend. Nach Roquette (de Xenophontis vita p. 43), der in der Anabasis 4  $\tilde{\eta}$  und nur 2  $\dot{\delta}\varrho\alpha$  gefunden zu haben behauptet, ist auch in der Cyropädie  $\tilde{\eta}$  (31 mal) häufiger als  $\tilde{\delta}\varrho\alpha$  (16 mal), ebenso in den kleineren Schriften; dagegen haben die Memorabilien kein  $\tilde{\eta}$  gegenüber 35 mal erscheinendem  $\tilde{\delta}\varrho\alpha$ .

Für  $\ddot{\alpha}\lambda\lambda o$   $\tau \iota$   $\ddot{\eta}$  (nicht ohne  $\ddot{\eta}$ ) bietet die Anabasis 2 Beispiele: II 5, 10. IV 7, 5.

- 2. In der direkten Doppelfrage stehen:
- 1) πότερον  $\tilde{\eta}$  2 mal: III 2, 21. VII 7, 45, πότερα  $\tilde{\eta}$  1 mal: II 5, 17, verhältnismäßig am häufigsten das bei S.-B. nicht erwähnte ποτέρως  $\tilde{\eta}$ , 3 mal: VII 7, 30. 33. 34.
- 2) keine Partikel ή nur II 1, 23. Das erste Glied ist zu ergänzen (Ellipse! vergl. lat. an) VI 1, 30 εἶπεν ὅτι γελοτον εἴη, εἰ οὕτως ἔχοι· ἡ ὀργιοῦνται Λακεδαιμόνιοι καὶ ἐἀν σύνδειπνοι συνελθόντες μὴ Λακεδαιμόνιον συμποσίαρχον αἰρῶνται; und II 4, 3 τί μένομεν; ἡ οὖκ ἐπιστάμεθα ὅτι βασιλεὺς ἡμᾶς ἀπολέσαι ἄν περὶ παντὸς ποιήσαιτο;

So gut wie garnicht ist mit Unrecht bei S.-B. die Partikel  $\delta \acute{\eta}$  berücksichtigt. Ich folge der trefflichen Anordnung von Koch <sup>12</sup> § 131, 15, obgleich eine scharfe Grenze sich auch hier naturgemäß nicht ziehen läßt.

#### Die Partikel ist

- 1. vorwiegend temporal; so zunächst bei Zeitbestimmungen Ι 9, 25 οὔπω δη πολλοῦ χρόνου, ΙΙ 4, 22 τότε δή (IV 1, 20 nach einem Temporalsatze), II 6, 5 ἀπὸ τούτου δή, V 5, 3 ἐντεῦθεν δή, VII 1, 26. 28. 6, 37. 7, 7  $\nu\bar{\nu}\nu$   $\delta\dot{\eta}$ , besonders häufig bei š $\nu\Im\alpha$  (I 5, 8. 8, 1. 4. 24. II 1, 10. 3, 4. 11. 4, 19. 5, 1. IV 1, 6. 8. 2, 11. 4, 14. 5, 4. 6. 18. 24. 7, 10. 24. 8, 4. VI 5, 9. VII 5, 15. 6, 9. 7, 3) und ένταῦθα (Ι 7, 10. 8, 19. 10, 1. IV 3, 7. 5, 36. 7, 4. 13 bis. V 8, 6. VI 1, 30. VII 3, 25. 8, 8. 16), auch nach Temporalsätzen (s. unten); nach einem Temporalsatz I 10, 13. III 1, 2. IV 2, 20. 3, 27. 5, 34. 7, 23, mit τάχα Ι 8, 8, mit τότε IV 1, 10, mit ενθα Ι 10, 5, häufiger mit ἐνταῦθα IV 3, 30. 7, 3. 23. 25. V 4, 25. So steht wohl auch  $\delta \dot{\eta}$  in zeitlicher Bedeutung im Temporalsatz I 10, 19 πρίν γάρ δή καταλύσαι τὸ στράτευμα βασιλεύς εφάνη. Beim Imperativ steht δή II 2, 10 ἄγε δή, V 4, 9 ἄγετε δή, VI 5, 16 ὁρᾶτε δή, VII 6, 33 άγετε δή VII 7, 27 ίθι δη αναμνήσθητι, in einer dringenden Frage II 5, 22 τί δη οθα έπι τοῦτο ηλθομεν; VI 5, 19 πῶς γὰς δὴ διαβατὸν τὸ πεδίον; VII 6, 20 τι δὴ ταῦτ' ἐποίουν;\*) Hierher gehört wohl auch IV 7, 23 πολλώ μείζων εγίγνετο ή βοή δσω δη πλείους εγίγνοντο.
- 2. ist die Partikel hervorhebend und läst sich übersetzen mit "bekanntlich" I 8, 10 ἄρματα τὰ δὴ δρεπανηφόρα καλούμενα, ebenso VI 3, 16. 5, 23. VII 4, 17. 6, 41, mit "offenbar" V 6, 4 νῦν γὰρ δὴ ἄν εὖ συμβουλεύσας φανῶ, πολλοὶ ἔσονται οἱ ἐπ-

<sup>\*)</sup> Über die Vorliebe Xenophons für die Verbindung der Partikel mit Fragepronomina und -adverbia vergl. Roquette De Xenophontis vita p. 41.

αινοῦντές με und VII 6, 20 γιγνώσκω δη αὐτοῦ την γνώμην, (so findet sich δή bei εὖδηλον V 6, 13 und ähnlich VII 1, 26 εἰκάζειν δη πάφεστι), mit "natürlich" V 7, 22 ως δη καὶ ἐωφακότες, ebenso VII 6, 21. 8, 11, "doch wohl" (= δήπον) III 1, 42 ἐπίστασθε δή, eine Stelle, die von Koch fälschlich für den Gebrauch von δήπον angeführt wird, mit "in der That" V 8, 13 ὁμολογῶ παῖσαι δη τὸν ἄνδφα, mit enklitischem "ja" VII 6, 37 ἔνθα δη ἐπεθνμεῖτε πάλαι. Hinzeigend wird die Partikel gebraucht III 1, 21 ῶσπεφ δη σὰ κελεύεις, IV 7, 5 οὖ γὰφ δη ἐκ τοῦ ἐναντίον ὁρῶμεν εἰ μὴ ὀλίγονς τούτονς ἀνθρώπονς (etwa mit einer hinweisenden Handbèwegung gesprochen), VII 3, 47 τάδε δη, ἃ σὰ ἔλεγες, auf etwas Bekanntes zurück weisend VI 1, 24 οὖτω δη θνομένω αὐτῷ κτλ. Ebenso wird μὲν δη gebraucht I 1, 4 Παφύσατις μὲν δη ὑπῆρχε τῷ Κύρω ("wie gesagt"), das sonst versichernd steht, immer in der Verbindung mit der Negation, gerne mit γὲ: I 9, 13. II 4, 6. III 2, 14.

3. ist die Partikel folgernd, so I 1, 3 (mit μέν und ent sprechendem  $\delta \epsilon$ ). 4, 18. 10, 10. II 5, 27 ( $\epsilon x$  τούτων  $\delta \dot{\eta}$  των λόγων). 34 (ἐκ τούτου). IV 4, 10. 6, 3. V 1, 9. 4, 25. VI 1, 32 (οὕτω). 4, 23. 5, 31. VII 6, 23; ferner in Verbindung mit καί, von dem es durch ein Wort getrennt ist, I 8, 23. 9, 29. 10, 8. IV 7, 24. VI 1, 22, während die Verbindung zai ôý ohne deutliches Hervortreten des ursächlichen Zusammenhanges I 5, 7. V 7, 9. 21 der Belebung der Erzählung dient; nach einem kausalen Nebensatze I 3, 5 und V 2, 5, nach einem hypothetischen VII 6, 30. Den Faden nimmt δή wie unser "also" wieder auf I 7, 16. Sehr häufig steht  $\delta \dot{\eta}$  in Übergängen, um "auf das Vorausgegangene und nunmehr Abgeschlossene hinzuweisen", in der Anabasis immer in der Verbindung mit  $\mu \delta \nu$ , auch wenn keine entsprechende Partikel folgt, synonym mit μέν οὖν, so II 6, 1 οἱ μέν δὴ στρατηγοὶ οὔτω ληφθέντες ἀνήχθησαν ώς βασιλέα, ebenso III 1, 3. 8. 13. 35. V 2, 13. VII 3, 25, 6, 33. An der letzten Stelle beginnt der neue Teil mit ayers  $\delta \hat{\eta}$  ( $\check{\alpha}$ ,  $\delta$ ,  $\kappa \alpha \hat{\iota}$   $\tau \dot{\alpha}$   $\hat{\epsilon} \mu \dot{\alpha}$  σκέψασθε ώς έχει), sonst wird er mit  $\delta \hat{\epsilon}$  angeknüpft, das keinen Gegensatz einzuführen braucht, so I 2, 3. 5. 4, 13. 17. II 1, 20. 2, 1. 3. 3, 29. 5, 8. 6, 15. 28. III 2, 15. V 1, 5. 4, 30. VI 1, 21. 24. 3, 9. 5, 4. VII 1, 4. 40. 3, 48. 5, 7. 6, 54, vereinzelt mit μέντοι (I 3, 9. III 1, 10) und αλλά (II 1, 21 ταῦτα μέν δη ἀπαγγιλουμεν · άλλὰ καὶ τάδε ύμιν είπειν έκέλευσε βασιλεύς).

Steigernd wird δή gebraucht (Koch Anm. 1) beim Superlativ I 9, 12 πλετστοι δή, 18 κράτιστοι δη ύπηρέται, 20 κράτιστος δή, 22 πάντων δη μάλιστα, ebenso VII 6, 36 πολλά μέν δή, ibid. πολλά

δή, VII 7, 16 μάλα δη ύφειμένως, und so wohl auch VII 4, 24 πάντες δη προσωμολόγουν.

Nicht selten wird (Koch a. a. O.)  $\delta \dot{\eta}$  dem "etwas anderes ankundigenden  $\delta \dot{\epsilon}$  beigegeben, um dieses andere als besonders wichtig hervorzuheben": I 3, 14. 9, 28. II 3, 1. 5, 10 bis. III 1, 38. 2, 20. V 2, 26. 7, 33. VI 5, 20. VII 1, 28. 6, 30. 31 7, 17.

Ironisch wird δήπου gebraucht III 2, 15. V 7, 6. 10. VII 6, 13. 28, που allein V 7, 13.

An das unbestimmte Relativum angehängt ist  $\delta \dot{\eta}$  V 2, 24  $\delta \tau \sigma v$   $\delta \dot{\eta}$   $\delta v \dot{\alpha} \psi \alpha v \tau \sigma c$ .

# Nachträge.

# Zu Seite 101. 130. 146 ff.

Weitere Beiträge zum Gebrauche der Präpositionen bei Xenophon bringt der Jahresbericht des Königl. Gymnasiums zu Freienwalde a. Oder von 1891: Fr. Westphal, die Präpositionen bei Xenophon (Fortsetzung), worin der Verfasser die Präpositionen ἀπό, κατά, παρά, περί, ὑπό, διά behandelt.

(Zu S. 101) 'Αμαφτάνειν πεφί findet sich nach W. S. 14 nur noch 1 mal (Mem. II 2, 9), ebenso ἀσεβεῖν πεφί (Cyr. V 2, 10).

Von den S. 130 aufgezählten Verbindungen mit περί scheinen sich nach W. S. 12 am häufigsten περὶ πλείονος, περὶ πλείστου und περὶ παντός zu finden, während περὶ πολλοῦ auch sonst selten, περὶ λίγου und περὶ οὐδενός bei Xenophon überhaupt beispiellos sind.

Der Gebrauch von zará c. Gen. in der Bedeutung "gegen", welcher in der Anabasis beispiellos ist (S. 156), scheint auch sonst selten zu sein: W. S. 5 führt nur 4 Stellen an.

Die S. 160 angeführte Verbindung von παρά c. Gen. mit passiven Formen ist auch sonst tiblich: W. S. 8 macht 9 Stellen namhaft, womit die Zahl aller nicht erschöpft ist. Der zeitliche Gebrauch von παρά c. Acc. ist auch sonst nur vereinzelt: W. führt außer der einen S. 161 genannten Anabasisstelle nur noch Mem. II 1, 2 παρὰ την διεδινου ἀρχήν, Hell. I 4, 15 παρ' ἐκάστην ἡμέραν und 3 Stellen aus den kleineren Schriften an.

Endlich sei zu διὰ τό c. Inf. (S. 258) bemerkt, daß nach W. S. 19 die Verbindung etwa ein Drittel aller Beispiele zu διά c. Acc. bildet.

#### Zu Seite 217 ff.

Die Folgesätze bei Xenophon behandelt neuerdings sehr eingehend M. Wehmann de dote particulae usu Herodotco, Thucydideo, Xenophonteo Argensorati, apud C. I. Truebner 1891.

Mit dem Infinitiv erscheint of othe bei Herodot, Thucydides und Xenophon zusammen 499 mal, mit den Modi nicht viel seltener: 458 mal. Während jedoch bei Herodot der Infinitiv sich etwas häufiger findet (75:57) und bei Thucydides ungleich beliebter ist (144:82), überwiegen bei Xenophon die Modi (280:319).

Unter den Infinitiven ist weitaus der häufigste der des Präsens (328), dann folgt der des Aorists mit 135 Beispielen, während alle übrigen Tempora vereinzelt sind. Auch  $\tilde{\alpha}\nu$  beim Infinitiv erscheint bei allen Schriftstellern zusammen überhaupt nur 9 mal, bei Xenophon 4 mal.

Von den Modi erscheint, abgesehen von einigen Einzelheiten, 139 mal das Präsens, 122 mal das Imperfektum, 103 mal der Aorist, dagegen nur 13 mal das Perfektum, 9 mal das Plusquamperfektum, Auch die Verbindung des Optativs mit  $\check{\alpha}\nu$  nach  $\check{\omega}\sigma\iota\varepsilon$  ist verhältnismäsig selten (29 mal), verschwindend selten sogar, wenn man bedenkt, dass es sich um drei Schriftsteller handelt, ebenso die des Indikativs historischer Tempora mit  $\check{\alpha}\nu$  (8 mal).

Bei Xenophon erscheint 211 mal der Infinitiv des Präsens, nur 49 mal der des Aorists, alle andern durchaus vereinzelt, von den Modi am häufigsten das Präsens (103 mal), das Imperfektum (87 mal), der Aorist (66 mal), alle andern seltener.

Auch Wehmann stellt S. 38 das häufige Vorkommen von  $\omega_s$  für  $\omega\sigma\tau_{\varepsilon}$  bei Xenophon fest, eine Vorliebe, die er von Schulschriftstellern mit Sophokles und Herodot teilt, während dieser Ersatz bei Thucydides und Plato nur vereinzelt, bei Homer und den attischen Rednern beispiellos ist. Nach S. 37 leitet auch sonst an den weitaus meisten Stellen bei Xenophon  $\omega\sigma\tau_{\varepsilon}$  einen Hauptsatz ein. Mit aller Nachdrücklichkeit betont auch W. (S. 34) die nun einmal nicht hinwegzuleugnende Thatsache, dass  $\omega\sigma\tau_{\varepsilon}$  mit dem Infinitiv auch eine wirklich eingetretene Folge bezeichnen kann, und führt für diesen Gebrauch eine Menge Stellen an, unter denen sogar 15 in der Teubnerschen Ausgabe ein Semikolon vor  $\omega\sigma\tau_{\varepsilon}$  ausweisen.

Nach einem Komparativ mit η scheint auch sonst ein Folgesatz nicht allzuhäufig vorzukommen: W. führt aus Thucydides und Herodot nur je 2 Stellen an. Häufiger ist die Erscheinung bei Xenophon, 2 mal mit ωστε, 6 mal mit ως, das, wie man sieht, grade in dieser Verbindung besonders beliebt zu sein scheint und um so weniger von S.-B. in ωστε geändert werden durfte. An. VII 4, 12 ἐν ἐχυροῖς μᾶλλον η ἐν τοῖς στεγνοῖς, ωστε ἀπολέσθαι führt W., wie man aus den gesperrt gedruckten Worten ersieht, mit Unrecht als Beispiel für diesen Sprachgebrauch an.

Für den S. 221 nur mit einer einzigen Anabasisstelle belegten Gebrauch von vore = "unter der Bedingung, dass" führt auch W. S. 27 nur noch Hell. V 3, 14 an, während er bei Thucydides sehr häusig ist, was freilich nach seiner eigenen Angabe S. 19, wo er diesem nur 6 Beispiele zuweist, der Einschränkung bedars. Wenn S.-B. sagt, èg' sund èg' ste stände namentlich nach èni τούτω, so stimmt das für Xenophon auch sonst nicht im geringsten: unter den von W. S. 27 aufgeführten 12 Stellen steht es an keiner. Viel richtiger daher Koch: "Gewöhnlich bleibt èni τούτω weg." Der Indikativ des Futurums, der bei Thucydides und Herodot beliebt ist (bei dem erstgenannten nach W.s eigener Angabe freilich nur 4 mal!), findet sich bei Xenophon nur 1 mal (Hell. III 5, 1). Auch der Infinitiv des Futurums und des Aorists ist dem des Präsens gegenüber vereinzelt.

# Schlussergebnis.

Ein Blick auf die Tabelle S. 16 ff. lehrt, welche syntaktischen Erscheinungen zunächst überflüssig sind. Die Grenze, von welcher die Luxusartikel unter den einzelnen syntaktischen Phänomenen beginnen, lässt sich schwer feststellen; im allgemeinen wird man nicht fehlgehen, wenn man bei den nur 3 mal vorkommenden Erscheinungen vorsichtig zu werden anfängt. Man wird unter den seltener vorkommenden Fällen Erscheinungen finden, die von vornherein den Eindruck der Specialität machen, wie: "Ein Konsekutivsatz schliesst sich an einen von einem Verbum dicendi abhängigen Infinitiv an" oder: "Av beim Konjunktiv im Finalsatze" oder: "El mit dem Opt. Aoristi potential in einem selbständigen Aussagesatze", die jedoch in Bezug auf ihre Frequenz auf gleicher Stufe stehen mit andern Erscheinungen, die man von vornherein als ziemlich allgemeine und demgemäs verbreitete zu betrachten sich versucht fühlt, wie: "Paiνεσθαι mit dem Infinitiv = scheinen" oder: "Σύνοιδα έμαυτφ mit dem Participium", das schon in der Franke-Bambergschen Formenlehre steht und auch dort gelernt wird, oder: "der Gen. causae bei Verben des Beschuldigens und gerichtlichen Verfahrens".

Andrerseits müssen folgende Erscheinungen bereits in Unter-Tertia bei der Deklination, den Verba pura, muta und liquida und dann in Obertertia immer wieder zur Sprache gebracht und geübt werden.

#### 1. Bei der Deklination:

Die Stellung attributiver Zusätze zwischen Artikel und Substantivum oder mit Wiederholung des Artikels nach dem Substantivum; der Gen. possessivus und partitivus ( $\delta$  τοῦ φίλον νἱός, οἱ ἀγαθοὶ τῶν ἀνθρώπων, τῶν σοφῶν τις); sofort bei den ersten Deklinationsübungen ἐκ, ἐν, εἰς, σύν, ἐπί c. Acc. in Verbindung mit einem Substantivum, ebenso πρός c. Acc. lokal, ἐπί c. Acc. eines sachlichen Begriffs in indifferentem Sinne, διά c. Gen. örtlich, κατά c. Acc. zu einer allgemeinen Ortsangabe, περί c. Gen. = um, über, παρά c. Gen., ἀπό rein örtlich, διά c. Acc., ἐπί c. Acc. einer Person im feindlichen Sinne, παρά c. Dat.; ferner der Dativus instrumenti,

der Dativ bei εἶναι (γίγνεσθαι; sofort im ersten Unterricht ὁ μαθητης ἔχει βίβλον zu verwandeln in τῷ μαθητη ἔστι βίβλος), der Dativus modi, temporis, causae, der Dativ bei Verben, die mit σύν zusammengesetzt sind; sodann der adverbielle Akkusativ bei passender Gelegenheit, der Akkusativ der Ausdehnung in Raum und Zeit (ἐπορεύθησαν ἔξ παρασάγγας, ἐδάκρυε πολὺν χρόνον), der Akkusativ der Beziehung, der doppelte Akkusativ bei den Verben des Machens u. ä.; endlich der Artikel für das Pronomen possessivum (φιλῶ τὸν πατέρα), das Prädikatsverbum im Singularis bei einem Neutrum Pluralis als Subjekt, das Prädikatsnomen ohne Artikel, βασιλεύς ohne Artikel = Perserkönig, ὁ Εὐφράτης ποταμός u. ä., bei den Adjektiva Verbindungen wie ἀγαθόν τι, οὐδὲν καλόν in ihrer Abweichung vom lateinischen Sprachgebrauch.

2. In der Lehre von den Pronomina, die bereits vorher bei der Deklination berticksichtigt (vergl. das eben erwähnte ἀγαθόν 56), dann systematisch behandelt und bei der Lehre vom Verbum (s. weiter unten) immer wieder zu ihrem Rechte kommen müsste, scheint die wichtigste Stelle im Hinblick auf seine syntaktische Verwendung das Relativum zu spielen, so dass man es sofort bei den Adjektiva auf -oς lernen lassen und in kurzen Wendungen (ὁ ἀδελφὸς ὧ, οἱ στρατιῶται οι oder ους) üben müste. Zu den wichtigsten Erscheinungen gehört auch seine Verwendung in einem indirekten Fragesatz. Ferner gehört hierher die Verwendung des Artikels als Pronomen, sein Gebrauch vor Genetiven u. ä. ohne Substantivum. Demnächst kommen wegen ihrer Häufigkeit in Betracht: Ofros bei einem Substantivum in prädikativer Stellung, die direkten und indirekten Fragepronomina in abhängigen Fragesätzen, ällos und namentlich ἄλλοι in attributiver Stellung, die Pronomina possessiva, die gleich bei den Adjektiva auf -os gelernt werden können, adros in prädikativer Stellung, αὐτοῦ und αὐτῶν possessiv.

# 3. Bei der Konjugation.

Besonders wichtig ist hier die Einprägung häufig vorkommender syntaktischer Erscheinungen. Bei der Unterscheidung des Aktivums und Mediums ist die kausative Anwendung des ersteren, das letztere namentlich als direktes und indirektes, erst in zweiter Linie als technisches und dynamisches, an geeigneten Beispielen einzuprägen und zu üben, die passiven Formen sofort mit in o c. Gen. zu verbinden. Das Imperfektum und der Indikativ des Aorists sind sofort mit in o und in o und in o und außer der Reihe zu üben, ebenso alle andern Tempora mit in in realem Sinne, während in mit

dem Indikativ historischer Tempora in irrealem Sinne bedeutend zurücktritt, mit ωστε, mit kausalem ἐπεί und στι. Der Konjunktiv darf keine freudlose Einzelexistenz führen, sondern ist sofort mit εάν (ην), als Prädikat eines Relativ- oder temporalen Nebensatzes, mit δπως (ἴνα, ώς), erst in zweiter Linie mit μή nach einem Verbum des Fürchtens zu verbinden. Der Optativ, als Wunschmodus verhältnismässig selten, ist sofort in seiner Verwendung im abhängigen Aussagesatz zur Geltung zu bringen, demnächst sein Ersatz durch den Indikativ (sofort beim Verbum purum είπεν ότι οι διδάσχαλοι παιδεύοιεν oder παιδεύουσι τούς μαθητάς), ebenso in indirekten Fragesätzen, ferner seine Verwendung mit αν als Potentialis (παιδεύοιμι und παιδεύσαιμι αν sofort zu üben!), auch in infinitivischer Abhängigkeit, sodann el mit dem Optativ als potentialer hypothetischer Nebensatz, iterativ in temporalen Neben- und Relativsätzen, endlich auch mit ὅπως (Γνα) bei regierendem Nebentempus. Die Imperativformen sind mehr beim Präsens als beim Aorist zu üben, im übrigen ist es kein Unglück, wenn man für die deutschen Formen "erziehe" und "erziehet" je zwei griechische verlangt. Dagegen muß der Prohibitivus sich eine ganz bedeutende Zurücksetzung gefallen Von besonderer Wichtigkeit ist die sofort vorzunehmende syntaktische Verwendung des Infinitivs und des Participiums. Infinitiv und Acc. c. Inf. ist sofort von  $\xi q \eta$  abhängig zu machen (ἔφη τοὺς διδασχάλους παιδεύειν τοὺς μαθητάς oder τοὺς μαθητάς παιδεύεσθαι ύπὸ τῶν διδασχάλων), erst in zweiter Linie von einem Verbum des Meinens (ιδετο βασιλεύσειν und τους στρατιώτας τοξεύσειν). Wichtiger ist seine Verwendung als Subjekt (τατς ἐπιθυμίαις δουλεύειν αλσχρόν έστι), besonders bei δεί (δεί παιδεύειν τους παιδας und τους παϊδας παιδεύεσθαι), δοκεί placet (δοκεί στρατεύεσθαι), έξεστι (ἔστι), ferner seine Verbindung mit dem persönlich gebrauchten δοκείν, mit δύνασθαι, substantiviert, mit ωστε, bei Adjektiva wie ίκανός, dem persönlich gebrauchten λέγεσθαι, mit κελεύειν (sehr wichtig!), mit βούλεσθαι und έθέλειν, auch mit der Negation. besonderen kommt der Infinitiv Futuri bei Verba des Hoffens, Versprechens und Schwörens in Betracht. Gleich das erste Participium Praesentis und später das des Aorists, weniger das des Perfektums, ist als Vertreter eines konjunktionalen Nebensatzes, namentlich eines temporalen, besonders im Nominativ Singularis des Maskulinums, zu üben (βασιλεύσας εστρατεύσατο, τοξεύων αιτός ετοξεύθη), demnächst als Vertreter eines kausalen Nebensatzes (πιστεύων θεῷ οὐ κινδυνειίσεις). Gleich wichtig ist die Verwendung der Participiums mit und ohne Artikel als Vertreter eines Relativsatzes, die sofort beim Verbum purum anschaulich zu machen, einzuprägen und immer wieder zu üben ist, hier wie überall durch Übersetzung ins Griechische und aus dem Griechischen, vorwiegend im Nominativ und Akkusativ des Maskulinums (πιστείοντες θεώ Leute, welche und οί πιστεύοντες θεώ diejenigen, welche Gott vertrauen), erst in zweiter Linie kommt der Genetivus absolutus in Betracht, namentlich mit dem Part. Praesentis und Aoristi. Ferner ist das Participium abhängig zu machen von Verben der sinnlichen und geistigen Wahrnehmung (ὁρῶ τὸν πατδα δακρύοντα) und sofort durch einen Satz mit ότι zu ersetzen (ὁρῶ oder οἰδα ότι ὁ παῖς δακρύει). Besonders wichtig ist auch τυγγάνω mit dem Participium und das formelhafte έχων, während λαβών zurücktritt. Im besondern ist zu üben die Verwendung des Part. Futuri mit und ohne ώς als Vertreter eines finalen Nebensatzes. Endlich ist bei den Verbaladjektiva auf róc auf ihre Gleichwertigkeit mit dem Part. Perfecti Passivi hinzuweisen.

4. Bei der Lehre von den Partikeln müssen schon früh in Betracht kommen: das rein anknüpfende und das adversative  $\delta \hat{\epsilon}$ ,  $\varkappa \alpha \hat{\iota}$ ,  $\gamma \hat{\alpha} \varrho$ ,  $\mu \hat{\epsilon} \nu$  —  $\delta \hat{\epsilon}$  mit schroffem Gegensatz und ohne denselben,  $\tau \hat{\epsilon}$  —  $\varkappa \alpha \hat{\iota}$ ,  $\delta \hat{\eta}$ ,  $\delta \hat{\lambda} \hat{\lambda} \hat{\alpha}$  = sondern,  $\delta \hat{\nu}$  konklusiv,  $\delta \hat{\nu} \delta \hat{\epsilon}$  = ne — quidem, erst später = neque,  $\delta \hat{\nu} \tau \hat{\epsilon}$  —  $\delta \hat{\nu} \tau \hat{\epsilon}$ , die Verbindung mehrerer zusammengesetzter Negationen,  $\mu \hat{\epsilon} \nu \tau \alpha \hat{\iota}$ ,  $\varkappa \alpha \hat{\iota}$   $\gamma \hat{\alpha} \varphi$  = etenim,  $\tilde{\eta}$  —  $\tilde{\eta}$ ,  $\varkappa \alpha \hat{\iota}$   $\delta \hat{\epsilon}$  = quin etiam, zusammengesetzte Negationen nach einer einfachen,  $\tau \delta \hat{\nu} \nu \nu$ .

Beispiele für die genannten Erscheinungen bieten die vorstehenden Einzeluntersuchungen in reicher Fülle.

Ich schließe mit einem Worte Herman Schillers\*): "Weniger große Worte, dafür aber häufigere Umsetzung der schönen Gedanken in Thaten ist das, was unserm höheren Schulwesen notthut." "Απας μὲν λόγος, ἄν ἀπῆ τὰ πράγματα, μάταιόν τι φαίνεται καὶ κενόν.\*\*)

Die "Lehrpläne und Lehraufgaben für die höheren Schulen", welche 1892 in Kraft treten, nehmen, wie sich erwarten ließ, den auch für die vorstehenden Untersuchungen maßgebend gewesenen Standpunkt ein.

Möge ihre Ausführung dem Gymnasium zum Segen gereichen.

<del>~~~</del>-

<sup>\*)</sup> Zeitschrift für das Gymnasialwesen 1891 S. 92.

<sup>••)</sup> Demosth. Olynth. II 12.

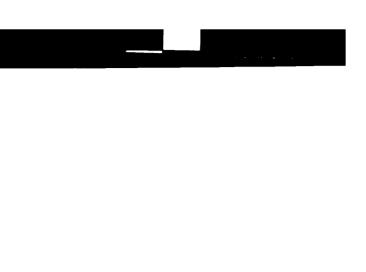



.

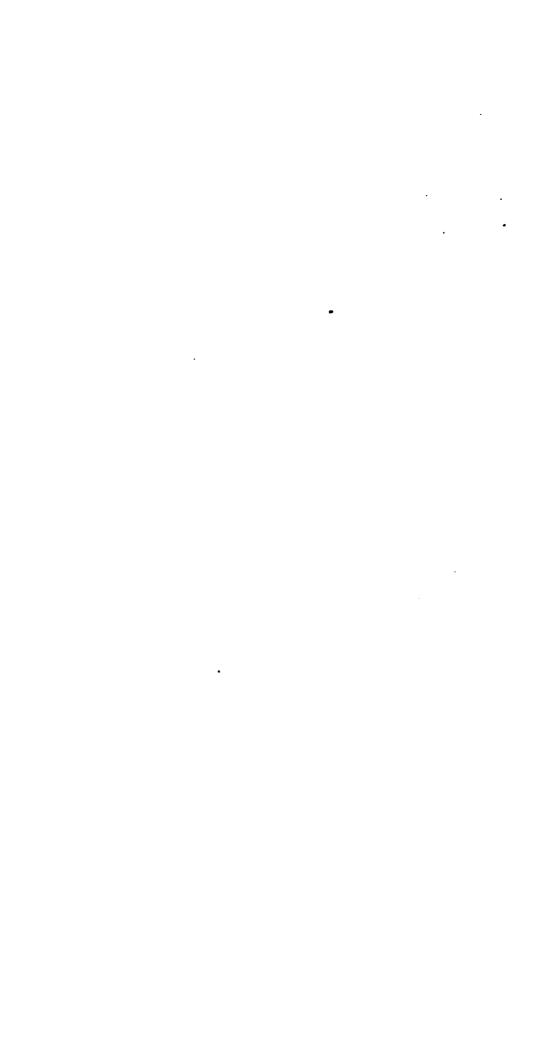



•

**•** 

.



STALLSTUDY

DAY 3.24309 OCT 31 1908